

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

H. S.

.

.



## Die Stadt Halle,

nach amtlichen Quellen

hiftorisch = topographisch = ftatiftisch dargestellt

von

C. H. Freiherrn vom Hagen, Stabtrath.

Erftes Ergangungsheft.

(Rebigirt von C. S. Freiherrn vom Sagen). Das Jahr 1866.

Halle, Berlag von G. Emil Barthel. 1868.

## Verwaltungsberichte

ber

## Stadt Halle an der Saale,

herausgegeben

vom

Magiftrat der Stadt halle.

Rene Folge.

Zugleich Ergänzung und Fortsetzung bes Wertes: "Die Stadt halle, nach amtlichen Quellen historisch-topographisch-statistisch bargestellt von C. h. Freiherrn vom hagen, Stadtrath."

Erfter Jahrgang. 1866.

HALLE a. d. S.

Julius Fricke's Buchhandlung.

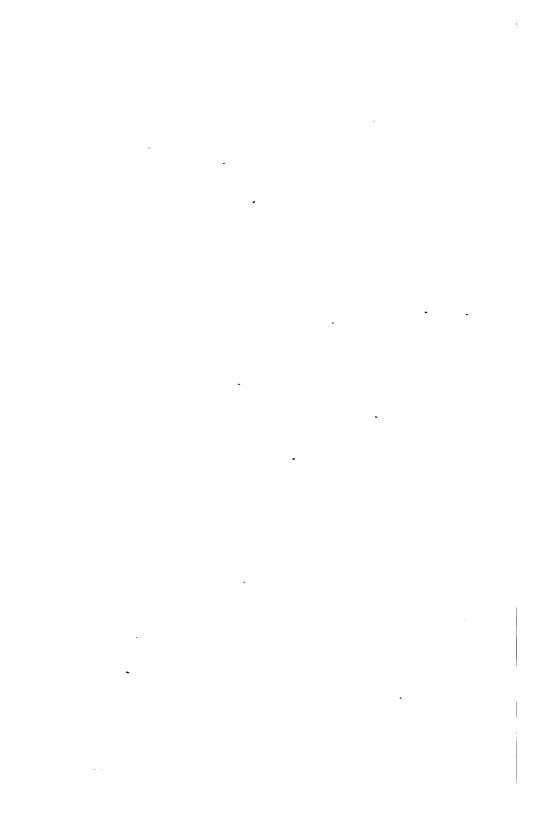

## Nebersicht des Inhalts.

|     |      |                                                                                                                                                                                      | Seite:             |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| I.  | Allg | emeine Iahres-Chronik                                                                                                                                                                | 1 25               |
|     |      | Die Schiefigraben = und Promenadenfrage                                                                                                                                              | 25 - 28            |
|     |      | Rathematrifel für die Jahre 1751 - 1865                                                                                                                                              | 28 — 33            |
|     |      | Rathsmatrikel für das Jahr 1866                                                                                                                                                      | 33 — 34            |
|     |      | Bergeichniß ber Sallifchen Chrenburger und Stadtalteften                                                                                                                             | 34                 |
|     |      | Jahresbericht ber meteorol. Station zu halle pro 1866 .                                                                                                                              | 35 — 40            |
| II. | Die  | Verwaltung der Stadt:                                                                                                                                                                |                    |
|     |      | Schulwesen                                                                                                                                                                           | 41 50              |
|     |      | Armenwesen                                                                                                                                                                           | 50 <del>—</del> 54 |
|     |      | Städtifche Arbeitsanftalt                                                                                                                                                            | 55 — 57            |
|     |      | Hospital und Krankenhaus                                                                                                                                                             | <b>57</b> — 60     |
|     |      | Siechenhaus                                                                                                                                                                          | 60 - 62            |
| •   |      | Buderer'iche Stiftung, Ehrlich'iche Stiftung, Burger = Netstungs = Inflituten = Fond, von Ritter'iche Stiftung,<br>Speise=Berein, Eisenberg'iche Stiftung, Bernheim'sche<br>Stiftung | 62 — 63            |
|     |      | Privat. Institute und Bereine jur Abwehr von Rothstän-                                                                                                                               |                    |
|     |      | den, beziehendl. Unterftühung unbemittelter Personen                                                                                                                                 | 6 <b>3</b> — 65    |
|     |      | Bereine gur Milberung ber burch ben Rrieg und bie                                                                                                                                    |                    |
|     |      | Cholera herbeigeführten Rothstände                                                                                                                                                   | 65 68              |
|     |      | Steuerwesen                                                                                                                                                                          | 68—70              |
|     |      | Gewerbe = und Innungswesen                                                                                                                                                           | 70 — 75            |
|     |      | Rram = und Biehmärtte                                                                                                                                                                | 76                 |
|     |      | Einquartierunge . Borfpann = und Erfap = Befon Befon-<br>bere Rriegsleiftungen im Jahre 1866                                                                                         | 76 — 86            |
|     |      | Städtische Sparkaffe                                                                                                                                                                 | 86 90              |
|     |      | Städtifches Leihamt                                                                                                                                                                  | 90 98              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite:    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Attiv = und Passiv = Bermögen der Stadt. Rammereitaffen = Rechnung pro 1866                                                                                                                                                                                                               | 93 — 96   |
| Städtisches Grundelgenthum. Berzeichniß der gegen Feuers-<br>gefahr versicherten Rommunal = Grundstüde mit Angabe<br>der Bersicherungssummen und der jährl. Prämie. Rach-<br>weisung der Einnahmen aus den Erb = und Zeitpächten<br>resp. Miethen der städt. Grundstüde 2c., Grundgerech- |           |
| tigkeiten und Berechtigungen                                                                                                                                                                                                                                                              | 96 — 100  |
| Bauwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100-103   |
| Beleuchtungewesen                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103 — 105 |
| Sottesader = Berwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105 107   |
| Feuerlosch = und Sozietats . Befen                                                                                                                                                                                                                                                        | 108       |
| Bolizei = Berwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108-113   |

## Register.

(a und o gelten ae und oe; u ift unter u eingeordnet.)

Mdlung, Stadtrath, 32. Arbeiteanftalt, Stabtifche, 55 **—** 57. Armenwefen. 50 - 54. Ausgaben, Außerord., 17.

Bantverein,

Bardhaufen ,

25.

Salle'icher, Beinr. 2.

Wilib., 30. Barnitson u. Sobn. 17. 111. be Bary, Prof. Dr., 23. von Baffewig, Fr. Bilb.,

33. von Baftineller, Friedr. Rarl , 31. Bau = Befen , 100 - 103.

Begrabniggebühren, 106. Begrabniß = Raffe, Salli= fce 30 Thir., 65. — 80 Thir., 64.

Beleuchtungs = Befen, 103 - 105. Bernheim'iche Stiftung.

**63**. Bergt, Brof. Dr., 14. Bertram, Joh. Friedr., 32. Bertram, Rarl Mug. Bilh.,

31. 32. Benschlag, Prof. Dr., 19. Blanc, Prof. Dr., 15. Blaffus, Geh. Medig. Rath, Prof. Dr., 66.

Borfenverein, 67. Bürger = Rettunge = Infti= tut, 62. 63.

Burgerichulen, 43. 44. Büttner, Direttor Brauntohlen = Berm. =

Anft., 2.

Calvifius, Geth Beinr., 29. Cholera, 18. 19. 20. 68. 105. 106. 112.

Cholera=Lagareth, 20.112.

Damerow, Geb. Media. Rath, Prof. Dr., 23. Dernburg, Rettor, Prof. Dr., 13. 19. Desinfettion, 18, 20, 68.

110. Dryander, Rarl Jul., 33.

Editein, Friedr. Aug., 34. Chrenberg, Otto, 33.

Ehrenbürger, Sallifche, 34. Ehrengabe für Solbaten. 21, 23,

Chrlich'iche Stiftung, 62. Einquartierungs = Befen, **76 — 80**.

Eifelen, Beh. Reg. Rath, Brof. Dr., 13. Eifenbahn, Salle = Raffeler,

19. Eifenbahn = Bertehr, 19. Eifenberg'iche Stiftg., 63.

Empfang ber gurudfehr. Truppen, 21. 22. Entbindungs = Institut,

Ronigl., 64. Erfag = Befen , 85. 86.

Falliffements, 110. 111. Reuerloschwesen, 108. Feuersbrunft, 24. 111. Fiebiger, Rechtsanwalt, 68. Fitting, Prof. Dr., 27. France iche Stiftungen, 14. Frante, Superintendent, Dr., 22.

Frauenverein g. Unterftus. bedürftig. Wöchnerinnen.

Frauen = u. Jungfrauen = Berein , 17. 66.

Gaben f. d. Solbaten. 18. 19. 21.

Befellen = Raffen, 72-76.

Geftorbene, Angahl berf., 20. 112.

Gesundheitszustand, 112. Gewerbe = und Innungs= Befen, 70 - 76.

Giebichenstein, Domane, 13. Glödner, Juftigrath, 66.

Goldhagen, Beinr. Phil., 30

Gorlig, Fr., Gefreiter im Inf. = Reg. No. 67, 23. BotteBader = Bermaltung, 105 - 107.

Grundeigenthum, Städtis

iches, 96 — 100. Gueinzius, Chr. Gottfr. Ernft, 29. Joh. Gueride, Brof. Dr . 1.

Gymnafium, Neues Städt., 2. 14.

vom Dagen, Rarl Sugo Frh., 4. 33. Beibel, S., Bilbhauer, 34. Beife, Stadtrath, 32. Betgler, Bet. Fr., 31. Gerold, Chr. Bilb., 28. 29. Befetiel, Friedr., 34. Bendrich, Chr. Gottl., 31.

Silfeverein, Preug., f. verwund. u. frante Rrieger,

66.

Hospital = u. Krankenhaus, 57 — 61. Hupfeld, Prof. Dr., 15.

Jakob, A., Rommerzien= rath, 1. Ibuna, Lebens= 2c. Bers= Gesellsch., 65. Inf.=Reg. No. 86, 24. Jordan, Hermann, 32. 33. 109, 113.

Rapitalverbrechen, 25.110.
Rathol. Schule, 45.50.51.
Raufmann, Heinr., 33.
Referstein, Wilh., 30.
Rilger, Stadtrath, 32.
Rinberbewahr = Anstalt,
Erste, 64.
Richer, Gust. Ab. Theod.,
27. 32. 33.
v. Klewig, Prof. Dr., 112.
Rriegseisstungen, Besond.,
81 — 84.

von Labenberg, Geh.
Staatsminister, 34.
Lamprecht, Franz Ehrensfried, 28. 29.
Lange, Joh. Hieronhm., 28. 29.
Leihs-Amt, Städt., 90—93.
Lichotius, Joh. Christ., 29. 30.
Löher, Joh. Wish., 28. 29.

Magbeburg. Infanteries Regim. No. 27, 21.
Magiftrats: Berfassung v. 1808, 30.
Mellin, K. A. F., 31. 32.
Meteorolog. Stat. 3. Hale, Beobacht. bers., 35—40.
Mever, Joh. Gottfr. 31.
Möschel, Joh. Sebast., 28. 29.

Rühlweg, Chausstrung besselben, 2. Rhlius, Chr. Otto, 28.

Meumartifirchhof, 14.

Pag = Büreau, 112. 113. Bestaloggi = Betein f. b. Prov. Sachsen, 64. Boden, 112. Boligeiverordnungen, 18. 20. 110. Bolig. Berwit., 108—113. Bromenabenfrage, 25—28. Brovingial = Gewerbefcule, 50. 51. Brovingialsteuer = Direftion, 13.

Maepprich, Joh. Friedr. Aug., 31. 32. Rathsmatrikel f. d. Jahre 1751 — 1865, 28. Raubmord, 25. Reichhelm, Frdr. Aug., 29. von Kitter iche Stiftg., 62. Roch, Prof. Dr., 25. Rummel, Ernst heint., 32. 33. 34.

Saalfeld, Chrift., 29. 30. v. Scharden, Frdr. 2816.,28. v. Schlechtendal, Prof., 23. Schleswig = Solfteiniche Angelegenheit, 5. 11. Schomer von Schomberg, Karl Andr., 28. Schröner, Obbürgm. , 34. Schultaffe, Stadt., 48.49. Schulmefen, 41 - 51. Schwarz, Rriege= u. Do= mainen = Rath, 30. Selbstmorde, 111. Siechenhaus, 60 - 62. Sonntageschule, 46 - 49. Sozietätemefen, 108. Spartaffe, Städt.,86-90. Speife = Berein, 63. Stadtfrantenhaus, 20. Stadtichieggraben, 2. 23.

Stelher, Chr. Fr. Chr., 30. Steuer = Expedition, 23. Steuerwesen, 68 — 70. Strasmandate, Poliz., 111. Straßen, Reue, 19. 20. Stredfuß, Reg. = Rth., 31. Streiber, L. R. Heinr., 31. 32. Studenten, 17. 24.

Zaubstummen-Anstlt., 64. Thebesius, Georg David, 29. 30. Thor-Kontrole-Haus Bor dem Kirchthore, 14. Trottoirisirung, 113.

Univerfitat, 17. 24.

Berbrechen u. Bergehen, 110. 111.
Berein 3. Erbauung von Famil. Bohnung., 63.
Bermdgen d. Stadt, 93—96.
Berwundete, 18. 66. 67. von Binde, G., 16.
Bolfsschule, 44. 45.
Borschule, 41—43.
Borschule; u. Sparverein, 63.
Borspann=Besen, 80. 81. von Boß, Oberbürgerm, 21. 33. 66.

Wagner, Karl, Wilh., 34. Bassertunst, 2. 19. Basser, Heitung, 17. Beber, Heinr. Chr., 30. Beidenplan, Regulirung dest, 2. Billweber, Joh. Gottl., 31. Boss, F. A. (Gebenktasel), 24. Bucherer, Math. Ludw., 31. 32. 34. Bucherer's Stiftung f. treues weibl. Gesinde, 62.

## I. Allgemeine Jahres-Chronik.

Bereits in unserem vorjährigen Berwaltungsberichte gedachten wir der unter dem 20. Mai 1865 durch die Königliche Regierung in Merseburg erfolgten Bestätigung der die Mitgliederzahl der Stadtsverordneten Bersammlung von 27 auf 45 erhöhenden, ortsstatutarischen Bestimmung vom 28. April resp. 8. Mai ej. a., sowie des Ausfalls der darnach im November bewirkten Ergänzungs und resp. Reuwahlen.

Die erste Sigung ber so vermehrten Versammlung wurde am 8. Januar 1866 burch eine Unsprache bes Dberburgermeistere eröffnet, in welcher berfelbe aus bem Beifte bes bie Grundlage unferes Stabtewesens bilbenden Princips ber Selbstverwaltung bie Aufgaben beiber ftabtischen Behörben und ihre Stellung zu einander bedugirte und, unter bem Ausbrud bes Bebauerns, bag bem jum Stabtverorbneten wieder gewählten Professor Dr. theol. Gueride feitens bes porgeseten Ministerii ber Wiebereintritt in Die Bersammlung nicht gestattet fei, bie neu und wieber gemählten Mitglieder burch Sanbichlag Un Stelle bes Brofeffore Dr. Gueride an Eibesstatt vervflichtete. wurde hiernachst bei ber am 3. Marz stattgefundenen Nachwahl ber Raufmann Teufcher, gleichfalls ein früheres Mitglieb ber Berfammlung, gewählt. Noch in bemfelben Monat, am 25. Marz, erlag ber Kommerzienrath August Jafob, - feit 1856 Mitglied ber Bersammlung und, mit furzer Unterbrechung, beren Brotofolls führer, feit 1845 auch Mitglied ber Sanbelsfammer und feit 1849 beren beständiger Borfigender, - einem langjahrigen Magenleiben, und wurde biefer fur bie ftabtischen Intereffen unermublich und erfolgreich thätige Mann am 28. Marg unter großer Betheiligung ber Einwohnerschaft auf bem alten Stadtgottesader beerbigt. Stelle in ber Bersammlung nahm in Folge ber am 16. Juni vollzogenen Erfativahl ber Direftor Ger Braunfohlen = Bermerthungs = Gefellschaft, C. Buttner, ein. Einen ferneren Berluft erlitt bie Bersammlung burch ben an ber Cholera am 11. August erfolgten Tob bes Aupferschmiebemeisters Reil, für welchen eine Neuwahl nicht stattgefunden hat.

Die Versammlung hat im Laufe bes Jahres 43 Situngen gehalten und in benfelben 339 ihr jur Berathung resp. Befchlußfaffung jugegangene Schriftstude bis auf 3 in bas Jahr 1867 binübergenommene erledigt, von welchen als besonders wichtig hier hervorgehoben werben mogen: Die Feststellung bes Statute und bes Bauplans für bas ftabtische Gymnafium, bie Afquisition bes Bolfhagen'schen Gartengrundstück (Schimmelgaffe No. 1) zu gelegentlicher Bermenbung ju Schulzweden zc., bie Erhöhung ber Lehrerbesolbungen um 1620 Thir. jur Unftellung neuer Lehrer an ber Burger - und ber Borbereitungeschule und 1620 Thir. jur Berbefferung ber Behalter bereits angestellter ftabtischer Lehrer, bie Ginführung ber Rachtbeleuchtung in ben Strafen, Die Buführung reineren Baffere in ben Runftbrunnen ber ftabtischen Wafferfunft burch bie nach letterer vom f. g. schwarzen Damme aus bewirkte Legung eines eifernen Röhrenftranges, bie abermalige Unlage zweier neuen Brunnen (vor bem Rannischen Thore und auf bem alten Stadtgottesader), bie Beiterführung bes Rangle über ben Sofpitalplat nach ber Moritbrude, Die Chauffirung bes verlängerten Muhlwege, bie Regulirung bes Beibenplane, bie Unmelbung ber Rlage ber Stabt wiber bie Stabtichutzengefellichaft wegen ber Gigenthumsanfpruche am Stadtichiefgraben. Ueberlaffung bes ftabtischen Michungsamts an ben Staat, u. a. m.

Die ber Bersammlung bei ihrer Konstituirung vorgelegte gebruckte Zusammenstellung ber beim Schlusse bes Jahres 1865 bestanbenen Deputationen und Kommissionen und ber zu einzelnen Berwaltungen beputirten einzelnen Mitglieber ber Bersammlung wies im Ganzen nach:

I. An gemischten Deputationen, gebildet auf Grund bes §. 107 ber revidirten und bes §. 59 ber jetigen Städte Drbnung folgende 19: bie Armen bireftion (bestehend aus 2 Magistrats : Mitgliesbern, 2 Stadtverordneten und dem Reftor der Bolfsschule), Bau = fom mission (2 M. : M., 6 St. : B., der Stadtbaumeister), Ver = schonerung stom mission (2 M. : M., 4 St. : B., 4 Mitgl. des Berschön. : B.), Schulfom mission (2 M. : M., 2 St. : B., 2 Sachverständige, 2 Burger, der Kreisschul : Inspektor, die Restoren

ber ftabt. Schulen), bas Sparkassen Direktorium (1 M. . M., 4 Burger, von benen 3 Stadtverordnete fein muffen), Basanftalts. Ruratorium (3 M.=M., 2 St.=B.), die Servis.Deputa= tion (1 M.=M., 5 St.=B., 3 Burger), Feuer = Rommiffion (1 Feuerdireftor, beffen Stellvertreter, 1 M .. M., ber Stabtbaumeifter, ber Bolizei = Inspektor, 2 St. = B., die Hauptleute der 6 Feuerkom= pagnieen), Trottoir=Rommission (1 M.-M., 2 von ber St.-2. . 2. ernannte Deputirte, ber Polizei - Inspektor), Kommiffion gur Berwaltung bes Fonds gur Befchaffung ber Land. wehr=Mobilmachungepferbe (1 M.=M., 2 St.=B.), Sa= nitats = Rommiffion (ber Chef ber Bolizeiverwaltung, minbestens 3 von ber St. = B. = B. zu mählende Deputirte, 1 Civil = und 1 Militarargt, 1 ober mehrere militarfeitig zu bestimmende Offiziere), bie Einfommensteuer = Einschätunge = und bie Einfommen = fteuer=Reflamations=Kommission, bie Forftommission (1 M. = M., 2 St. = B.), Schulbentilgunge = Rommiffion (1 M. .- M., 2 St. . B.), Bollmartte-Rommission (3 M. .- M., 3 St. = B.), Bafferleitunge = Kommiffion (5 M. = M., 5 St. = 2.), Rommiffion für ben Bau eines Gymnafii (2 M. . M., 2 St. . B., 2 Mitgl. ber Schulfomm., ber Stabtbaumeister), Rommiffion zur Beschaffung eines neuen Gottesaders (2 M. . M., 3 St. . V.).

- II. Ginzelne Deputirte bei Berwaltungen und Kaffen, und zwar für
- a. das Aichungsamt (1 M.=M., 2—4 burch bie St.=B.=B. gewählte Beisiger, 1 Sachfundiger), b. Leihamt (1 M.=M., 2 St.=B.), c. Siechenhaus (1 M.=M., 1 St.=B.), d. zur Revission ber Kämmerei, Armen= und Schulkasse, Instituten= tasse, Arbeitshaustasse und Tageblattstasse, e. zur Theilnahme an allen außerorbentlichen Kassen=Revisionen (je 1 St.=B.), und f. für das Kämmerei=Depositorium (2 St.=B.).
- III. Nicht städtische Kommissionen: Kuratorium ber Brosvinzial-Gewerbes Schule (2 Mitglieder durch Königl. Regierung, 1 Mitglied durch den Magistrat, 1 Mitglied durch die St. = B. = B. auf Lebendzeit zu wählen), Kreiss Ersaps Kommission (Oberbürgersmeister, Bezirkskommandeur, 4 durch die St. = B. = B. auf je 3 Jahre zu wählende Mitglieder, 1 Lieutenant, 1 Militärarzt), Direktion des

Landarmen - Berbands ber beiben Mansfelber Kreise, des Saalfreises und der Stadt Halle (1 Abgeordneter, 1 Stellvertreter, beide burch die St. - B. - B. ju mahlen).

Diesen zahlreichen Deputationen trat unmittelbar nach Ronftituirung ber Bersammlung eine von ihr beschlossene neue Kommission, aus 9 Mitgliedern bestehend, hinzu mit der Ausgade, unter Benutung der alten Geschäftsordnung, des von einem Mitgliede der Bersammslung vorgelegten Entwurfs einer neuen und der weiter zu machenden Ersahrungen etwaige Abanderungen und Erganzungen der alten Geschäftsordnung zu berathen und der Bersammlung deßsallsige Borschläge zu machen, sowie, im Mai, eine Kommission zur Effektuirung der Kriegsleistungen und Beschaffung der dazu nöthigen Mittel, endlich eine Kommission zur Unterstützung der Familien der in Folge der Mobilmachung ein bestußenen Wehrleute.

Wohl nur Benige mögen beim Beginn bes Jahres geahnet haben, daß die Bildung ber letztgenannten beiden Kommissionen und beren angestrengteste Thätigkeit sobald geboten sein wurde. Hatte boch der französische Kaiser am Reujahrstage in seiner Anrede an das diplomatische Korps Europa ausgesordert, sich gludslich zu schähen, daß die aus den hinter und liegenden Ereignissen geschöpften Erfahzungen den Bölkern gestatteten, eine lange Reihe von Tagen des Friedens und des Gedeihens zu inauguriren. In der That aber zogen sich schon damals die Käden jener Intrigue stets mehr zu einem unlöslichen Knoten zusammen, welche Desterreich im Bereine mit der auf Preußens Machtstellung eisersüchtigen Mehrzahl der beutschen Mittels und Kleinstaaten im Norden Deutschlands seit Jahren gesponnen hatte und deren gründliche Entwirrung dem Preußsischen Schwerte vorbehalten sein sollte.

Bum befferen Berftandniß der großen Ereignisse des Jahres 1866 muffen wir hier, da wir beabsichtigen, unseren Mitburgern in diesen Jahres-berichten zugleich eine fortlaufende Chronit\*) der wichtigsten Zeitereignisse

<sup>\*)</sup> Im Anschlusse an das Werk: "Die Stadt halle, nach amtlichen Quellen historisch-topographisch-statistisch dargestellt von E. Hreiherrn vom hagen, Stadtrath. Zugleich Ergänzung und Fortsehung der Drephauptschen Chronik. 2 Bande. halle, Verlag von G. Emil Barthel. 1867." gr. 8. 75½ Bogen und 1½ Bogen Plan und Karte, broch. 5 Thir.

zu bringen, zunächst einen kurzen Rücklick auf gewisse Borgange in ben unmittelbar vorausgegangenen Jahren werfen.

Im Jahre 1863 hatte die Defterreichifche Regierung burch Berufung eines Rongreffes der Deutschen Fürsten nach Frankfurt eine Umbildung ber Deutschen Berhaltniffe ausschlieglich burch bie Fürsten und im Intereffe ber Machtftellung bes alten Raiferftaats herbeizuführen gefucht. Die auf Diesem Rongreffe vereinbarte Reformatte mar jedoch von ber Breufisch en Regierung. welche bie Theilnahme am Rongreffe abgelehnt hatte, zurudgewiesen und durch eine Eröffnung an die Deutschen Regierungen vom 22. September 1863 eine Mittheilung von ben Grundfagen gemacht worden, von welchen nach ihrer Anficht eine ersprießliche Reform bes Bundes, und zwar unter Mitbetheiligung der Ration, ausgehen muffe. Die Breußischen Borfchlage waren von Desterreich in einer Erwiderung vom 30. Oftober 1863 gurud's gewiesen worden. Die Frankfurter Bereinbarungen blieben ohne Breufens Beitritt ohne praktisches Resultat und die Reform - Afte gerieth in Bergeffenheit, als mit dem am 16. November 1863 erfolgenden Ableben bes Danenkönigs Friedrich VII. und der auf Grund des die Danische Thronfolge abandernden Londoner Bertrage eintretenden Thronbesteigung Chris ftian's IX. Die Schleswig . Solfteinsche Angelegenheit abermals in ben Bordergrund trat.

Provozirt durch das rudfichtelose, die durch jenen Bertrag übernommenen Berpflichtungen migachtende Borgeben ber Danischen Regierung in ben Bergogthumern, hatte ber Bundestag die Befetzung Solfteine burch Sachfifche und Bannoveriche Erefutionstruppen veranlagt, weiter gebende Maagregeln jedoch, wie fie in Folge ber Annahme ber neuen, bas Berzogthum Schleswig bem Ronigreich Danemart einverleibenden f. a. Rovemberverfaffung burch Chriftian IX. im Intereffe Deutscher Chre geboten maren, - in 8. besondere eine Besetzung Schleswigs, - burch Beschluß vom 14. Januar 1864 abgelehnt. Unter bem Drud ber öffentlichen, ber weis terftrebenden Breußischen Bolitit sympathischen Meinung schloß Defterreich mit Preußen die Berliner Konvention vom 16. Januar 1864 gur Regelung eines gemeinsamen Ganges in der Angelegenheit ber Berzogthumer, und bereits am 1. Februar ftanden die Truppen beider verbundeten Staaten jenseits der Eider auf Schleswigschem Boben. Und sowie ichon Tage darauf die Breufischen Truppen bei Miffunde Belegenheit hatten, ben Danen ihre Ueberlegenheit zu zeigen, so follte es auch fast ausschließlich ben Breugen beschieden fein, ihren im Wefentlichen nur bei Deverfee mit ben Danen engagirten Defterreichischen Rampfgenoffen gegenüber Die Siegeslorbeeren in Diesem Rriege fich ju ertampfen. Denn fie allein maren es, welche durch die glorreiche Erfturmung ber Duppeler Schangen (am 18. April) und, nach turgem Baffenftillftande, durch ben Uebergang über ben Alfenfund und die Eroberung Alfene (am 29. Juni) Die Danische Regierung nothigten, um Frieden zu bitten. Auf Grund bes in diefer Folge am 30. Oftober 1864 ju Bien abgeschloffenen Friedens, in welchem Chriftian IX. Die Bergogthumer Schleswig . Solftein und

Lauenburg unter bem Berfprechen an die beiben beutschen Grofmachte abtrat, alle Maagregeln, welche beibe Machte mit ben Bergogthumern vornehmen wurden, anerfennen zu wollen, wurden von den Siegern Die abgetretenen ganber junachft gemeinfam unter gemeinschaftlicher Regierung befest gehalten - Aus Diesem Rondominat und ber Stellung, welche Die Sieger zu den nunmehr fich wieder in den Bordergrund brangenden Erbpratendenten, insbesondere dem Prinzen Friedrich von Augustenburg, nahmen, ergaben fich bald fehr fdwere Ronflitte, beren Ausgleichung junachft burch Die am 14. August 1865 zwischen Breugen und Defterreich zu Baftein abgeschloffene Konvention versucht wurde. Aber auch biefes Abtommen. wonach bem Ronige von Preugen das herzogthum Lauenburg gegen eine Gelbentschädigung gang abgetreten und die durch ben Biener Frieden erlangten Rechte auf Schleswig - Polftein provisorisch, bezüglich Schleswigs bem Konige von Breugen, bezüglich Golfteins dem Raifer von Defterreich übertragen wurden, tonnte ben Biberftreit ber biametral auseinandergebenben Intereffen beiber Baciszenten nicht ausgleichen. — Bereits bis gum Januar 1866 maren burch bas Berhalten Defterreichs in Solftein bie Dinge so weit gedieben, daß die Preußische Regierung sich veranlagt fand, ernste Beschwerden bei der Desterreichischen Regierung zu erheben, weil dieselbe fortfuhr, fich mit ben Grundlagen in biretten Widerspruch ju fegen, auf welchen ber Wiener Frieden und bemnachft bie Gafteiner Konvention beruhten. Denn während Desterreich in jenem Frieden die Abtretung der Bergogthumer von Christian IX., welcher auf Grund der im Jahre 1853 eingeführten und von Desterreich anerkannten Thronfolge im Befitze berfelben war, mit Breußen gemeinsam angenommen hatte, war jest bie Thatigkeit ber Desterreichischen Verwaltung darauf gerichtet, Dieses dem Rönige von Breugen in Gemeinschaft mit bem Raifer von Defterreich gehörige Land ohne Breugens Ginwilligung bem Bringen Friedrich von Augustenburg, beffen Recht auf baffelbe burch ben formlichen Bergicht feines Baters, bes Bergogs Chriftian, auf die Erbfolge binfällig geworben und beffen Unsprüche früher felbft von Defterreich entschieden bestritten worden waren, thatfächlich ju überantworten. Da die Desterreichische Regierung auf jene Beschwerden nicht allein (unter bem 7. Februar) eine ausweichende Antwort ertheilte. fondern auch fast unmittelbar barauf bedeutende Rüftungen unternahm, welche für Preugen eine Situation wie die im Jahre 1850 ju schaffen brohten, wo eine schlagfertige Armee an Breugens Grenzen ftand, bevor Breußen geruftet hatte, so ergab fich fur die Preußische Regierung die Nothwendigkeit, auch ihrerseits Ruftungen anzuordnen und an die Deutschen Regierungen die Unfrage zu richten (unter bem 24. Marg), ob und in welchem Daage Preugen auf Unterftugung rechnen fonne, falls Defterreich angreife ober burch unzweideutige Drohungen zum Rriege nothige. Durch bie Allerh. Rab. Drdres vom 27. und resp. 29. Marg wurde in biefer Folge die Kriegsbereitschaft zunächst des 3., 4. und 6. Armee = Korps sowie eines Theiles ber Garbe angeordnet. Faft gleichzeitig begann die Armirung ber Schlefischen Festungen sowie ber Duppeler und Alfener Bertheidigunge=

werke. Es waren diese Maagregeln um so mehr geboten, als Desterreich Die Deutschen Bundesftaaten bereits in einer geheimen Depesche vom 16. Marg aufgefordert hatte, die Bundestontingente zu mobilifiren und ben Bund auf Grund bes artic. 11 ber Bunbesafte und artic. 19 ber Biener, Schlufatte gur Intervention zwischen fich und Breugen, beziehendlich zu einem, wenn nothig, bewaffneten Ginschreiten gegen etwaige Befitftorungen ju ftimmen. - Die Situation wurde durch diese Borgange immer gespannter, Die Gefahr eines Konflitts immer größer. Die Mehrheit ber Bundesmitglieder erklarte, fest auf bem Boben bes Bundesrechts beharren und fich unbedingt gegen den bundesbrüchig werdenden Theil wenden zu wollen. -Der von Bien aus dem Preußischen Hofe unter bem 26. April gemachte Borfchlag, fich mit Desterreich in Frankfurt zu einer Erklärung zu vereinigen, daß Defterreich und Breugen beschloffen hatten, die durch ben Biener Friedensvertrag erworbenen Rechte auf benjenigen Pratenbenten weiter zu übertragen, welchem ber Deutsche Bund bie überwiegende Berechtigung zur Erbfolge im Berzogthume zuerkennen wurde, wurde burch die im Staatsanzeiger veröffentlichte Erklarung ber Breugischen Regierung entfcieben zurudgewiesen, daß Preußen nicht gesonnen fein konne, ben in Gemeinschaft mit Defterreich ertampften und burch bie Biener und Gafteiner Bertrage erworbenen Befit von anderer Enticheibung als ber eigenen, freien Entschließung abbangig ju machen. Gine gleiche Burudweisung fand ber beim Bundestage von Sachsen eingebrachte und in der Sitzung vom 9. Mai angenommene Antrag: " bie Konigl. Breußische Regierung barum anzugeben, bem Bunde mit Rudficht auf artic. XI ber Bundesatte, welcher die Bunbesmitglieder verpflichte, einander unter keinerlei Borwand zu bekriegen, sondern ihre Streitigkeiten bei ber Bundesversammlung anzubringen, burch eine geeignete Erklärung volle Beruhigung ju gewähren," burch bie Erklarung bes Breußischen Gesandten, daß burch Defterreichs und Sachsens Borbereitungen gur Selbsthilfe, noch ebe Breugen gerüftet, ber innere Frieden Deutschlands schwer bedroht sei und daß, wenn die Bundesversammlung iene Staaten nicht zur Abruftung veranlaffen tonne, Breugen nur die Bflicht der Selbsterhaltung für die eigene Stellung als maafgebend erachten konne. Gleichzeitig mit biefer Erflarung erging ber Befehl zur Mobilmachung bes erften (Preußischen) und bes zweiten (Pommerschen) Armeetorps, unter bem 6. Rai auch der zur Mobilmachung des 3., 4., 5., 6. und 8. Armee. Rorps, bekgleichen unter bem 8. ber jur Mobilmachung bes 7. Armee. Rorps, und murbe in diefer Folge auch die Aushebung ber f. g. Mobilmachungspferde vorbereitet. Babrend lettere und die Formation der Ersagbataillone bereits in den Tagen des 9. bis 11. Mai erfolgte, traten am 12. Mai die Landwehrbataillone des 4. Armeeforps zusammen, um als Befatungsbataillone in die Festungen einzuruden, - bas Sallifche nach Erfurt, deffen Armirung unter dem 8. Mai anbefohlen war. — Bereits 4 Bochen gubor hatte Die Breufische Staatsregierung Preugens offenen und versteckten Keinden im Bundestage noch besonders den Fehdehandschuh zugeworfen durch den in der Sigung beffelben vom 9. April

eingebrachten Antrag auf Einberufung einer aus biretten Bablen und allaemeinem Stimmrechte bervorgebenden Berfammlung von Bertretern der Deutschen Ration auf einen bestimmten Zag, welcher ein guvor bem Gingelregierungen gu unterbreitenbes Bunbeereformprojett vorzulegen fei. mit diesem, in gewohnter Beise gunachft an einen Ausschuß unter Defterreichs Prafidium überwiesenen Antrage gemeint gewesen, ergab ber bereits am 10. Juni erfchienene Reformvorschlag, welchem jufolge Defterreich aus bem Bunbe ausgeschloffen fein und bie militas rifche Führung ber Rordbeutschen Staaten Breugen, ber Subbeutichen bagegen Bayern übernehmen follte. war jene bestimmte Erklarung Preugens beim Bundestage voraufgegangen, bag, wenn letterer nicht vermöge, die Regierungen Defterreiche und Sachfens, - welche burch ihre friegerischen Ruftungen Breugen genöthigt batten, gleichfalls zu ruften, - jur Abstellung diefer ben Frieden bedrohenden Ruftungen zu bestimmen, und wenn er die Ginführung von Reformen verfage, burch welche die Wiederkehr fo bedauerlicher Buftande verhutet werden konnte, - bie Regierung baraus ben Schluß ziehen muffe, bag ber Bund in feiner berzeitigen Beftalt feine Aufgabe nicht erfulle und daß fie ihren Entschließungen diefe rechtliche Ueberzeugung jum Grunde ju legen babe. Ein letter Berfuch der unbetheiligten europäischen Grogmachte, auf einer in Paris abzuhaltenden Konferenz die Frage wegen der Berzogthumer und der Bundesreform jur Entscheidung zu bringen und die ftets drohender werdende Rriegsgefahr zu beseitigen, scheiterte an der Hartnacigfeit Defterreichs, welches die Beschidung bes Rongreffes von unannehmbaren Borbe-Nicht minder erfolglos blieben die zu gleichem halten abhängig machte. Amed in Bamberg abgehaltenen Miniftertonferengen ber Deutschen Mittelftaaten, und auch die aus einer großen Angahl Städte in Berlin einlaufenden Betitionen um Erhaltung des Friedens vermochten den eifernen Bang ber Geschicke Deutschlands nicht aufzuhalten. -

Die trop bes von ber Preußischen Regierung auf Grund ber Gafteiner Konvention eingelegten entschiedenen Biberfpruche erfolgte Berufung ber Holfteinschen Stande jum 11. Juni burch ben Defterreichischen Statthalter gab Breußen Beranlaffung, jur Bahrung feiner Souveranitaterechte in Solftein einzuruden, die Berfammlung der Stande in Ibehoe ju verhindern und für beide Herzogthumer eine neue gemeinschaftliche Regierung einzusehen, - ein Schritt, welchem ber Antrag Desterreichs beim Bundestage auf dem Fuße folgte: "mit Ruckficht darauf, daß hierdurch Preußen ben Wiener Bertrag und die Gafteiner Konvention gebrochen und einen durch die Bundesverfaffung verbotenen Att der Selbsthilfe unternommen, Die schleunige Mobilmachung des gangen Bundesheeres, die Preußischen Kontingente ausgenommen, zu beschließen.". - Der Bundestagefigung vom 14. Juni, in welcher jener Antrag mit zweifelhafter Majorität angenommen wurde (es ftimmten fur ihn: Defterreich, Baiern, Sachfen, Burtemberg, Sannover, Großherzogthum Beffen, Rurheffen, Raffau und die 16. Kurie), war nicht allein ber Rudzug ber Defterreichischen Truppen aus

Holftein und die Raumung der Bundesfeftungen Mainz und Raftatt von ben Defterreichischen und Preußischen Besatzungstruppen, sondern auch, am Abend des 13., die Abreise des Defterreichischen Gefandten aus Berlin und die des Preufischen aus Wien voraufgegangen. Der Preufische Gefandte beim Bunde aber hatte die Sigung fofort nach jener Abstimmung mit ber Erklärung, daß ber Bund, Breugen gegenüber, gebrochen worden fei, und unter Bermahrung ber aus bem bisherigen Bundesverhaltnif berrührenden Rechte Breugens, verlaffen, nachdem er für die Regierungen. welche ber feinigen jum Abschluffe eines neuen Bundes die Sand reichen wollten, Die Grundzuge einer neuen, ben Reitverhaltniffen entsprechenben Einigung vorgelegt hatte. Die Burudweisung ber wiederholt und noch in ber awölften Stunde bargebotenen Freundeshand nothigte Breugen, in bem unvermeiblich gewordenen Kriege fich vor allem durch Befetung ber Bannöverschen und Rurheffischen Lande ben Bufammenhang mit feinen weftlichen Brovingen au fichern, burch die Besetzung ber wichtigen Grenaftadt Leinzig bas Debouchiren ber Baiern aus bem Thuringer Balbe und ber Defterreicher aus dem Erzgebirge, sowie durch Offupation ber über bas Laufiger Bebirge führenden Stragen an ihren Knoten - und resp. Sperrpunkten bei Bittau, Löbau und Baugen bas Bordringen ber Defterreicher über bas Gebirge zu wehren und fich zugleich das Ginruden in Bohmen in furzefter Brift zu ermöglichen. Als ber Ausbruch ber Reinbseligfeiten zwischen Breuken und feinen Gegnern und die Ueberschreitung ber Grengen burch Breufifche Truppen jum Schut gegen Feinde und zweifelhafte Freunde an und amischen benselben durch eine im Staatsanzeiger vom 17. Juni veröffents lichte Broflamation vom 16. jur allgemeinen Kenntnif gebracht murbe, waren die wichtigften ftrategischen Bofitionen bereits von ben Breufischen Truppen eingenommen. Bor bem am 16. von Barburg aus bie Stadt Sannover besetzenden General von Manteuffel hatten fich die Sannoverichen Truppen nach Göttingen gurudgezogen, um fich balb barauf, nach vergeblichen Bersuchen, sich mit den unter Führung des Prinzen Rarl von Baiern über Schweinfurt nach Coburg 2c. vordringenden Baiern zu vereinigen, nach belbenmuthiger Gegenwehr bei Langenfalza (27. Juni) gur Rapitulation genothigt zu feben (29. Juni). Bahrend am 16. Juni auch die Sachfische Grenze bei Strehlen überschritten und Riesa und Burgen, Tage barauf auch Meißen und Baugen, am 18. vom Oberbefehlehaber ber aus dem 8. Armeeforps, der 14. Division und dem Referve-Rorps beftebenden Elbarmee, General Berwarth von Bittenfeld, Dreeden und am 19. Leipzig befest wurde, zog ber Ronig von Sachsen mit feiner Armee fich auf die Defterreichifche Nordarmee gurud, beren Fuhrer, ber Feldzeugmeifter Benedet, fein Sauptquartier bereits am 26. Mai von Bien nach Olmus verlegt hatte. Gleichzeitig erging von dem Führer der 1. Armee, Bringen Fried. rich Rarl von Preugen, von Borlig aus am 16. Juni ber auf ben bevorstehenden, bald darauf, am 23., über Bittau begonnenen Einmarich in Bohmen vorbereitende Armeebefehl und wurde bem Fürften von Soben soller'n der militärische Oberbefehl über die Rheinpropinzen und Beft-

phalen übertragen. Inzwischen hatte fich auch das Korps des Generals von Baper in forzirten Marfchen über Marburg nach Raffel in Bewegung gefest und den Aurfürsten, nachbem berfelbe ben ihm durch den Breufischen Gefandten von Röber am 22. Juni nochmals angebotenen Eintritt in ben ju bilbenden neuen Bund hartnadig jurudgewiesen, genothigt, feine Refibeni auf Wilhelmshöhe mit einem unfreiwilligen Exil in Stettin zu ver-Noch war die Schlacht bei Langenfalza nicht geschlagen, als bereits die Breußischen Truppen gegen die Defterreicher bei Liebenau, Turnau und Bodol fiegreich tampften und auch die 2. (Schlefische) Armee unter bem Rronpringen Friedrich Bilbelm bie Bohmifche Grenze uberschritten hatte (26. Juni). Es folgten das Ravallerie - Gefecht bei Rachod, in welchem die Breußische Ravallerie unter Kührung des Kommandeurs des 5. Armeetorps, Benerals von Steinmet, die alte Tradition von der Ueberlegenheit der Defterreichischen Reiterei über den Saufen marf, an Dems selben Tage (27. Juni) bas Gefecht bei Bunerwaffer und nunmehr, in rascher Aufeinanderfolge, die Preußischen Siege bei Trautenau. Stalit und Munchengrat (28. Juni) und, nach Bereinigung ber 1. Armee mit der Elbarmee, die Einnahme von Roniginhof und Gitfcin (29. Juni), sowie (am 3. Juli) die große, entscheidende Schlacht bei Roniggrat, diefer die Besetung ber Sauptftadte Bohmens und Dabrens, Brag (8. Juli) und Brunn (12. Juli), und ber unaufhaltfame Aufmarich ber Preußischen Armeeen nach Bien, bem, unter Ginftellung bes Rampfes bei Bregburg, in welchem gleichfalls der Sieg fich ben Breufischen Fahnen bereits zugeneigt hatte, nur durch die Desterreichischer Seits im Breußischen Sauptquartier ju Ritoleburg eingeleiteten, am 26. Juli jum erwunschten Abschluffe führenden Friedenspraliminarien Ginhalt gethan werben fonnte.

Gerade 8 Bochen nach dem begonnenen Einrüden der erften Armee in Böhmen wurden die glorreichen Erfolge der Preußischen über die Defterreichischen Bassen durch den Prager Frieden (23. August) bestegelt, welcher Preußens Supremat über Deutschland anerkannte, Desterreichs Berzicht auf eine Mitbetheiligung bei der Neugestaltung Deutschlands vorbehaltslos sesstellte und die Tags datauf erfolgte Austösung des bereits am 14. Juli vor den vordringenden Preußischen Truppen von Frankfurt a. M. nach Augsburg gestüchteten Bundestags zur Folge hatte. Doch nicht allein im Kampse gegen Desterreich, sondern auch in dem gegen seine Bundesgenossen blieb die Biktoria an Preußens Fahnen gesesselelt.

Nach der Besetzung Hannovers und Aurhessens und der bei Langenssalza erzwungenen Kapitulation der Hannoverschen Armee hatten die unter dem Oberbesehl des Generals Bogel von Falkenstein (und später des Generals von Manteuffel) gestellten, die s. g. Main-Armee bildenden Truppen den Kampf aufzunehmen nicht allein gegen die Baiersche Armee unter dem Prinzen Karl, sondern auch gegen das unter dem Prinzen Alexander von Hessen bei Frankfurt a. M. zusammengezogene, aus Kurhessen, Würtemberger, Badenser und Nassauer sor-

mirte 8. Bundesarmee & Rorps. Unaufhaltsam vordringend, warfen fie bie Baiern bei Reidhardhaufen, Belle und Biefenthal am 4. Juli, am 10. Juli nach heißen Rampfen bei Sammelburg, Riffingen, Friedrichshall, Saufen und Balbafchach, Tage barauf bei Dertenbach und am 13. bei Laufach bie Darmftabter, am 14. bie Defterreicher, Rurheffen und Darmftabter bei Afchaffenburg, hielten am 16. ihren Einzug in Frankfurt, schlugen am 23. bei Sund. heim die Badenfer, am 24. bei Tauberbifchofsheim die Defterreicher, Burtemberger, Beffen Darmftadter und Raffauer, am 25. das gange vereinigte 8. Bundesarmee = Rorps bei Bercheheim und die Baieriche Armee bei Selmftadt, lettere wiederholt am 26. Juli bei Rogbrunn und maren in ber Berfolgung bes flüchtigen Reindes vor Burgburg angelangt, ale bie Rachricht von bem ju Ritoleburg geschloffenen Baffenftillftand am 1. August Burtemberg, am 3. Baben beftimmte, um Baffenftillftand nachzusuchen. Auch Baiern batte, nachdem bas in ber Starte von einigen 20,000 Mann über hof einrudenbe zweite Breußische Referve - Rorps unter dem Großberzoge von Dedlenburg - Schwerin am 1. August Rurnberg besetht hatte, noch in berfelben Racht fich gu bemfelben Schritte bequemt. hiermit war ber Krieg, in welchem Deutsche Boltsftamme hoffentlich jum letten Male einander feindlich gegenüber im Felde geftanden, nach beispiellos turgem Berlaufe thatfachlich beendigt. Das 8. Bunbesarmee - Rorps murde burch einen Armeebefehl des Bringen Alexander von heffen am 8. August für aufgelöft erklart, und es folgten nunmehr die formellen Friedensschluffe, junachft mit Burtemberg am 13., Baben am 17., Baiern am 22. August, Beffen Darmftabt am 3., Reuß altere Linie am 26. September, Sachsen = Meiningen am 8. und endlich, nach langem Berhandeln, mit Sachsen am 21. Oftober.

Großartig, wie ber Berlauf bes turgen aber blutigen Enticheibungs. tampfes, welcher mit alleiniger Ausnahme ber Episode bei Langenfalza bie langgestrecten und taum zu bedenben Grengen Breugens, Dant fei es ber Umficht und Energie bes Konige Bilbelm I. und feiner Felbherren, taum berührte, follten auch die durch jene Friedensschluffe feftgeftellten Erfolge des Rampfes sein. Unendlich schwerer als die bedeutende Kriegsentschädigung, welche ber Brager Frieden dem gedemuthigten Defterreich auferlegte, wog bas Opfer, welches Defterreichs Raifer mit ber Anerkennung ber Auflösung bes Deutschen Bundes und insbesondere burch feine Buftimmung ju einer neuen Gestaltung Deutschlands ohne die Betheiligung des Desterreichischen Raiserstaats, sowie durch die Abtretung aller, burch ben Biener Frieden erworbenen Rechte auf die Elbherzogthumer an bas fiegreiche Breugen gu bringen fich genothigt fah. Bon ben mit Defterreich Berbundeten murben das Königreich Hannover, Rurfürstenthum Beffen, Berzogthum Raffau und bie freie Reichsftadt Frankfurt aus ber Reihe ber felbftftandigen Staaten geftrichen und, fraft bes Rriege = und Eroberungerechtes, burch Gefet vom 20. September 1866 mit ber Preußischen Monarchie für immer vereinigt. Rur ber Großmuth und weisen Mäßigung bes Siegers hatten es die übris

gen gegen Breugen im Felbe geftanbenen Begner ju banten, daß fie ben Frieden mit dem Bugeftandniß mäßiger Rriegsentschädigung und, wie Baiern und Beffen Darmftadt, mit einigem Berluft an Land und Leuten ertauften. Der am 18. August 1866 zwischen Breugen und feinen Berbundeten vorläufig auf 1 Jahr abgeschloffene Bundnigvertrag, dem fpater auch Reuß altere Linie, Sachsen-Meiningen und Sachsen beigetreten waren, bilbete bas Uebergangsftabium zu bem Nordbeutschen Bundesftaate, welcher, auf Grund ber von Breugen formulirten, junachft in einer jum 15. Dezember 1866 nach Berlin berufenen Konfereng von Abgeordneten ber Bundesregierungen, bann burch ben Reichstag in ben Tagen bes 24. Februar bis 17. April 1867 berathenen, bemnachft burch bie Sonderlandtage ber einzelnen Staaten genehmigten Berfaffungeurfunde tonftituirt, aus den Staaten Breu-Ben mit Lauenburg, Sachsen, Medlenburg = Schwerin, Sachsen = Beimar, Medlenburg - Strelit, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen - Meiningen, Sachs sen = Altenburg, Sachsen = Roburg = Gotha, Anhalt, Schwarzburg = Rubolftabt, Schwarzburg = Sondershaufen, Balbed, Reuß altere Linie, Reuß jungere Linie, Schaumburg - Lippe, Lippe, Lubed, Bremen, Samburg und aus nördlich vom Main gelegenen Theilen bes Großherzogthums Beffen befteht und zusammen 7540,78 Meilen mit 29,220,862 Einwohnern enthält. - Faft gleichzeitig mit ben Friedensschluffen mit ben Gubftaaten Baiern, Burtemberg, Baben und heffen waren Breugischer Seits mit einem jeben berfelben auch Schuts und Trugbundniffe gefchloffen, durch welche die Kontrabenten fich gegenfeitig die Integritat des Gebiets ihrer bezüglichen Lander garantirt und fich verpflichtet hatten, im Falle eines Rrieges ihre volle Kriegsmacht, und zwar unter dem Oberbefehl des Konigs von Breu-Ben, einander gur Berfügung ju ftellen. Diese Bundniffe und Die Golis darität der materiellen Intereffen, wie folche in dem Deutschen Rollverein ihren gludlichen Ausbruck und ihre Befriedigung gefunden hat und in verftarttem Maage in dem ju berufenden Deutschen Bollparlamente finden wird, find machtige Bundesgenoffen für das die gesammte Deutsche Nation beherrschende Streben nach vollster Einigung und laffen hoffen, daß der Beitpuntt nicht allgufern mehr fei, mit welchem auf Grund bes artic. 79 der Rorddeutschen Bundesverfassung der Eintritt auch der Suddeutschen Staaten in den Bund erfolgt. -

Der vorstehenden flüchtigen Stizze der Ereignisse, welche das Iahr 1866 als das der politischen Resormation Deutschlands charafteristren, lassen wir, und zwar nach Art der alten Chronisten in chronologischer Reihenfolge, eine Aufzeichnung bessen folgen, was sonst in diesem Jahre Erwähnenswerthes hier und im Baterlande sich zugetragen hat:

Am 8. Januar Abends gegen 8 Uhr folgte auf einen heftigen Regen bei anhaltenbem Wetterleuchten ein gewaltiger Sturmwind, welcher in ber

Racht starke Baume entwurzelte, die Dacher vielfach beschädigte und auch noch am anderen Tage, wenn auch minder heftig, andauerte. Am 9 Nache mittags trat starker Schneefall ein.

Am 11. Januar wurde an Stelle des Geheimen Reg. R. Professor. Dr. Eiselen (gest. am 13. Okt. 1865) von hiesiger Friedrichs Universität der Rektor Prof. Dr. jur. Heinr. Dernburg als Abgeordneter für das Herrenhaus präsentirt und demnächst als solcher Allerhöchst bestätigt.

Am 15. Januar fand die Eröffnung des Allgemeinen Landtags durch den Minister-Präfidenten Grasen von Bismark statt, welcher in der Eröffnungsrede das abermalige Nichtzustandekommen des im art. 99 der Berfassung vorgesehenen Etatsgesehes erwähnte, die Nothwendigkeit der Ausrechterhaltung der Armee-Reorganisation betonte und zugleich hervorhob, wie Preußen in Folge der zu Gastein und Salzburg abgeschlossenen Stipuslationen in dem Besize Schleswigs und der in Holstein genommenen Stellung ein ausreichendes Pfand dafür besize, daß die schließliche Entsscheidung über die Zukunst der beiden Elbherzogthümer nur in einer den Deutschen National-Interessen und den berechtigten Ansprüchen Preußens entsprechenden Weise erfolgen werde. — Bereits

am 22. Februar wurde jedoch durch Königl. Ordre der Schluß beis der Haufer des Landtags jum 23. und ihre Bertagung bis jum Schlusse der laufenden Session angeordnet, weil von der Fortsetzung der Berathungen mit dem Abgeordnetenhause gedeihliche Ergebnisse für die Landeswohlschrt und den Landessrieden nicht zu erwarten, vielmehr eine Erschwerung der Ausgleichung der bestehenden Berwürfnisse zu besorgen sei. — Abgessehen von den politischen Konstellationen, welche auf diese Maaßregel bestimmend eingewirft haben mögen, hatte zu letzterer hauptsächlich die den bereits bestehenden Konstitt noch steigernde Opposition Beranlassung gegeben, welche im Abgeordnetenhause in den Berhandlungen über die staatsrechtliche Stellung Lauendurgs zu Preußen, über die polizeiliche Inhibitrung des in Köln für die oppositionellen Abgeordneten arrangirten Festes und über den bezüglich Interpretation des artic. 84 der Bersassung unter dem 29. Januar ergangenen, die Rede-Freiheit der Abgeordneten in Frage stellenden Obertribusnals-Beschluß in heftigster Weise zu Tage getreten war.

Am 22. Januar wurde von der Stadtverordneten. Bersammlung beschlossen, die Beleuchtung der Straßen, welche bis dahin nur bis 12 Uhr Rachts stattgefunden, durch 100 Direktions-Laternen bis zu Tagesanbruch sortsehen zu lassen, ein Beschluß, welcher eine abermalige Erhöhung des städtischen Beleuchtungs-Kosten-Auswandes (9491 Thir. gegen nur 2238 Thir. i. J. 1832) zur Folge hatte.

Am 29. Januar wurde durch Stadtverordneten. Beschluß das Abkommen befinitiv genehmigt, welches der Magistrat mit der Königs. Provinzial. Steuer. Direktion bezüglich Berlegung der Steuer. Kontrole am Kirchthore nach längeren Berhandlungen abgeschlossen hatte. Der Steuersiskus übernahm darnach die Berpstichtung, auf einem von der Domäne Giebichenstein

erkauften Felde an der f. g. Amtsziegelei ein Kontrolehaus zu erbauen, deffen, einschließlich des Grund und Bodens (521 Thir.) auf 4091 Thir., veranfolaate Bauausführung burch ben Magiftrat beforgt werben foulte. Die Stadt verpflichtete fich, unter Uebernahme des alten Thor-Rontrole-Baufes jum Taxwerthe von 500 Thir. 25 Sar., Diefen Betrag abgerechnet, ju ben Reubantoften, gleichwie bei Anlage bes Konigothors, in demjenigen Berhaltniß (circa 2/5 gu 3/5) beigutragen, in welchem fie am Brutto = Ertrage ber Mabl = und Schlachtsteuer burch ben ihr zuftehenden Bufchlag i. 3. 1864 Theil genommen, auch in gleichem Berhaltniffe ber fünftigen Sabre ju ben Unterhaltungetoften beizutragen. Bezüglich des neu zu erbauenden Rontrolebaufes murbe bas gemeinschaftliche Gigenthum bes Fistus und ber Stadt in gleichem Berhaltniß feftgestellt, auch bestimmt, daß zur Berhutung von Defrauden die Schlippe zwischen der Strafanstalt und den alten Gartenmauern durch ein Gitter geschloffen werbe. — Der endliche Abschluß Dieses Abkommens machte es möglich, nicht allein die bereits zuvor beschloffene Regulirung und Pflafterung der Strafe vor dem alten Rirchthore mit boffirten Steinen in zwedmäßiger und ansprechender Beife gur Ausführung au bringen (vom 3. Juli bis 22. September), fondern namentlich auch burch Abbruch des alten Thorfontrolehauses, des daran grenzenden unschönen Thorbogens und einer alten, gegenüber gelegenen und zu biefem Behufe für 800 Thir. angetauften Scheune, sowie burch Grabelegung ber Stragengrenze bes Neumarktfirchhofs, Riederlegung ber alten Lehmmaner und Ginfriedigung beffelben mit einem eisernen Statet die ganze Umgebung wefentlich zu verfconern, - Beranderungen, welche freilich jum größeren Theile erft i. 3. 1867 gur Ausführung gebracht werben konnten. -

Am 3. März erfolgte in einer außerordentlichen Stadtverordneten - Berfammlung die endliche Feststellung des lange vorberathenen Statuts und des Normal-Etats für das auf der Lucke neu zu errichtende flädtische Gpm-nasium.

Der 22. März wurde auch hier als der Geburtstag des Landesherrn durch Gottesdienst und Barade seitens der Garnison, von der Universität durch die herkömmliche Feier in der Aula, in welcher die Festrede von dem Prof. eloqu. Dr. Bergk in lateinischer Sprache gehalten wurde, und durch ein darauf folgendes Festmahl auf dem Aronprinzen, von den Schulen der Francke'schen Stiftungen durch besondere Festakte, sowie von größeren und kleineren hier bestehenden Gesellschaften durch Festvorstellung begangen. Biele öffentliche und Privatgebäude waren zur Feier des Tages mit Fahnen und Flaggen geschmückt.

Am 29. Mai beging das Königl. Appellationsgericht zu Raumburg, welches bis zur Gerichtsorganisation i. 3. 1849 den Namen Oberlandessgericht führte, die Feier seines 50jährigen Bestehens, aus welchem Anlaß die hiefige Juristensakultät den beiden Präsidenten dieses Gerichts, Chefppräsidenten Koch und Präsidenten von Könen (früher Direktor des hiefigen Lands und Stadtgerichts) die Dipsome als Chrendoktoren der Rechte übersreichen ließ.

Am 14. April ftarb, als Senior hiefiger Universität, ber Dr. theol. et phil. Ludwig Gottfried Blanc. Am 19. September 1781 gu Berlin geboren, murbe er 1805 als hilfsprediger an der dortigen Berber'schen Rirche, 1806 an der hiefigen Frangofisch-reformirten Gemeinde, 1809 nach Der von ihm mit betriebenen Bereinigung derfelben mit ber Deutschereformirten Gemeinde als 3. Domprediger angestellt, feierte am 29. September 1855 unter allseitiger Theilnahme sein 50jahriges Amtsjubilaum, bei wels cher Gelegenheit ihn die theologische Kakultat zum Chrendoftor ber Theologie freirte, und ließ fich nach 54jahriger Amtirung i. 3. 1860 emeritiren. 1811 war er mit von Krofigt = Boblit und Schimmelpfennig wegen Berbachts einer Berschwörung gegen bas Bestphälische Regiment als Staatsgefangener in bas Raftell ju Raffel abgeführt und aus feiner Saft erft bei Czernitschef's fiegreichem Ueberfall biefer Stadt am 28. September 1813 befreit. 1814 und 1815 nahm er ale Feldprediger beim Blücher'ichen und bemnachft als Brigade = Brediger beim Mort'schen Rorps an mehreren Schlachten Theil und erhielt in dieser Folge das eiserne Rreuz am schwarzen Bande. Seit 1822 auch Professor ber romanischen Sprachen an hiefiger Universität, ift er vielseitig literarisch thatig gewesen und hat fich insbesondere als tuchtiger Renner bes Dante einen weitverbreiteten Ruf erworben. einige Tage nach ihm. - am 24. April - ftarb ber Dr. theol. et phil. Bermann Bupfelb, welcher, ju Marburg am 31. Marg 1796 geboren, i. 3. 1843 an Gefenius' Stelle von dort als Professor fur die Eregese bes alten Testaments hieber berufen wurde und den Rachruf eines ausgezeichneten Belehrten binterlaffen bat,

Durch Berordnung vom 9. Mai wird die Auflösung des Hauses ber Abgeordneten unter ber Erflärung ausgesprochen, daß die Spannung, welche in Folge der bedrohlichen Saltung mehrerer Rachbarregierungen gegen Breu-Ben in den auswärtigen Beziehungen des Landes eingetreten fei, die Anords nung umfaffender Borbereitungen gur Sicherung des Landes nothwendig mache und daß bemaufolge die Regierung das Bedürfniß empfinde, die Stimmung zu kennen und durch Reuwahlen zum Ausbruck gebracht zu feben, welche bas Breufische Bolt unter den obwaltenden Umftanden befeele, ba Die letten Bahlen unter bem Ginfluffe anderer Berhaltniffe erfolgt fei, als Diejenigen feien, welche gur Beit auf Die Babler bestimmend wirken mußten. - Es wurde hiernachft, wie des Zusammenhanges wegen gleich hier erwähnt werben mag, ber Termin fur die Bahlmanner-Bahlen auf ben 25. Juni und für die der Abgeordneten auf den 3. Juli festgestellt. Selbstverftand. lich fehlte es auch diesmal nicht an den gewöhnlichen Bablagitationen, welche bereits Anfangs Juni burch Bersammlungen ber Fortschrittsparthei, ber von ihr in Folge der von der Regierung energisch eingeschlagenen, Deutschenatios nalen Politit fich absondernden und durch die Altliberalen verftartten f. g. nationalliberalen Barthei und ben Ronfervativen in Scene gefett murben. Schon vor ben Wahlen und zwar zu jener Beit, wo in Folge ber Rriegsaussichten Proteste und Petitionen im Sinne der Erhaltung bes Friedens in Maffe im Lande ergingen, — unter anderem auch in einem von der

biefigen Kortschrittsparthei unter dem 21. April veröffentlichtem Brogramm, - hatte die sich neubilbende national-liberale Barthei in einer mit 66 Unterschriften bedeckten, unter dem 26. gleichfalls veröffentlichten Erklarung fich angefündigt, burch welche bie Unterzeichner, jede fraftige Aftion ber Regierung in der Richtung ber Machtintereffen Breugens, Der Abrechnung mit Deftreich sowie ber Beiterführung ber Aufgabe einer faatlichen Ginie gung Deutschlands, wenn auch unter und burch ein nicht liberales Breufis fches Minifterium willtommen beigend, fich verpflichteten, fur Durchführung ber von Breugen beantragten Landesreform und Ginberufung eines Deutschen Barlaments mit allen ihnen zu Gebote ftebenben Mitteln wirken zu wollen. - Das Resultat der am 3. Juli vom Saals und dem Stadtfreife Salle vollzogenen Abgeordnetenwahlen war, daß diefe Parthei ihre beiden Kantidaten, ben Freiherrn G. von Binte und ben Stadtrath Fubel, erfteren mit 195 von 387, letteren mit 190 von 384 abgegebenen Stimmen durchbrachte, während die Gegentandidaten ber Konservativen nur 100 und resp. 101. Die der Fortschrittsparthei 92 und resp. 91 Stimmen auf fich vereinigten. Einen gleichen Sieg trug fie bei ber durch die Ablehnung v. Binke's, welcher für den Babifreis Sagen annahm, nothwendig gewordenen Reuwahl am 23. Juli davon, da bei biefer ihr Kandibat, ber Brof. Dr. Samm mit 178 Stimmen gewählt wurde, während ber Kandibat ber Konfervatiren nur 98, ber ber Fortschrittsparthei nur 78 Stimmen erhielten.

Der zunehmende Ernft ber Lage bes Baterlandes fand auch hier feinen Ausbruck in ben rafch aufeinanderfolgenden Bekanntmachungen bes

Magistrate

vom 5. Mai, betreffend die Sistirung des Einquartierungsmodus für Friedenszeiten und das Inkrafttreten des Ortsregulativs über Bertheilung der Einquartierungslast in mobilen Zeiten vom 27. April 1854;

vom 9. Mai, enthaltend die Aufforderung an die hiefigen Pferdebesitzer, behufs Ausführung der angeordneten Zwangsaushebung ihre Pferde zur Borsmusterung und event. Abnahme am 10. resp. 11. Mai auf dem Rosmarkte zu stellen; —

vom 10. Mai, durch welche die auf die gesetzliche Unterftutung Anspruch machenden Frauen der eingezogenen Landwehrmanner und Reservisten zur Anmeldung ihrer Ansprüche in der Kämmerei aufgefordert wurden; —

vom 11. Mai, welche den mit Berechtigungsschein zum einjährigen Militärdienst Berechtigten die Meldung zur liftlichen Kontrole zur Pflicht machte, da der ihnen bewilligte Ausstand in Folge der Mobilmachung erlosschen sei, —

von demfelben Tage, betreffend die Aufforderung gur Ginreichung von Offerten gur Uebernahme ber auf die Stadt repartirt werdenden Landliefe-

rungen an Fleisch, Brod, Getrante, Fourrage 2c. -

Am 13. Mai brachte der Staatsanzeiger die Berordnung über die vertragsmäßigen Zinsen vom 12. ej., durch welche die bestehenden Beschränzungen des vertragsmäßigen Zinssaßes und der Höhe der an die Stelle der Zinsen tretenden Konventionalstrasen für alle Darlehne ausgehoben wurden, zu deren Sicherheit nicht unbewegliches Eigenthum verpfändet ist.

Unter dem 14. Mai macht der Magistrat bekannt, daß, da in Folge der Zeitläufte außerordentliche Ausgaben an die Kämmerei heranträten, welche durch die regelmäßigen Einnahmen nicht gedeckt werden könnten, er zur Deckung derselben Gelder gegen Schuldschein und auf Imonatliche Kündigung anzunehmen bereit sei.

Fast gleichzeitig wurde die Bürgerschaft durch ihn in Kenntniß geset, daß im Interesse der projektirten Wasserschung die Wassererhebung mittelst einer Lokomobile aus dem Bersuchsbrunnen zwischen der Elster und s. g. Gerwische bereits im Gange sei und bisber erfreuliche Resultate geliefert habe:

Am 18. Mai erschien die Berordnung über die Gründung öffentslicher Darlehnskassen und die Ausgabe von Darlehnskassenschen, — mit der Bestimmung, dem dringlichsten Kreditbedürfnisse abzuhelsen und vorzugssweise handel und Gewerbetrieb durch Hergabe von Darlehnen gegen Pfandsbestellung in dem Berderben nicht ausgesetzer Waaren, Bodens oder Bergswerks-Erzeugnissen und Fabrikaten sowie in Kourshabenden, sicheren Papieren zu befördern, die Mittel zur Gewährung der Darlehne aber durch Ausgabe von Darlehnskassen. Auf Grund dieser Berordnung wurde auch hier eine Darslehnskassen. Auf Grund dieser Berordnung wurde auch hier eine Darslehnskassen. Berwaltung unter einem aus 12 hiesigen Kausseuten gebildeten Borstande errichtet und am 15. Juni unter Direktion des Kreisgerichtssraths Winkler als Regierungsbevollmächtigtem eröffnet.

Auf hiesiger Friedrichs Universität belief sich am 31. Mai die Gessammtzahl der immatrikulirten Studirenden auf 772 gegen 830 im voraufsgegangenen Wintersemester, — eine merkliche, durch die kriegerischen Verhältnisse bedingte Abnahme. Es zählte die theologische Fakultät 342, die juristische 53, die medizinische 105, die philosophische (incl. 110 Landwirthe) 272. Außerdem nahmen noch 19 Pharmazeuten an den Vorlesungen Theil.

Am 11. und 12. Juni fand hieselbst der 2. Wollmarkt statt, auf welchem im Ganzen etwas über 2000 Ctnr. aufgefahren und davon etwas über die Hälfte zum Durchschnittspreise von  $11\frac{1}{3}$  Thir. pro Stein verkauft wurden. Noch während der Dauer dieses Marktes stellte zu nicht geringer Bestürzung der hiesigen Geschäftswelt das alte Bankierhaus A. W. Barnitson u. Sohn seine Zahlungen ein.

Am 13. Juni konstituirte sich auf dem Rathhause für Halle und Umgegend mit Rücksicht auf die drohende Kriegsgefahr ein Frauen und Jungfrauen Berein zur Psiege im Felde verwundeter oder erkrankter Soldaten, dessen Thätigkeit bald darauf in erfolgreichster Weise sich entwikteln sollte.

Am 18. Juni erläßt der König den denkwürdigen Aufruf "An mein Bolf", an demselben Tage die Anordnung eines allgemeinen Bettags zum 27. Juni. — Immer drohender zogen nun die Wetter von Oester-reich und Baiern her zusammen, welche sich über das Baterland, Berderben bringend, entladen sollten; immer peinlicher wurde die Spannung, mit welscher den kommenden Ereignissen entgegen gesehen wurde. War auch der durch Hannover unterbrochene Norddeutsche Eisenbahn-Verkehr in Folge des

Borrfidens der Breußischen Truppen bereits am 18. Juni wiederbergeftellt, fo mußten boch die Gifenbahnen noch langere Beit faft ausschlieglich friege rischen 3weden bienen und, selbst burch zahlreich eingelegte Extrazuge auch über bier Taufende von Soldaten und Daffen von Kriegsmaterial nach ben Kriegeschauplagen, und bald in gleicher Beife von dort aus Taufende von Berwundeten und Gefangenen in die wohleingerichteten Lazarethe, begiebendlich Restungen befördern. Die allgemeine Aufregung wurde noch vermehrt durch die Beforgniß vor der wieder langfam berannabenden Cholera. Bereits Ausgange Juni tam diese Besorgnif in verschiedenen, in den biefigen Lokalblättern erschienenen Auffagen jum Ausbrudt, in welchen gur Abwehr dieses beimtudischen Keindes vor Allem die Nothwendigkeit grundlicher Desinfektion der Abtritte, Dungergruben zc. und der Beschaffung guten Baffere gepredigt murde, sowie durch die Republikation einer Lokal-Bolizei = Berordnung vom 10. November 1865, welche ben Sausbefigern Die tägliche Desinfektion ber Abtritte zc. zur Pflicht macht. — Sollte nun auch Salle leider demnächst von diesem Feinde wirklich abermals heimgesucht werden, fo blieb es doch gludlicher Beife von dem ihm gleichzeitig als Grenzstadt vorzugeweise in Ausficht gestandenen Schicksal verschont, von beutefüchtigen Streifforps der Baiern oder gar von Kroaten und Slawoniern überrascht zu werden. Roch waren keine 14 Tage seit dem verhangnigvollen Bundestagsbeschluffe vom 14. Juni verfloffen, ale bereits Die erften Siegesnachrichten aus Böhmen bier eintrafen. Es tamen bie unvergeflichen Tage des 27. Juni bis 3. Juli, an welchen an jedem Morgen zunächst das Telegraphenamt, dann das Rathhaus die vom Kriegsschauplate eintreffenden Botichaften neuer Triumphe der Breugischen Baffen burch bas Aufziehen ber schwarzweißen Flaggen fignalifirten und an benen in biefer Rolae wie im Ru auch die übrigen öffentlichen und die Mehrzahl der Brivat- Bebaube fich mit bem gleichen Schmude ber Flaggen und Kabnen bedeckten. Und auch noch spater ging man oft in den Sauptstraßen der Stadt wie durch einen Bald von Fahnen, beren Rauschen im Binde von ben Siegen über das ftolze Deftreich, von Bogel von Falkenftein's und feiner tapferen Main-Armee Siegen über die Defterreichischen Bundesgenoffen erzählte. Auf unferen Bahnhöfen aber herrschte die angestrengtefte Thatigkeit, um die reiche Rriegesbeute und die Taufende von Gefangenen prompt weiter befördern zu konnen, welche von den Schlachtfeldern aus in das Innere des Landes birigirt wurden. Es durften nur wenige Hallenfer sein, welche nicht an jenen Tagen fich der allgemeinen Ballfahrt nach den Bahnhöfen angeschloffen batten. um mit gehobenen patriotischen Empfindungen bas ungewöhnliche Treiben auf denfelben fich angufeben. Biele aber unter ihnen find gewefen, die nicht mit leeren Banden, sondern mit gefüllten Rorben und Tafchen tamen, um Freund und Feind durch Erfrischungen aller Art zu erquiden und zu ftarten. In gleicher Beife wurde auch berer gebacht, welche noch fern von der Beimath in Feindesland tampfend ftanden. Bereits

am 6. Juli konnte einem von Magdeburg aus über hier nach dem Kriegsschauplate beforderten Expreß Buge die hier gesammelten, überaus

reichen Gaben an Erfrischungen, Taback und Lazarethgegenständen mitgegeben werden, und noch manche reiche Sendung ift diesem Zuge nachgefolgt.

Was sonft Alles hier in Salle in jenen Tagen geschehen, um das Loos der hierher geschafften Berwundeten und der Familien der im Felde gebliebenen oder in Feindesland gestorbenen Krieger zu erleichtern, referiren wir in dem nachfolgenden besonderen Theile dieses Berichts, auf welchen wir deshalb verweisen. —

Am 7. Juli machte die Bolizei-Berwaltung bekannt, daß der vom Harze aus in grader Linie durch das Grundftud des Kunftgartners Beld (früher Le Beaux) neu angelegten Strafe der Name "Wilhelmsftraße" beigelegt fei.

Am 8. Juli veröffentlichte die gesammte evangelische Geistlichkeit hiesiger Stadt und Borstädte eine Erklärung, daß sie sich, in der Boraussetzung, daß ihre Gemeinden wie am allgemeinen Bettage, so auch ferner unter dem gewaltigen Ernst der Zeit das Bedürfniß fühlten, im gemeinsamen Gebet die Gnade Gottes zu erstehen, vereinigt hätten, vom Donnerstag, den 12. Juli, an bis auf Weiteres allwöchentlich jeden Donnerstag Abends 6 Uhr in allen hiesigen Pfarrkirchen gleichzeitig eine außerordentliche Betstunde zu halten, welche in gewöhnlicher Weise eingeläutet werben solle.

Am 10. Juli wurde auf bem Bahntratte von Salle nach Raffel ber Bersonen - und Guterverkehr auf der Strede Eisleben - Nordhausen eröffnet.

Am 12. Juli wurde das Reftorat hiefiger Universität von dem abgehenden Rektor, Brof. Dr. jur. Dernburg seinem Nachfolger, dem Brof. Dr. theol. Benschlag übergeben. An Stelle des bei dieser Gelegenheit herkömmlichen Fackelzugs veranstalteten die Studirenden sämmtlicher Berbindungen unter sich eine Sammlung für die verwundeten Krieger, welche einen Ertrag von 141 Thir. 10 Sqr. lieferte.

Am 15. Juli (Sonntags) fand auf Allerhöchste Anordnung in sammts lichen Kirchen der Monarchie ein Dankgottesdienst für die errungenen gro-

fen Siege ftatt.

Am 16. Juli faßte die Stadtverordneten Bersammlung mit Rücksicht auf die sich mehrenden Anzeichen der herannahenden Cholera den Beschluß, daß behufs Bersorgung der städtischen Wasserlunst mit besserem und namentlich reinerem Wasser eine Röhrleitung von der Schissersaale aus nach letzterer geführt werden solle. In Aussührung dieses Beschlusses, welchem der Magistrat beitrat, wurde bereits im August mit Legung eines schniedes eisernen Rohrstranges, und zwar in der Richtung von Teuscher's Mühle direkt zum Aunstbrunnen, begonnen und diese schwierige Arbeit gegen Aussgang November vollendet.

Um 18. Juli erging vom hauptquartier Brunn aus die Allerhöchfte Berordnung, durch welche die beiden haufer des Landtags auf den 30. Juli

nach Berlin zusammenberufen murden.

Um 19. Juli wurde der Ausbruch der Cholera in hiefiger Stadt durch die erste Meldung eines in einem hause in der Al. Wallftraße einge-

tretenen Todesfalls amtlich konftatirt. Doch beschränfte fich die Angabl ihrer Opfer bis jum Schluffe bes Monats Juli auf 12, mabrend Diefelbe im August auf 1018 ftieg, im September auf 346, und im Ottober auf 118 zurudging. Im Rovember, in welcher fie noch 14 Personen dabin raffte, wurde der lette Fall, und zwar wiederum aus einem Saufe in Der Rt. Ballftraße, am 16. gemelbet. Die Gefammtzahl ihrer Opfer erreichte bemnach Diesmal die Sohe von 1508 Personen, von welchem 458 im Alter von 1 - 9 Jahren, 135 von 10 - 19, 425 von 20 - 39, 308 von 40 - 59, 123 von 60 - 69 und die übrigen im Alter von 70 Jahren und bar-Die Angabl der Gestorbenen belief fich in Diefer über geftanden hatten. Folge im Jahre 1866 auf überhaupt 3066, das find 1597 mehr, als i. J. 1865. Die für das vom 1. Abvent 1865 bis dahin 1866 gehende Rirchenjahr veröffentlichte Lifte ber Geftorbenen und Geborenen giebt dage gen für diesen Zeitraum die Angahl ber Gestorbenen auf 3195, barunter 1597 mannlichen und 1598 weiblichen Geschlechts an, welcher Anzahl nur 1677 Geburten, nämlich 849 mannlichen und 828 weiblichen Gefchlechte, gegenüberfteben. -

Am 21. Juli konnte amtlich bekannt gemacht werden, daß die Gisenbahn und Postverbindung mit Suddeutschland, und zwar bis Frankfurt a. M., Homburg, Soden, Höchst und Hatlenheim, und am 27. resp. 31., daß auch die Berbindung mit herzogthum Nassau, hessenburg und dem Großherzogthume Hessen, beziehendlich Baden wieder herzestellt sei.

Am 27. Juli Abends wurde die Legung des atlantischen Kabels von der kleinen Insel Balentia an der irischen Küste aus nach Erinitybai an der Küste von Rew-Foundland glücklich vollendet.

Am 7. August machte der Magistrat öffentlich bekannt, daß den Aufssichtsbeamten beider städtischen Kirchhöfe statt des bis dahin geführten Titels "Todtengräber" die amtliche Bezeichnung "Aufseher des Stadtsgotte saders, beziehendlich des neuen Friedhofs" beigelegt sei. In Kolae des Erscheinens der Cholera wurde nicht allein

am 7. August das im Arbeitshause neu eingerichtete städtische Cholera-Lazareth unter Direktion des Gasanstalts-Direktors Schröder eröffnet und bis zum 12. September, von wo ab die Patienten dem Stadtkrankenhause überwiesen wurden, im Gange erhalten, sondern auch durch eine Polizeiverordnung vom 8. August jeder Eigenthümer und Vicewirth eines Grundktück dei Strase verpslichtet, die auf demselben besindlichen Abtritte, Dünger- und Senkgruben, Schlammfänge, Gossen, Gräben und Kanäle nicht blos vor oder nach stattsindender Ausräumung, sondern sortwährend in gehörig desinszirtem Zustande zu erhalten. Zur Ueberwachung der Besolgung dieser Borschriften wurde polizeilicherseits ein eigener Kontroleur angenommen und verpslichtet.

Um 8. September erfolgte eine Bekanntmachung der Polizei-Berwaltung, daß der von der Liebenauer Straße öftlich nach der Merfeburger Chaussee zuführende, bereits mit einigen häusern besetzte Weg als neu anzulegende Straße den Namen "Pfannerhöhe" erhalten habe. 1

::

Ļ.

-

Ξ.

:

:

5.

i:

?

Ċ

ï

Am 13. September Mittags 12 Uhr rückte unter Führung bes Hauptmanns von Stosch das 2. (Halle'sche) Bataillon des 2. Magdeburgischen Landwehr=Regiments Nr. 27 nach 4monatlichem Aufenthalte in Erfurt behufs seiner Ausschung hier wieder ein, von den Einwohnern bei seinem Einzuge durch die reich mit Guirlanden, Fahnen, Kränzen und Tansnengrun geschmückte Klausthor=Borsadt und Klausstraße auf das herzlichste empfangen, nicht allein durch reiche Blumenspenden der ihm entgegen Jubelnsden, sondern auch durch eine Ehrengabe von 600 Thir geehrt und erfreut, welche von einigen patriotischen Bereinen (dem Börsens, dem Frauens und Jungfrauens und dem Centrals-Unterstügungs=Bereine) ihm zur Unterstüstung besonders hilfsbedürftiger Wehrleute in dankbarer Anerkennung darzgeboten und dem Bataillons=Kommando übergeben wurde. — Mit gleicher Herzlicksteit, ja mit fürmischer Begeisterung wurde von der ganzen Stadt

am 15. September das tapfere 2. Magdeburgische Infanterie = Regis ment Rr. 27 empfangen, als es an diefem Tage aus bem glucklich beenbeten Feldzuge, reich an triegerischen Ehren, hierher in seine bieberige Garnison, wenn auch nur zu flüchtiger Raft, zurücklehrte. Es war zunächst das 2. Bataillon und der Regimentsftab unter Führung des Oberften von Buchlinsky, welchem bei ihrer gegen 10 Uhr Bormittags erfolgten Rudkehr Die Stadt ihre Suldigung brachte. Auf dem mit Ehrenpforten, Festons und Flaggen reich beforirten Bahnhofe, auf welchem die Dafchinenbauer Svalier gebildet hatten, burch den Stadtkommandanten, Oberbürgermeifter und Stadtverordneten - Borfteber unter dem Burrahrufen ber! Menge begrußt und von etwa 50 jungen Mädchen mit Kranzen geschmuckt, wurden die Truppen in festlichem Buge burch bie, gleich vielen anderen Strafen burch grune Tannen, Guirlanden, Blumenfeftons, burch gabllofe Rahnen und Flaggen ju einer via triumphalis umgeftaltete, Leipziger Strage nach bem gleichfalls einen impofanten Unblick gewährenden Martt geführt. hier war vor dem Rathhause für die vereinigten Sängerkorps eine Tribune errichtet, vor welcher die Mitalieder fammtlicher Behörden, Die Geiftlichkeit, Bertreter der Universität, bier anwesende Offiziere und Beteranen, sowie die Militars, welche den letten Feldzug mit gemacht, aufgestellt waren und mit den festlich geschmudten Innungen und Gewerten mit ihren Fahnen und Infignien, ben Turnern und dem gleichfalls in ihrer Festtracht erschienenen Salloren einen großen Halbfreis bildeten. Taufendfaches, das feierliche Tonen der Gloden und ben Donner ber Bollerschuffe fast übertonendes hurrahrufen begrupte den Bug, als gegen 111/2 Uhr feine Spipen auf bem freien Raume innerhalb jenes weiten Salbtreifes eintrafen. Nach beendetem Aufmarfch und Formirung der Truppen wurde das "Te Deum laudamus" durch die vereinigten Sanger und, nach demfelben, durch den Oberburgermeister von Bog von seinem Bagen berab unweit des Sandel = Denkmals die Festrede vorgetragen, welche fich im hinblid auf die fur alle Zeiten bewundernswerthen Rriegsthaten der Armee zu einem Dithprambus auf lettere und speciell auf das tapfere 27. Regiment, welches so manchen Rameraden auf dem Kelde der Ehre zurückgelassen, gestaltete und deren Schluß

- ein breifaches Boch auf die heimgekehrten Sieger - in den bichten Reihen der Umftehenden und der weithin auf dem Martte versammelten, fowie ber an ben Fenftern wie auf ben Dachern poftirten Buschauer ein vieltausendstimmiges Echo wedte. Der Festrede folgte ber Ramens des Regimente von feinem Rommandeur ausgesprochene Gegengruß, welcher ben berglichen Bunfch aussprach, daß ber Berr Diefe fcwer geprufte Stadt endlich von der feit Bochen auf ihr laftenden Seuche befreien und fur fie fconere und glucklichere Tage wiederkehren laffen moge. Auch diefer Redner schloß mit einem breifachen boch auf die Stadt. - Diese Reier, welche in murdiger und erhebender Beife durch den von dem Stadtsuperintendenten Dr. th. Franke vom Altane des Rathhauses gesprochenen Segen und ben Gefang bes Liedes "Run bantet alle Gott" gefchloffen murbe, folgte Rachmittags in gleich erhebender Beife der Empfang bes gegen 3 Uhr auf bem Bahnhofe eintreffenden 3. Bataillons, welches, nachdem es von jungen Madchen gleichfalls reich mit Rrangen und Blumen gefchmudt worden und nach Ginsegnung einer zur Erinnerung an die Schlacht bei Königgrat auf dem Rafenplate vor Blumler's Saufe gepflanzten Giche burch den Konfiftorialrath Dr. th. Reuenhaus, durch Taufende von Sallenfern nach bem Rartte geleitet ward, wo die Feier mit Ueberreichung eines Lorbeertranges burch junge Madden an die Auhrer der Truppen ihren Abschluß fand. Mußte auch von ber beabfichtiat gewesenen allgemeinen Allumination ber Cabt ber Cholera wegen Abstand genommen werden, fo fand doch Tags barauf eine festliche Bewirthung ber Truppen Rompagnienweise in 8 verschiedenen Lotalen (Belle vue, Rocco, Pfalgers, Reumartts und Stadt. Schiefgraben, auf bem Jagerberge, im Rronpringen und in ber Stadt Samburg) ftatt, bei welcher Deputirte beiber ftabtischen Behörden unter Betheiligung anderer Burger Die Birthe machten und Bollerichuffe weithin ben Moment verfundeten, in welchem in allen Lotalen gleichzeitig bas Boch auf ben König ausgebracht wurde. - Dem Biederseben follte jedoch nur zu bald die Trennung folgen, denn bereits am 18. gingen die beiden bier in Garnifon gelegenen Bataillone in früher Morgenstunde nach ihren neuen Garnisonen, und zwar das 3. nach Salberftadt, das 2. nach Burg per Bahn von hier ab.

Am 19. September wurde auch das Füfilier-Bataillon bes tapferen 67. Infanterie-Regiments, in welchem viele Hallenser dienen, bei der Durchfahrt nach seiner alten Garnisonstadt Quedlindurg früh 7 Uhr von den zahlreich zum Bahnhof geeilten Einwohnern durch Jubelruf und Blumenspenden herzlich begrüßt, zugleich aber auch durch reichliche materielle Spensden erquickt.

Am 20. September erging die Allerhöchste Ordre, burch welche aus Anlaß des ruhmvoll wiederhergestellten Friedens allen, bis zu diesem Tage wegen politischer Berbrechen und Bergehen, einschließlich der mittelst der Presse begangenen, rechtskräftig Berurtheilten volle Amnestie bewilligt und eine gleiche Amnestie auf Grund der von Amtswegen zu stellenden besons deren Anträge des Justizs beziehungsweise des Kriegsministers wegen Berurtheilungen in Aussicht gestellt wurde, welche wegen einer vor Erlaß der

Ordre begangenen, berartigen ftrafbaren Handlung demnächst noch rechts. Fraftig erfolgen möchten.

An demfelben Tage erging das Gefet, betreffend die Vereinigung des Königreichs hannover, des Aurfürstenthums Heffen, des Herzogthums Nassaund der freien Stadt Frankfurt mit der Preußischen Monarchie, auf deffen Grund demnächst durch die Allerhöchsten Proklamationen und Patente vom 3. Oktober die förmliche Besitznahme dieser Länder erfolgte.

Am 22. September gegen Mitternacht starb nach kurzem Krankenlager der Direktor der Provinzial-Irren-Anstalt bei Halle, Geh. Medizinalrath Prof. Dr. Damerow, ein um die Wissenschaft der Psychiatrie und um die ihm anvertraute Anstalt sehr verdienter Mann.

Am 24. September beschloß die Stadtverordneten Bersammlung die Bewilligung eines Chrengeschenkes von 5 Stück Friedrichsbor aus der Stadtstaffe für den Gefreiten im 4. Magdeburgischen Insanterie Regimente No. 67 Franz Görliß von hier, welcher in der Schlacht bei Königsgräß eine Fahne des Oesterreichischen Regiments No. 38 erobert hatte. Eine weitere Anerkennung wurde demselben durch eine Einladung zu dem herkömmlichen Mittwochsessen im Stadtschießgraben zu Theil, dei welchem er durch eine unter sein Couvert gelegte Chrengade von 50 Thir. — das Ergebniß einer Sammlung des hiesigen Börsenvorstandes, — überrascht, auch gleichzeitig seinem Bruder Karl, welcher mit mehrsachen Wunden aus dem Kriege zurückgekehrt war, eine Anerkennung von 10 Thir. zugestellt wurde.

Um 8. Oktober wurde von der Stadtverordneten = Bersammlung einstemmig beschloffen, unverweilt gegen die Stadtschützen = Gesellschaft auf Herausgabe des Stadtschießgrabens Klage anzustellen. Ueber die Beranlassung zu diesem Beschlusse und die demselben voraufgegangenen Berhandlungen

theilen wir weiter unten Naberes mit.

Am 12. Oktober ersitt die Universität einen abermaligen Berlust durch den Tod des Prof. Dietrich Franz Leonhard von Schlechtendal, welscher nach kurzer Krankheit einer Lungenentzündung erlag. Geboren am 27. November 1794 zu Kanten am Rhein, hat er, als ordentlicher Professor der Botanik im Mai 1833 an Kurt Sprengel's Stelle von Berlin hieher berusen, sowohl als Docent wie als Schriftsteller, insbesondere als Herausgeber von Zeitschriften im Fache der Botanik, nicht minder als Direktor der hiesigen natursorschenden Gesellschaft gleich seinem berühmten Borganger, in ausgezeichneter Weise gewirkt und auch, gleich diesem, als Mensch sich der Liebe und der Achtung aller ihm näher Stehenden zu erfreuen gehabt. An seine Stelle ist demnächst der Prof de Bary aus Freiburg hierher berusen worden.

in Naumburg zu garnisoniren. —

Am 15. Ottober wurde die neue, von der Schifferbrude nach der Gifabethbrude verlegte Steuer-Expedition eröffnet, auch um diese Beit die

Schifferbrude, behufs eines umfassenden Reparaturbanes, welcher gleichzeitig eine Berbesserung der Bassage über dieselbe bezwedte, gesperrt und der Berstehr durch eine am Teuscherschen Rublen-Grundftud über die Saale geschlasgene.hölzerne Rothbrude vermittelt. Mit letterer wurde in der ersten Hälfte des Dezembers zugleich auch das bis dahin im Interesse der Brudenbaues noch beibehaltene alte Lattenthor an der Schisserbrude beseitigt.

Am 17. Ottober wurde das haus Brüderstraße No. 5 zur Erinsnerung an den großen Philologen F. A. Wolf über dem Eingange mit einer Gebenttafel geschmuckt, welche folgende Inschrift trägt:

# FRID. AVG. WOLFIVS PHILOLOGYS. HEIC HABITABAT GOETHIVM. HOSPITEM EXCIBIEBAT

Am 28. Oftober wurde zur Feier des nach dem Friedensabschlusse mit Sachsen allseitig wieder bergestellten Friedens durch Allerh. A. D. vom 28. Oftober ein sestlicher Dankgottesdienst in allen Kirchen des Landes auf den 24. Sonntag nach Trinitatis (11. Rovember) angeordnet und auch hier unter allgemeinster Betheiligung abgehalten. Auch sonst wurde diese Friedensseier, zu welcher viele Häuser sestlich geschmuckt waren, durch gesellige Jusammenkunfte, u. a. der Hallischen Krieger im Rocco'schen Lotale, beganzen und schon Abends zuvor durch eine vom Musikvirettor Hakler veranstaltete Musikausschung in der Marktfirche eingeleitet, deren Ertrag zum Besten der Hinterbliebenen der gefallenen Krieger aus dem Stadtfreise bestimmt war.

Am 30. Oktober Abends 8 Uhr brach bei heftigem Sudwestwinde in ben oberen Raumen des Hauses Geiststraße No. 2 ein Feuer aus, welches erft, nachdem das Haus in den oberen Geschossen ganz ausgebrannt und die angrenzenden Hintergebäude und Rebenhäuser nicht unerheblich beschäbigt, auch größere Borräthe an Holz und Mehl vernichtet waren, von der durch einen in der Racht nach längerer Zeit eintretenden reichlichen Regen wesentlich unterstützten Feuerwehr früh gegen 3 Uhr bewältigt wurde. Das Feuer war durch die Rachlässigkeit eines 15jährigen Tischelehrlings entstanden, welcher den oberen Boden zum Schließen der Lucken mit offenem Licht betreten hatte und mit demselben den hier ausbewahrten Bergvorräthen zu nahe gekommen war.

Die Universität eröffnete in diesem Monat ihr Wintersemester mit im Ganzen 833 Zuhörern, wovon 349 der theologischen, 44 der juristischen, 111 der medizinischen und 304 (incl. 146 Landwirthe) der philosophischen Fakultät angehörten und 19 Pharmazeuten sowie 6 Hospitanten waren.

Am 9. Rovember ruckten ber Stab und die zwei ersten Bataillone bes neuformirten Regiments No. 86, früh 7 Uhr auf der Eisenbahn von Hannover kommend, unter dem Rommando des Oberstlieutenants von Heines mann hier ein, nachdem durch die Allerh. Distokations Drdre vom 11. Oktos

ber ihnen Salle und dem Fufilierbataillon des Regiments die Stadt Reit zum Barnison = Orte angewiesen worben war.

Um 20. November farb in Benedig, wohin er fich gur Berftellung feiner Gefundheit begeben, ber erft einige Monate guvor gum außerordents lichen Professor der Mathematik beforderte, seit 3 Jahren an hiefiger Unis verfität als Privatdocent beschäftigte Dr. phil. Guftav Roch in der Bluthe feiner Jahre, tief betrauert von Allen, welche dem jungen, zu großen Soffnungen berechtigenden Manne naber geftanden hatten.

Um 13. Dezember machte die hiefige Banktommandite bekannt, daß der Bechsel Distont und der Zinsfuß fur Darlehne auf Effetten und Baaren, welcher im Mai auf 9 beziehendlich 91/2 % erhoht worden mar,

auf 4 und resp.  $4^1/_2$ % ermäßigt worden sei. Am 18. Dezember fand hier die konstituirende Generalversammlung ber unter ber Kirma "Salle'scher Bantverein" von Rulisch, Rampf & Comp. neu begründeten Kommanditgesellschaft auf Aftien ftatt, beren 3med ber Betrieb von Bant = und Rommiffionsgeschäften jur Beforderung und Unterftugung ber tommerziellen, induftriellen und gewerblichen Intereffen ift.

Um 28. Dezember wurde die Chefrau des Böttchermeifters Friedrich Pommer hier etwa auf der Mitte des Wegs von hier nach Mötlich, wohin Diefelbe gegen 7 Uhr Morgens jum Milchholen aufgebrochen mar, in brutalfter Beise ermordet aufgefunden, nachdem bereits in den Frühftunden bes Tages 3 Frauenzimmer von einem Unbefannten unweit des Univerfitätsgebäudes mittelft eines Meffers morderisch angefallen und zwei berfelben nicht unerheblich verwundet worden waren. Erft nach langerer Zeit gelang es, ben Thater in ber Berson eines hiefigen Tischlergesellen Otto qu ermitteln und benfelben gur haft zu bringen. Was benfelben zu feinen Greuels thaten bestimmt hat, ift, ba die spatere Untersuchung und die Berhandlung por bem Schwurgericht es immerhin zweifelhaft hat erscheinen laffen, ob Diefelben in angetrunkenem unzurechnungsfähigem Buftande verübt worben, ein nicht völlig gelöftes, pfychologisches Rathfel geblieben.

Indem wir hiermit die ereignisvolle Chronif des Jahres 1866 fchließen, kommen wir junachft nochmals jurud auf eine bereits oben angebeutete Frage, welche gewiffermaagen zu einer cause celebre geworben ift, bie felbft inmitten ber Kriegewirren und ber burch fle und bemnachft burch bie Cholera hervorgerufenen Tageofragen bas Intereffe und bie Aufmerksamfeit ber Ginwohnerschaft andauernb gefeffelt hat und beren wir beghalb hier eingehender zu gebenken uns verpflichtet halten; - wir meinen

### Die Schießgraben - und Vromenadenfrage.

Die Angelegenheit betr. Die Anlegung einer Berbindungeftrage gwiichen der Stein = u. Leipzigerftrage ift durch den Berlauf der darüber feit Inhren gepflogenen Berhandlungen noch immer nicht jum Abichluß getome men. Der Gang, ben biefelben genommen, ift folgender:

Rachdem ber herr handelsminister durch Reffr. vom 14. April 1864 ben Trakt der Straße in einer graden Linie, von der jetigen Ginfahrt des Boffgebaubes burch bas Boffgrundftud, ben Langheinrich'ichen Roblenplas, ben Schieggraben und einen Theil der Grundstücke bes Dr. Stephan und Raufmannes Spierling bis zur Leipziger-Straße fich hinziehenden Linie genehmigt und bas aus bem Boftgrundftud bagu nöthige Areal und einige westlich bavon- liegende Landabschnitte unter gewiffen, bemnachft von ben ftädtischen Behörden akceptirten Bedingungen ber Stadt unentgeltlich übertaffen hatte, auch letterer hiernachft burch Allerhöchfte Rab. Drore vom 26. Ottober 1864 gegen die fonft bei ber Anlegung ber Strafe intereffirten Brivatbefiger das Recht der Expropriation verliehen mar, trat die Stadt mit dem Dr. Stephan, den Langheinrich'schen Erben, dem Raufmann Spierling und der Stadtschützengesellschaft wegen Erwerbes bes nöthigen Stras genterrains in Unterhandlung. Mit Dr. Stephan fand eine Einigung fatt. mit den übrigen nicht. Bas insbesondere die Stadtichutengefellschaft betrifft. fo verlangte diese für 158 Muthen Strafenterrain unter Uebernahme ber Roften einer neuen Ginfriedigung ihres Grundstude und ber theilweisen Begnahme ihres Gesellschaftshauses die Summe von 10,000 Thlr. ftabtischen Behörden wollten folche indeg nur gablen, wenn in biefen Preis noch fernere 61 Muthen, welche westlich bes Strafentratts zwischen biefem und ber alten Stadtmauer liegen blieben, mit eingerechnet wurden. Die Gesellschaft lehnte dies ab. Inzwischen hatte fich in der Einwohnerschaft eine Agitation dafür geltend gemacht, den ganzen Schießgraben zur Promenade zu erhalten, die dann fpater durch die Pofigarten, welche man vom Bistus ju erhalten hoffte, fortgefest werden follte. In Folge beffen wurden die Rechtsverhaltniffe ber Stadtichützengesellschaft am Schiefgraben in feinen einzelnen Beftandtheilen einer forgfältigen Rritit uuterzogen, welche erhebliche Zweifel an dem vollständigen Gigenthumsbefit ber Befellschaft hervorrief und zu Berhandlungen mit derfelben wegen Abtretung des gangen Schiefgrabens gur Promenade Beranlaffung gab. Diefe Berhandlungen führten zu keinem Biele, ba ber Gefellschafte Borftand als unabweisliche Bedingung für jeden Bergleich bas unumwundene Anerkenntniß ber Rechtmäßigkeit feines Eigenthumsbefiges am Schieggraben von ben ftabtischen Behörden forderte, welches abzugeben diese entschieden fich weigerten.

Da nun bei solcher Sachlage burch einseitiges Bersolgen des Strassenprojekts das Projekt der Erlangung einer Promenade für alle Zukunft zu scheitern drohte, saßten Magistrat und Stadtverordnete, wie bereits im vorjährigen Berwaltungsberichte erwähnt worden, unterm 19. und 29. Mai 1865 den Beschluß, das Projekt der Aussührung der Straße bis auf Weiteres beruhen zu lassen. — Die Schüßengesellschaft nahm hierauf den schon im Jahre 1861 gehegten und vertagten Plan auf, einen umfassenden Reus resp. Erweiterungsbau ihres Gesellschaftshauses vorzunehmen. Wie früher, und jest noch im höheren Raaße, stieß derselbe auf die Schwierige

Teit, diesem Gebäude eine paffende Lage und Stellung zu geben. Der eigenthumliche Bintel, in welchem ber Schiefgraben zur Leipziger Strafe liegt, noch mehr aber die Nothwendigkeit, nicht nur das Terrain ber neuen Strafe von der Bebauung gang auszuschließen, sondern auch vom Martinsberge, Bebufe beffen unbedingt nothiger Berhreiterung, angemeffen gurudjutreten, ließen bie Sache wiederum zu keinem Abschluffe kommen. Stadt ein Burudbleiben vom Martinsberge um mindeftens 18 fuß verlangte (ber Stadtbaumeister hielt fogar 21/2 - 3 Ruthen für nothwendig), geftand der Gefellschafte Borftand nur 10 guß ju. Diefe wollte er unentgeltlich abtreten, im Falle der Nichtannahme Diefer Offerte behielt er fich ben Erfatz bes vollen Werthes des abzutretenden Terrains vor. — Magiftrat glaubte diefer Ertlarung gegenüber bei feinem frühern Berlangen beharren zu muffen; die Stadtverordneten aber ernannten guvorderft gur nochmaligen grundlichen Borberathung der gangen Angelegenheit unterm 19. Februar pr. eine aus bem Brof. Girard, Dr. Beed, Tifchlermeifter Schones mann, Leihbibliothetar Bolff. Fabritant Runge, Brof. jur. Fitting und Rechtsanwalt Fiebiger bestehende Rommiffion. Diefe überreichte unterm 3. Juli pr. ein fehr forgfältig gearbeitetes, die historischen und rechtlichen Berhaltniffe des Schieggrabens beleuchtendes Gutachten ihres Mitgliedes, des Brof. Dr. Fitting, an die Stadtverordneten Berfammlung, welche es binwiederum unterm 16. Juli pr. mit dem Antrage,

zur Wahrung der Rechte der Kommune die geeigneten Schritte zu thun, an den Magistrat abgab. — Referent kommt in diesem Gutachten zu dem Schlusse.

daß die Stadtschützen Sefellschaft an dem Stadtschießgraben kein Eigensthumsrecht erworben habe und daß die Stadt daher berechtigt sei, sols chen von der Gesellschaft als ihr Eigenthum zu vindiciren. —

Obwohl nun der vom Magistrate zur gutachtlichen Aeußerung aufgeforderte Stadtspndikus Kirchner den Fitting'schen Ansichten meist nicht beipflichtete, vielmehr die Besitzverhältnisse der Gesellschaft am Schießgraben — abweichend von seinem im Jahre 1864 erstatteten, mit dem Fitting'schen im Wesentlichen übereinstimmenden Gutachten — als so befestigt erachtete, daß er von einem Prozesse gegen die Gesuschaft abrieth, so hielt es der Magistrat doch für unadweislich, bei den Stadtverordneten unterm 19. September pr. die Autorisation zur Anmeldung der Klage gegen die Schützengesellschaft nachzusuchen, weil die etwa von dieser in Anspruch zu nehmende 40 jährige Berjährung mit dem 13. October pr. ihren Ablauf erreicht haben würde. Die Versammlung setzte die Beschlußnahme auf diesen Antrag die zum 8. Oktober c. aus und wünschte vorher Vergleichsvorschläge vom Magistrate und einer zu diesem Behuse aus ihrer Mitte ernannten engern Kommission entgegenzunehmen.

Die angeknüpften Bergleichsverhandlungen zogen sich inzwischen in bie Länge. Der Magistrat kam daher mit der Schützengesellschaft überein, den am 13. October ablaufenden Berjährungstermin auf Stadtoften verstragsmäßig auf den 1. Dezember hinanszusesen. Die Stadtverordneten

lehnten indes dieses Auskunftsmittel ab, beschlossen vielmehr unterm 8. Oktober pr., allerschleunigst durch den Rechtsanwalt Fiebiger den Prozest gegen die Schützengesellschaft auf Herausgabe des ganzen Schießgrabens anzustellen und Magistrat trat am folgenden Tage dem Beschlusse bei.

Der Prozes war bis Ende vorigen Jahres bis zur Replik gediehen. Bergleichsverhandlungen zwischen Stadt und Schützengesellschaft, welsche allerdings nach dem Bunsche der Stadtverordneten auch während des Prozesses fortgesetzt werden sollen, konnten in diesem Stadio der Sache

Bum Schluffe biefer augemeinen Chronif laffen wir nachste-

selbstredend noch nicht eingeleitet werden.

- 1, einen Auszug aus ber Rathsmatrifel ber Jahre 1751 (bis zu welchem bas in v. Dreyhaupt's Chronif mitgetheilte Berzeichniß geht) bis 1865, sowie
- 2, ein Berzeichniß ber Mitglieber bes Magistrats und ber magistrastualischen Unterbeamten i. 3. 1866,
- 3, eine Rachweisung ber Ehrenburger und Stabt Aelteften hiefisger Stabt,
- 4, einen die Beobachtungen der meteorologischen Station hieselbst i. 3. 1866 enthaltenden Jahresbericht folgen:

### I. Auszug aus der Rathsmatrikel für die Jahre 1751 — 1865.

1751 - 1754.

1. Rriegs = und Domainen = Rath auch hiefiger Stadt = Präfibent Franz Chrenfried Lamprecht; — 2. Rriegs = und Domainen = Rath Rarl Andreas Schomer von Schomberg, Ober = Burgemeister. — Die Rathsmeister: 3. Geheime = Rath und General = Auditeur Christian Otto Mylius; — 4. Regierungs = Rath und Asselfor scadinatus, Friedr. Wilh. von Scharden; — 5. Johann Sebastian Moefchel; — 6. Dr. Johann Hieronymus Lange; — 7. Hofrath Johann Wilhelm Lößer; — 8. Kriegsrath Christian Wilhelm Herold.

**1755 — 1760**.

1. Rriege = und Domainen = Rath auch Stadt-Prafident Lamprecht; — 2. Geh. = Rath und General = Aubiteur Mylius; — Die Rathsmeister: 3. Regierungs = Rath und Affeffor = scab. von Scharben; — 4. Johann Sebastian Moefchel; — 5. Dr. Lange; — 6. hofrath Lößer; — 7. Rriegsrath herolb.

1761 - 1764.

1. Kriegs = und Domainen = Rath auch Stadt = Prafident Lamprecht; — Die Rathsmeister: 2. Regierungs = Rath und Assession von Scharden; — 3. Johann Sebastian Moeschel; — 4. Dr. Lange; — 5. hofrath Lößer; — 6. Kriegs, rath Berold.

Bem .: Der Beb. = Rath Mylius + 11. Januar 1760,

#### 1765 - 1767.

1. Kriegs - und Domainen = Rath auch Stadt = Praftbent Lamprecht; — Die Rathsmeister: 2. Joh. Sebastian Moeschel; — 3. Dr. Lange; — 4. Hofrath Loefer; — 5. Kriegsrath Herold; — 6. Jagd = und Grenz = Rath Christoph Joh. Gottfried Ernst Gueinzius.

Bem.: Der Reg. = Rath und Affessor scab. von Scharden + 5. Januar 1764.

1. Kriegs = und Domainen = Rath auch Stadt = Praffbent Lamprecht; — Die Rathsmeister: 2. Kriegs = und Domainen = Rath Joh. Sebastian Moefchel; — 3. Sofrath Loeger; — 4. Kriegsrath herolb; — 5. Kriegs = und Domainen = Rath Gueinzius; — Friedrich August Reichhelm introd. 4/12. 67.

#### 1769.

1. Kriegs und Domainen Rath auch Stadt-Präfibent Seth heinrich Calvistus introduc. ben 13. Juli 1768; — Die Rathsmeister: 2. Kriegs und Domainen Rath Moeschel; — 3. hofrath Lößer; — 4. Kriegsrath herold; — 5. Kriegs und Domainen Rath Gueinzius; — 6. Friedrich Aug. Reichhelm. Bem.: Der Stadt-Präsident Lamprecht † 4. Mai 1768. Der Kriegsrath herold † 10. April 1768.

#### 1770 - 1776.

1. Rriegs : und Domainen = Rath auch Stadt = Prafident Calvisius; — Die Rathsmeister: 2. Hofrath Loeger; — 3. Reichhelm; — 4. Kriegsrath Georg David Thebefius; — 5. Christian Saalfeld.

Bem.: Rriegs = und Domainen = Rath Moefchel + 2. Septor. 1769. Rriegs = und Domainen = Rath Gueingius ben 5. Juli 1769 feine Rathsmeifter = Bebienung resignirt.

#### 1777 - 1781.

- 1. Rriegs = und Domainen = Rath auch Stadt = Prafident Calvisius; Die Rathsmeister: 2. Reichhelm; 3. Rriegsrath Thebesius; 4. Saalfeld. Bem.: Der hofrath Loeßer + 3. Mai 1776 und blieb seine Stelle unbesett. 1782.
- 1. Rriege = und Domainen = Rath auch Stadt Präfibent Calvisus; Die Rathsmeister: 2. Reichhelm; 3. Rriegsrath Thebesius; 4. Saalfeld. Bem.: Der Rathsmeister Reichhelm ist am 12. Decbr. 1782 an einem Stickfuß plöglich verstorben und an dessen Statt der bisherige Rathmann Dr. Johann Christian Lichotius zum Rathsmeister erwählt. Diese Wahl ist auch per rescr. d. d. Berlin den 18/1. 1783 allergnädigst genehmigt worden. 1783 1785.
- 1. Kriegs= und Domainen=Rath auch Stadt=Präfibent Calvisius; Die Rathsmeister: 2. Kriegsrath Thebesius; 3. Saalseld; 4. Dr. Johann Christian Lichotius.

1786.

Rriegs = und Domainen = Rath auch Stadt = Prafibent Calvifius ftarb am 4. Rarz 1786 früh gegen 7 Uhr an ben Folgen eines Schlagfluffes, und ward beffen Stelle zufolge Rescript d. d. Berlin ben 30. März huj. bem bei ber Magbeburgs schen Kriegs = und Domainen = Rammer als Kriegs = und Domainen = Rath gestandenen

Heinrich Ludwig Wilibald Bardhausen conferirt, welcher am 27. April seine Introduction im Magistrats-Collegio selbst verrichtete. Die Rathsmeister: 2. Ariegs-rath Thebesius; — 3. Saalseld; — 4. Dr. Lichotius; — 5. Heinrich Philipp Goldhagen bisheriger Syndicus civitatis ward in diesem Jahre wegen des Ariegsrath Thebessius fortwährender Aranklichkeit zum supernumerairen Raths-weister, mit Beibehaltung seiner Syndicats-Besoldung erwählt.

### 1787 - 1797.

1. Kriegs : und Domainen : Rath auch Stadt : Brafibent Bardhaufen; — Die Rathsmeister: 2. Kriegsrath Thebefius; — 3. Saalfelb; — 4. Dr. Licho : tius; — 5. Goldhagen.

### 1798 - 1804.

1. Rriegs = und Domainen = Rath auch Stadt = Prafident Bardhausen erhielt in diesem Jahre seine nachgesuchte Demission mit einer Benfion von 400 Thir., wovon 200 Thir. ex rescr. d. d. Berlin den 27. Mai 1798 auf die Rämmerei angewiesen wurden. Seine Stelle erhielt Kriegs = und Domainen = Rath Christian Friedrich Christoph Stelle er, vormaliger Kriegs = und Domainen = Rath in Ranseseld und ward am 3. Juli d. J. per Commissarium herrn Kriegs = und Domainen = Rath Schwarz dazu verpflichtet. Die Rathsmeister: 2. Kriegsrath Thebesius; — 3. Saalfeld; — 4. Dr. Lichotius; — 5. Goldhagen.

#### 1805.

1. Rriegs - und Domainen = Rath auch Stadt = Prafitent Steller; — Die Rathsmeister: 2. Rriegsrath Thebefius starb am 26/1. 1805 und blieb seine Stelle wegen eines zur Zeit in der Person des Rathsmeister Goldhagen vorhandenen supernumerairen Rathsmeisters unbeset; — 3. Saalfeld starb am 9/3 1805 und ward an seine Stelle Bilhelm Refer stein wieder zum Polizei = Rathsmeister erwählt und am 15/3. 1806 zu seinem neuen Amte verpflichtet; — 4. Dr. Lichotius; — 5. Goldhagen.

#### 1806 - 1807.

1. Kriegs und Domainen Rath auch Stadt Prafibent Stelter; — 2. Dr. Johann Christian Lichotius starb am 1. Februar 1806 und ward an seine Stelle der bisherige emmerarius civitatis heinrich Christian Beber wiederum gum 2. Polizei = Rathsmeister erwählt; — 3. heinrich Philipp Goldhagen erster Justig Rathsmeister; — 4. Bilhelm Refer ft ein erster Polizei = Rathsmeister.

#### 1808.

1. Kriegs : und Domainen-Math auch Stadt-Prafident Stelger; — 2. Gold : hagen Juftig : Rathsmeister; — 3. Referstein erster Bolizei : Rathsmeister; — 4. Weber zweiter Bolizei : Rathsmeister.

Da durch den Friedensschluß zu Tilfit Königlich Preußischer Seits alle Känder diesseits der Elbe an Frankreich abgetreten und im obigen Jahre das Königreich Bestohalen errichtet worden, wozu auch das herzogthum Ragdeburg nebst dem Saal- und Mansselbschen Kreise geschlagen, so ist die alte Ragistrats-Berfassung mit Ende Juni 1808 ausgehoben und an deren Stelle eine

### Mairie

errichtet, bei welcher, unter Uebertragung der Justig-Berwaltung an die besonders gebildeten Tribunals = und Friedensgerichte, folgende Beamte angestellt wurden:

### 1808--- 1813.

1. Kriegsrath Ludwig Karl Heinrich Streiber, Maire; — 2. Christian Gotts lieb Seybrich, I. Abjunct; — 3. Karl Albert Ferdinand Mellin, II. Abjunct; — 4. Christian Friedrich Karl von Bastineller, III. Abjunct.

Als halle im Ottober 1813 wieder unter den Preußischen Scepter zurucktehrte, wurden alsbalb fur die fremdartigen Praditate Maire und Abjunct die Benennungen Burgermeister und Rathmann angenommen, in der Berfassung selbst aber im Befentlichen nichts geandert.

### 1814 - 1815.

1. Rriegsrath Rarl heinrich Streiber Burgermeister; — 2. Mellin Rathsmann; — 3. hendrich Rathmann; — 4. von Baftineller Rathmann † 15. April 1815; — 5. Peter Friedrich heißler, Stadt-Syndicus.

#### 1816 - 1817.

1. Rriegerath Streiber Burgermeister; — 2. Mellin, Rathmann; — 3. Sendrich Rathmann; — 4 heißler, Stadt. Syndicus.

#### 1818 - 1822.

Im Jahre 1818 wurde bas Collegium neu constituirt und durch ben Commiffarius der Königlichen Regierung ju Merseburg herrn Regierungs-Rath Strede fuß feierlichst eingeführt, der neuen Geschäfte-Ordnung auch eine von der Königlichen Regierung vollzogene Instruktion untergelegt.

1. Landrath Ludwig Rarl heinrich Streiber, Oberburgermeister; — 2, Rarl Albert Ferdinand Mellin I. Stadtrath und Burgermeister; — 3. Dr. Beter Friederich heißler II. Stadtrath verwaltet das Syndicat † 8. Feb. 1822; — 4. Christian Gottlob hendrich III. Stadtrath verwaltet das Polizeiwesen; — 5. Dr. Johann Gottlob Billweber IV. Stadtrath und Rämmerer; — 6. Kreisamtsmann Karl Aug. Bilh. Bertram V. Stadtrath verwaltet das Militairs und Communalsteuerwesen; — 7. Johann Gottsried Meyer VI. Stadtrath und hospipitals Borsteher, verwaltet das Königliche Steuerwesen.

#### 1823

1. Landrath Streiber, Oberbürgermeister; — 2. Mellin, I. Stadtrath und Bürgermeister; — 3. Seidrich Stadtrath; — 4. Billweber Stadtrath; — 5. Bertram Stadtrath; — 6. Meyer Stadtrath; — 7. Justiz=Commissatius Johann Friedr. Aug. Raepprich prov. Stadt=Syndicus.

#### 1824 - 1825.

1. Landrath Streiber, Oberburgermeister; — 2. Mellin I. Stadrath und Burgermeister; — Die Stadtrathe: 3. hendrich; — 4. Bertram; — 5. Mener; — 6. Fabrifberr Matheus Ludwig Bucherer, Stadtrath und Kammester; — 7. Justigs Commissarius Raepprich prov. Stadts Syndicus.

#### 1826.

1. Landrath Streiber, Dberburgermeifter; - 2. Mellin I. Stadtrath und Bargermeifter; - Die Stadtrathe: 3. heibrich; - 4. Bertram; - 5. Bucherer; - 6. Juftig-Commiffatius Raepprich prov. Stadt-Syndicus.

#### 1827.

1. Landrath Streiber, Oberburgermeister; — 2. Mellin I. Stadtrath und Burgermeister; — 3. Bertram Stadtrath; — 4. Bucherer Stadtrath; — 5. Justig Commissarius Raepprich prov. Stadt Syndisus.

#### 1828

1. Dr. Mellin Bürgermeister; — Die Stadtrathe: 2. Rreisamtmann Rari August Bilh. Bertram; — 3. Bucherer; — 4. Johann Friedrich Bertram; — 5. Justig. Commissarius Friedr. Bilh. Bilte prov. Syndicus.

### 1829 - 1831.

1. Dr. Mellin Bürgermeifter; — Die Stadtrathe: 2. Rreisamtmann Rarl Aug. Bilbelm Bertram; — 3. Johann Friedrich Bertram; — 4. Ablung; — 5. Juftig = Commiffarius Bilte prov. Syndicus.

#### 1832,

1. Dr. Mellin Oberburgermeister; — 2. Rreisamtmann Bertram 1. Stadtrath; — 3. Ablung 2. Stadtrath; — 4. Bertram II. 3. Stadtrath.

#### 1833.

1. Dr. Mellin Oberburgermeister; — 2. Bertram I. 1. Stadtrath; — 3. Ablung 2. Stadtrath; — 4. Bertram II. 3. Stadtrath † 17/11. 33; — 5. Rirchner 4. Stadtrath und Syndicus.

#### 1834 - 1837.

1. Dr. Rellin Oberburgermeister; — 2. Bertram I. 1. Stadtrath; — 3. Ablung 2. Stadtrath; — 4. Rirchner 3. Stadtrath; — 5. Kilger 4. Stadtrath.

### 1838 — 1842.

1. Schröner Oberbürgermeister; — 2. Bertram 1. Stadtrath; — 3. Ab-lung 2. Stadtrath; — 4. Rirchner 3. Stadtrath; — 5. Rilger 4. Stadtrath.

1843 — 1844.

1. Bertram Oberburgermeister; — 2. Rummel 1. Stadtrath; — 3. Ablung 2. Stadtrath; — 4. Kirchner 3. Stadtrath; — 5. Rilger 4. Stadtrath.

### 1845 - 1850.

1. Bertram Oberburgermeister; — 2. Rummel 1. Stadtrath; — 3. Ablung 2. Stadtrath; — 4. Rirchner 3. Stadtrath; — 5. heise 4. Stadtrath.

#### 1851 - 1852.

1. Bertram Oberburgermeister; — 2. Rummel 1. Stadtrath; — 3. Ab. lung 2. Stadtrath; — 4. Rirchner 3. Stadtrath.

### 1853 - 1854.

1. Bertram Oberburgermeister; — 2. Rummel 1. Stadtrath und Beigeords neter; — 3. Ablung 2. Stadtrath; — 4. Kirchner 3. Stadtrath; — 5. Jordan 4. Stadtrath.

### 1855.

1. Bertram Oberburgermeifter; - 2. Rummel 1. Stadtrath und Beigeord.

neter; — 3. Kirchner 2. Stadtrath; — 4. Jordan 3. Stadtrath; — 5. Frh. vom hagen 4. Stadtrath.

1856 - 1865.

1. Reg. = Rath von Bog, Oberburgermeister; — 2. Rummel 1. Stadtrath und Beigeordneter; — 3. Rirchner 2. Stadtrath; — 4. Jordan 3. Stadtrath; — 5. Frh. vom hagen 4. Stadtrath.

### II. Raths - Matrikel 1866.

### 1. Magiftrats-Rollegium.\*)

1. Ober Bürgermeister Franz Friedrich Wilhelm Conrad von Boß, Reglerungsrath a. D. 1856; — 2. I. Stadtrath und Belgeordneter Ernst helnrich Rummel 1843; — 3. II. Stadtrath und Synditus Gustav Abolph Theodor Rirchner 1833; — 4. III. Stadtrath hermann Jordan 1852; — 5. IV. Stadtrath Karl hugo Freiherr vom hagen, Landrath a. D. 1855; — Die unbesoldeten Stadträthe: 6. Friedrich Wilhelm von Bassewiß, Landrath a. D. 1852; — 7. Karl Julius Oryanber, Justigrath 1856; — 8. Otto Ehrensberg, Regierungs-Asselfesor a. D. 1860; — 9. heinrich Kausmann, Kausmann 1861; — 10. Friedrich Wilhelm Fubel, Prediger a. D. 1863; — 11. Albert Scharre, Zimmermeister 1864.

### II. Subaltern-Beamte:

### A. Des Magiftrats.

1. Kämmerer: Johann Gottfried Tischmeyer 1831; — 2. Stadt Sefretär: Christoph August Reliner 1844; — 3. Rendant der Armens und Schulkasse: Hristoph August Reliner 1844; — 3. Rendant der Armens und Schulkasse: Hristoph August Reliner 1844; — 4. Sefretariats Affistent und Botenmeister: August Wilhelm Pfühner 1849; — 5. Rendant der Instituten Kasse: Jumanuel Septing 1850; — 6. Receptor: Johann Christian Schweißer 1853; — 7. Il-Rendant und Kontroleur des Leihamts: Friedrich Karl Holzhauseister: Gotthis Herschaft 1857; — 9. Kämmerel Kontroleur: Karl Doeling 1859; — 10. I. Rendant des Leih Amts: August Röder 1859; — 14. Registrator: Christian Wilhelm Langehelbt 1861; — 12. Registratur Assistent: Karl Friedrich Julius Gänsicke 1862; — 13. Kontroleur der Instituten Kasse: Johann Heinrich Elze 1862; — 14. I. Kontroleur der Instituten Kasse: Wilhelm Pflaumer 1862; — 15. Sefretär und Kaltulator: Morig Kühne 1862; — 16. Kassen Assisted Wilhelm Beising 1863; — 17. II. Assistent der Armens und Schultasse Albert Staatsmann 1866.

### B. Der Polizei - Verwaltung.

### 1. Egetutiv=Beamte.

1. Polizei=Inspettor: Polizei=Rath August Albrecht 1847; — 2. Polizei=Rommiffar: August Georgii 1846; — 3. Polizei=Rommiffar: heinrich Brauer 1862; — 4. Polizei=Commiffar: Karl Beife 1866.

<sup>\*)</sup> Die beigefetten Bahlen bezeichnen das Jahr des Eintritts in ben ftabt. Dienft. Bermaltungsbericht v. 1866.

### 2. Bureau=Beamte.

1. Polizei = Setretar: Christian Friedrich Traugott Conradi 1847; — 2. Registrator: Gustav hadert 1854; — 3. Affistent: hermann Bohnipsch 1857; — 4. Registratur = Affistent: Rarl Bottger 1858; — 5. Polizei = Setretar: Otto Thied 1862; — 6. Polizei = Setretar: Louis holzapfel 1863; — 7. Ranzlist und Botenmeister: Julius Merten 1865.

Bon ben vorstehenden Beamten find im Jahre 1866

ber Burgermeister Rummel als Beigeordneter auf fernere 6 Jahre wieder gewählt und als folder Allerhochft bestätigt;

der bisherige I. Armentaffen - Affiftent Elze an Stelle des jum Rammereis taffen - Rontroleur beforderten Dolling jum Kontroleur der Inftituten - Raffe ernannt;

an Stelle des p. Elze der II. Armenkaffen = Affiftent Pflaumer als I. Affiftent der Armenkaffe, und an feine Stelle der Diatar Staatsmann als II. Armenkaffen = Affiftent, — endlich, in Folge der am 1. Oftober eingetretenen Auf-lbfung des städtischen Eichungsamts, der Rendant desselben, Holzhausen, als II. Rendant und Kontroleur des Leihamts angestellt.

### III. A. Verzeichniß der Hallischen Chrenbürger.

1. Berr Bilbelm Anton von Rlewig, Gebeimer Staatsminifter und Dberprafident der Proving Sachsen - Diplom vom 9. Mai 1833. - Bum 50jahris gen Dienstjubilaum, wegen feiner hoben Berdienfte um bas Baterland und inebefondere um die Proving Sachsen. - 2. herr Dr. Friedrich Befetiel, Bergogl. S. Altenburg'fcher General = Superintenbent in Altenburg, vordem Prediger an ber Morit = Rirche bierfelbft - Diplom vom 18. Juli 1834. - 3. herr Gebeimer Staatsminifter von gabenberg in Berlin - Diplom vom 26. November 1839 - + am 11. Februar 1847. Bum 50jährigen Amtejubilaum am 12. November 1839. Dem Jubilar murbe außerdem von der Stadt ein Delbild, die Stadt Salle von feinem Beinberge von ber haibe aus dargeftellt, verehrt. hohe Berdienfte um den gefammten Preußischen Staat wie um unsere Stadt. — 4. herr Dberburgermeifter Schröner - Diplom von 1842. - 5. herr Bildhauer hermann bei. bel in Berlin - Diplom vom 4. Juli 1859. - Fur bas Sanbel = Dentmal in meifterhafter Bollendung entworfen und ausgeführt. - 6. Berr Brofeffor Dr. Briedrich August Edftein, Rettor der Thomasichule in Leipzig, fruberer Rondirettor ber Frande'ichen Stiftungen bierfelbst - Diplom vom 1. Oftober 1863. -Langiabrige und vielfeitige verdienftliche Leiftungen. -

### B. Stadt-Aeltefte.

1. herr Mathaus Ludwig Bucherer, Geheimer Rommerzien = Rath und Stadtrath von 1818 — 1854, unter gleichzeitiger Berleihung der Burgerfrone am 12. April
1854 zum Stadialtesten ernannt. + am 15. Dezember 1861. — 2. herr Karl
Bilhelm Bagner, Dekonom, Stadtrath von 1836 — 1854. — Diplom vom
24. August 1854. —

# IV. Beobachtungen der meteorologischen Station gu Salle \*).

Jahresbericht 1866.

Der mittlere Luftbruck war in diesem Jahre nahezu normal, lesons ders im meteorologischen Jahre (Dez. 1865 — Rov. 1866); im Kalenderjahre war er etwas tieser. Bon den einzelnen Monaten hatten der Dez. 1865, serner der April, Mai, Juni und Okt. einen verhältnismäßig hohen, die übrigen Monate einen tiesern Barometerstand als das Mittel der Jahre 1851 — 1860. Besonders zeichneten sich der Dezember 1865 und der Oktober 1866 durch hohen, der März durch einen tiesen Barometerstand aus. Die solgende Tabelle giebt für den auf O'reducirten Lustdrud die Mittel, Maxima und Minima in den einzelnen Viertelzjahren\*\*) und im ganzen Jahre an.

### Luftbrud. 300 Par. Lin. +

|              | Ma. 6 | Mitta. 2 | 216.10 | Mittel | Maximum            | Minimum          |
|--------------|-------|----------|--------|--------|--------------------|------------------|
| Winter       | 34,81 | 34,79    | 34,89  | 34,83  | 41,59 (8. Deg.)    | 23,25 (9. 3an.)  |
| Frühjahr     | 33,25 | 33,14    | 33,28  | 33,22  | 40,07 (23. April)  | 24,90 (20. Mara) |
| Sommer       | 33,47 | 33,33    | 33,49  | 33,43  | 37,94 (9. Juni)    | 28,09 (17. Juni) |
| Herbst       | 34,31 | 34,19    | 34,35  | 34,29  | 40,76 (6. Dft.)    | 25,14 (16. Nov.) |
| Meteor. = 3. | 33,96 | 33,86    | 34,00  | 33,94  | 41,59 (8. Dej. 65) | 23,25 (9. 3an.)  |
| Ral. = Jahr  | 33,62 | 33,55    | 33,66  | 33,61  | 40,82 (25.3an.66)  |                  |

Außer den größten Schwankungen des Luftdrucks in den einzelnen Monaten und Bierteljahren, sowie im ganzen Jahre, wie sie aus den in diesen Zeiträumen beobachteten Maximis und Minimis hervorgehen, sind auch noch die verschiedenen täglichen Schwankungen von Interesse. Dieselben sind im Allgemeinen im Binter größer als im Sommer; man erkennt dies sehr leicht, wenn man die in den einzelnen Monaten u. s. w. vorkommenden größten täglichen Schwankungen aufssucht. In der solgenden Labelle sind diese größten täglichen Schwankungen und die größten in den entsprechenden Zeiträumen überhaupt vorkommenden Schwankungen im Luftdruck zusammengestellt. Die +Zeichen bedeuten ein Steigen, die — dagegen ein Fallen.

### Größte Schwanfungen des Barometers.

|         | überhaupt  | binnen 24 Stunden: |                   |
|---------|------------|--------------------|-------------------|
| Dezemb. | 10,03 Lin. | 14—15 Ab. 10 Uhr   | + 5,70 Lin.       |
| Januar  | 17,57 ,,   | 12—13 Bm. 6 ,,     | + 7,41 ,,         |
| Februar | 13,18 ,,   | 11—12 Bm. 6 "      | - 6,10 ,,         |
| März    | 13,43 Lin. | 23—24 Ab. 10 Uhr   | — 7,90 Lin.       |
| April   | 11,91 ,,   | 14—15 216. 10 ,,   | + 5,51 ,,         |
| Mai     | 12,19 ,,   | 2—3 Mit. 2 ,,      | +5,51 " $+5,47$ " |
| Juni    | 9,85 Lin.  | 17-18 Mit. 2 Uhr   | + 4,71 Lin.       |
| Juli    | 8,90 ,,    | 30—31 Vm. 6 ,,     | +3,05 ,,          |
| August  | 6,94 ,,    | 28—29 Um. 6 ,,     | <b>— 3,91</b> ,,  |

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Sagen, die Stadt Salle, Th. I, S. 106 - 112.

<sup>\*\*)</sup> Der Binter umfaßt die Monate Dezember, Januar, Februar; das Fruhjahr Rarg, April, Mai; der Sommer Juni, Juli, August, der herbst September, Ottober, Rovember.

| überhaupt            | binnen 24 Stunden:     |                         |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| September 8,69 gin.  | 1—2 Ab. 10 Uhr         | — 4,63 <del>L</del> in. |
| Ottober 8,46 "       | 29—30 Ab. 10 "         | 5 <b>,65</b> ,,         |
| Rovember 14,53 ,,    | 17—18 18m. 6 ,,        | + 9,72 ,,               |
| Dezember 14,93 gin.  | 9—10 Mit. 2 Uhr        | — 9,53 <del>Li</del> n. |
| Binter 18,34 Lin.    | 12—13 Jan. Bm.         | + 7,41 Lin.             |
| Frühling 15,17 "     | 23—24 Rärz Nit.        | — 7,90                  |
| Sommer 9,85 ,,       | 17—18 Juni Mit.        | + 4,71 ,,               |
| Berbft 15,62 "       | 17—18 <b>Kov. Bm</b> . | +4.71 " + 9.72 ",       |
| Met.=Jahr 18,34 Lin. | } 17—18 Rov. Bm.       | + 9,72 Lin.             |
| Ral. = Jahr 17,57    | / 11—10 xxv. xm.       | T 5,12 Cin              |

Die Luftwärme war im Mittel 1° höher als das Mittel der Jahre 1851—1860, auch höher als das von Kämp früher berechnete Mittel (7',11); auch die einzelnen Monate waren im Mittel wärmer als die entsprechenden Monatsmittel jener Jahre, nur der Mai, Juli, August und besonders der Oktober waren tälter. Die Mittel, Mazima und Minima der einzelnen Bierteljahre und des ganzen Jahres sind folgende:

### Luftwärme. (Rach Reaumur.)

| Mg. 6                  | Mtg. 2 | Ab. 10 | Mittel | Nagim.                  | Minim.                |
|------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|-----------------------|
| Binter 1,77            | 4.27   | 2,37   | 2,80   | 10,5 (7. Febr.)         | -6,7(22/2)            |
| Frühjahr 4,06          | 9,10   | 5,66   | 6,28   | 20,4 (28. Apr.)         | -5,0 (15/3)           |
| Sommer 12,37           | 17,34  | 13,05  | 14,25  | 25,1 (14. Juli)         | 8,1 (17/6)            |
| herbft 5,26            | 10,87  | 6,76   | 7,62   | 22,5 (23. Sept.)        | <b>- 5,8 (28/10.)</b> |
| Met.=3. 5,89           | 10,43  | 6,98   | 7,77   | 25,1                    | <b>— 6,7</b>          |
| <b>R</b> al. = J. 6,05 | 10,53  | 7,10   | 7,89   | <sup>f</sup> (14. Žuli) | (22. Febr.)           |

Auch für die Lustwarme wollen wir die Differenzen der Razima und Minima in den einzelnen Zeiträumen, also die größten monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Schwankungen zusammenstellen und denselben (wie beim Lustdruck) die größten, in denselben Zeiträumen vorkommenden täglichen Schwankungen beissügen. Wir wollen endlich auch die größten Schwankungen, die das Thermometer von Morgens 6 Uhr die Mittags 2 Uhr ausgeführt hat (in der Regel die größten innerhalb 8 Stunden sich vollziehenden), mit hinzusügen. Diese letzten sind natürlich meist ein Steigen, also positiv; nur im Dezember 1866 tritt merkwürdiger Weise in diesen Stunden einmal (am 14.) ein Fallen von 5°,9 ein, während die größte Steigung nur 3°,9 (am 10. und 18.) beträgt.

Größte Schwankungen des Thermometers.

|          | überhaupt    | binnen 24 Stunden  | v. Mg. 6 | bis Mit. 2.    |
|----------|--------------|--------------------|----------|----------------|
| Dezember | 9°, <b>5</b> | 16—17 Bm. + 5°,6   | am 26    | + 5°,2         |
| Januar   | 11,5         | 13—14 Ab. 🕂 5,9    | ,, 31    | + 6,3          |
| Februar  | 17,2         | 17—18 Mit. — 5,5   | ,, 27    | + 6,3<br>+ 8,3 |
| Märg     | 13,8         | 29-30 Ab. + 7,0    | ,, 17    | + 9,6          |
| April    | 19,5         | 28 – 29 Mit. – 9,6 | ,, 28    | + 11,6         |
| Mai      | 16,1         | 4—5 Mit. — 9,7     | ,, 4     | + 9,6          |
| Juni     | 16,4         | 4-5 Mit 8.4        | ,, 3     | + 10,0         |
| Juli     | 15,9         | 29—30 Mit. — 6,3   | ,, 29    | + 9,1          |
| August   | 15,1         | 28—29 Mit. — 6,8   | ,, 26    | + 10,8         |

```
überbaupt
                                   binnen 24 Stunden
                                                            v. Ma. 6 bis Mit. 2.
                                         Mit. — 8,6
September
                    18,4
                                   2-3
                                                          am 29
                                                                      + 12.2
                                               +7,9
Oftober
                    25.9
                                  28—29 Im.
                                                             20
                                                                        - 12,6
                                  11—12 2m. + 7,8
Rovember
                    15,3
                                                              2
                                                                           8,4
                                                           ,,
Dezember
                    12,7
                                  13-14 Mit.
                                                  9.0
                                                           ,,
Winter
                    17,2
                                 13—14 Jan.
4—5 Mai
                                               + 5,9
                                                          27 Febr.
28 Apr.
                                                                         8,3
                    25,4
Frühling
Sommer
                                                  9,7
                                                                         11,6
                    17,0
                                         Juni - 8,4
                                                          26 Aug.
                                   4 - 5
                                                                         10,8
                                         Sept. — 8,6
Sperbft
                    28,3
                                   2 - 3
                                                          20 Dtt.
                                                                      +12,6
Jahr
                    34.8
                                   4--5
                                         Mai - 9.7
                                                          20. Dit.
                                                                      +12,6
```

Unter 0° fant die Temperatur jum letten Male im Binter 1865/6 am 30. Marz, im Binter 1866/7 jum erstenmal am 18. Oftober. Ueberhaupt fant die Temperatur unter 0°

```
überbaupt
                                                    im Mittel
                                                                            ganz und gar
                         an 19 Tagen
                                                   an 10 Tagen
im Dezember 1865
                                                                            an 2 Tagen
im Januar 1866
im Februar
im März
                                                       1
                                                                             "0
                                    ,,
                              8
                                                       2
                                                                                2
                          "
                                   ,,
                                                   "
                                                             ,,
                                                                             "
                             10
                                                       4
                                                                               0
                          "
                                   ,,
                                                   "
                                                             "
                                                                             "
                                                                                     "
im April.
             - Sevtember
                                   ,,
                                                   ,,
                                                             "
                                                                             "
                                                                                     ,,
                             11
im Oftober
                                                        1
                                                                                0
                                   ,,
                                                   ,,
                                                             ,,
                                                                             "
                                                                                     ,,
im Rovember
                              8
                                                       2
                                                                                1
                                   ,,
                                                   ,,
                                                                             ,,
                                                             ,,
                                                                                     "
im Dezember
                                                       6
                                                                                0
                          ,,
                                                   "
                                                                             ,,
                                                             "
                                                                                     "
im meteor. Jahr
                             61
                                                      20
                          ,,
                                                             ,,
                                                                             ,,
                                                                                     ,,
im Ral. = Jahr
                          ,, 52
                                                      16
                                                                               3
                                   ,,
                                                            ,,
                                                                                     ,,
        Auf 20° and druber flieg die Temperatur
                                an 1 Tage (am 28.)
                im April
```

im Mai .. im Juni 11 Tagen (jum erftenmal am 3.) •• im Tuli .. ,, im August 5 " ,, im September 5 ,, im Ottober ,, im gang. Jahr " 26

Der Dunftdruck (bekanntlich bas absolute Maß für die in der Luft entshaltene Feuchtigkeit) war etwas hoher als bas Mittel der mehrfach erwähnten Jahre, die relative Feuchtigkeit dagegen (wegen der hohen Temperatur) etwas gerinsger. Es ergeben fich nämlich bafür folgende Mittel

```
Dunftbrud
                                                   Relative Feuchtigfeit.
                                                 Mg. 6
                        Mt. 2 Ab. 10
                                        Mittel
                                                          Mt. 2
                                                                   Ab. 10
                                                                            Mittel
                Mg. 6
Binter
                 1,95
                         2,15
                                 2,08
                                         2,06
                                                 80,14
                                                          72,56
                                                                   82,42
                                                                            78,37
                                 2,64
                                         2,55
                                                          58,12
                                                                   77,65
                                                                            72.60
Frühjahr
Sommer
                 2,46
                         2,54
                                                 81,90
                 4,81
                                                                            73.30
                         4,70
                                 4,88
                                         4,80
                                                 83,13
                                                          56,67
                                                                   80.08
Berbft
                 2,91
                         3,08
                                 3,06
                                         3,01
                                                 83,60
                                                          58,25
                                                                   78,92
                                                                             73,58
Met. = Rabr
                 3.04
                         3.12
                                 3.17
                                         3,11
                                                 82,20
                                                          61,35
                                                                   79,73
                                                                             74,44
Ral. = Jahr
                 3,07
                         3,14
                                 3,19
                                         3,13
                                                 82,25
                                                          61,30
                                                                   79,36
                                                                             74,32
```

Die extremften Beobachtungen über ben Dunftdrud und relative Feuchtigkeit find folgende: höchster Dunftdrud am 29. Juni Morgens 7",49 niedrigfter " am 22. Febr. Morgens 0",72

größte relative Feuchtigkeit sehr oft geringste " " am 20. Mai Mittag 25%

Eine vollständige Sättigung der Luft mit Bafferdampf (100%) ift nur in den beiden Monaten Februar und Juli nicht erreicht, in allen andern Monaten meift zu wiederholten Ralen.

Durch Subtrattion bes mittlern Dunftbruds vom mittlern Luftbrud erbalt man ben mittlern Drud ber trodnen Luft, berfelbe betragt alfo im

| Binter    | Frübling<br>33067 | Sommer 2200000      | Herbst 224        |  |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| 332***,77 | 330***,67         | <b>328''',</b> 63   | 331′′′,28         |  |
| im meteo  | r. Jahre          | im Ralender = Jahre |                   |  |
| 330"      | <b>.</b> 83       | 330′                | ",48 <sup>°</sup> |  |

### Mittlere Binbrichtungen.

| Binter      | N (82° 5′ 21″,39)  | W ungefäh | or $WNW-W (= W A. N)$ |
|-------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| Prühling    | N (69° 3′ 48″,86)  | W ,,      | WNW                   |
| Commer      | S (82° 50′ 59″,23) | w "       | $WSW-W (= W_{i}. S)$  |
| Berbft      | S (30° 15′ 40″,37) |           | $SW-SSW (= SW_{6}.S)$ |
| Meteor Jahr | 8 (79" 17' 16",05) | w "       | WSW-W (= W i. S)      |
| Ral. = Jabr | S (72° 20′ 37″,38) |           | wsw ` ´               |

Die Bahlen für bie Saufigkeit der Binde bei täglich 3maliger Beobachtung find folgende:

### Baufigfeit ber Binbe.

| Binter<br>Frühling<br>Sommer<br>Herbst | 8 | 19<br>12<br>1 |           | 3<br>8<br>2 | 3<br>7<br>7 | 3<br>1<br>2 | 2 | 7<br>1<br>3 | 17<br>14<br>13 | 9 | 46<br>34<br>45 | 14<br>24<br>40 | 41<br>73 | 6<br>9<br>23 | NW<br>33<br>41<br>36<br>13 | 9<br>8<br>(3) |
|----------------------------------------|---|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|----------------|---|----------------|----------------|----------|--------------|----------------------------|---------------|
| Met. = Jahr<br>Kal. = Jahr             |   |               | 104<br>89 |             |             |             |   |             |                |   |                |                |          |              | 123<br>112                 |               |

Diejenigen Bindrichtungen, welche in den betreffenden Beitabschnitten die biametral entgegengesetten an Saufigkeit überwiegen, find fett gedruckt. Es ergeben fich demnach fur diese Beitabschnitte folgende

### Luvfeiten bes borigonts.

| Winter         | SW-N <sub>184</sub> - <sub>86</sub>   |
|----------------|---------------------------------------|
| Frühjahr       | S 14-8; WSW-NNW 123-33; NNO-NO 56-45  |
| Sommer         | S-NNW 242-34                          |
| Berbft         | 080 - 80 48-16; S-WNW 153-48; NNW 5-4 |
| Meteor. = Jahr | 8-NNW 757-838                         |
| Ral. = Jahr    | S-NNW 823-273                         |

Die Menge bes niedergeschlagenen Wassers war im meteorologischen Jahr etwas geringer, Ralender Jahre fehr wenig größer

als das Mittel der Jahre 1851 – 1860; dagegen ift die Bahl der Tage mit Rieberschlägen, besonders der Regentage, größer als im Mittel jener Jahre. Die spezielleren Angaben enthält folgende Tabelle. Die "Menge" bedeutet das auf einem Quadratsuß niedergeschlagene Baffer in Rubitzollen; der Schnee ift in gethautem Bustande gemessen.

| Rieder | ф. | läge. |   |
|--------|----|-------|---|
|        |    | Meng  | e |

|               | 30    | ipl der 2<br>mit | Eage  |               | Menge<br>bes | Höhe des<br>ganzen |                |  |
|---------------|-------|------------------|-------|---------------|--------------|--------------------|----------------|--|
|               | Regen | Schnee           | Summe | Regen         | Schnee       | Summe              | Riederschlages |  |
| 28.           | 29    | <b>5</b>         | 34    | <b>255,</b> 5 | 30.2         | 285.7              | 23,81 Lin.     |  |
| કુ.<br>છ.     | 33    | 8                | 41    | 680,8         | 157.3        | 838.1              | 69,84 ,,       |  |
|               | 49    | _                | 49    | 996,7         |              | 996.7              | 83,06 ,,       |  |
| <b>\$</b> .   | 28    | 5                | 33    | 323,4         | 32,1         | 355,5              | 29,625 ,,      |  |
| M. = 3        | . 139 | 19               | 157   | 2256.4        | 219.6        | 2476.0             | 206.33         |  |
| <b>R</b> . J. | 144   | 20               | 164   | 2380,1        | 239,3        | 2619,4             | 218,28 ,,      |  |
|               |       |                  |       |               |              |                    |                |  |

Die Bewölfung des himmels war im Durchschnitt geringer als in den oft erwähnten Jahren, so daß man die himmelsansicht des meteorol. Jahres als ziemslich heiter bezeichnen kann, im Kalenderjahre muß man sie aber doch (wie in andern Jahren) wolkig nennen; Binter und Frühling waren wolkig, Sommer und herbst ziemlich heiter; von den einzelnen Monaten war der Oktober heiter; April, Juni und September ziemlich heiter, die übrigen wolkig. Drudt man die Bewölkung in Zehnteln aus, so hat man folgende Uebersicht über die

himmelsanfict.

|             | Mrg. 6 | Mit. 2 | Ab. 10 | Mittel |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Winter      | 5      | 6      | 6      | 6      |
| Frühjahr    | 5      | 7      | 5      | 6      |
| Sommer      | 5      | 6      | 5      | 5      |
| Herbst      | 4 .    | 5      | 4      | 4      |
| Met. = Jahr | 5      | 6      | 5      | 5      |
| Ral. = Jahr | 5      | 6      | 6      | 6      |

Rlaffificirt man bie Tage nach folgenden 6 Abtheilungen

völlig heiter " = 0

| -  |             | bedectte; | trübe; | wolfige; | gieml. heit. ; | heit.; | völl. heit. T. |
|----|-------------|-----------|--------|----------|----------------|--------|----------------|
| im | Winter      | 17        | 23     | 25       | 9              | 11     | 5              |
|    | Frühling    | 13        | 20     | 18       | 20             | 18     | 3              |
|    | Sommer      | 4         | 23     | 25       | 17             | 22     | 1              |
|    | Berbft      | 4         | 22     | 18       | 12             | 17     | 18             |
| •  | Met. = Jahr | 38        | 88     | 86       | 58             | 68     | 27             |
|    | Ral. = Jahr | 30        | 97     | 87       | 59             | 66     | 26             |

Bu bemerten ift, daß von den vollig beitern Tagen 15 auf den Ottober tommen.

Die Elettrigitat ber Luft icheint im verfloffenen Jahre fehr gering gewesen ju fein, wenigstens beutet barauf bin bie geringe Bahl ber beobachteten

elettrifden Erfdeinungen.

Es wurden nämlich beobachtet Gewitter: im Frühjahr 4, (=0+3+1) im Sommer 5, (=3+1+1) im herbst 2, (=2+0+0)

also im ganzen Jahre 11. Wetterleuchten: im Sommer 1 (im August).

Bafferstand ber Saale. (Rach ben Beobachtungen bes Schleufenmeisters Dofe am Begel ber Schleufe bei Teufchers Grundstud.)

|             |         | •              | •       |
|-------------|---------|----------------|---------|
|             | Mittel  | Maximum        | Minimum |
| Binter 20   | 5'8".0  | 8′0′′          | 4'11"   |
| Frühling    | 5'6'',6 | 7'0''          | 5' 1"   |
| Sommer      | 5'1'',5 | 5 <b>'5</b> '' | 4'11"   |
| Berbft      | 5'1",7  | 6'3"           | 4'10"   |
| Met Jahr    | 5'4",5  | 6'3''          | 4'10"   |
| Ral. = Jahr | 5'6",4  | 8'7"           | 4'10"   |

Der bedeutende Unterschied zwischen dem meteorologischen und RalenderJahr ist durch den hohen Basserstand im Dezember 1866 bedingt. — Bu bemerten ist, daß im ganzen Jahr 1866, sowie im ganzen Binter 1865/66 die Saale nicht zugefroren ist, nur Ansangs Januar zeigten sich einmal Ansänge dazu. Auch ist im Jahre 1866 kein Grundeis (Treibeis) auf der Saale beobachtet.

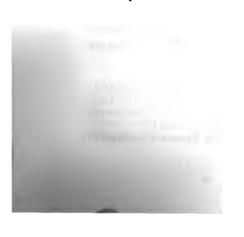

# II. Die Verwaltung der Stadt.

(Amtliche Mittheilungen.)

### Schulwesen.

Die unter ber Berwaltung ber ftabtischen Behörden ftebenden Schulen waren im verfloffenen Jahre bieselben wie in ben vorhersgegangenen Jahren, nämlich:

- 1. bie Borfcule fur Gymnafien und Realfcule,
- 2. bie beiben Burgerichulen fur Anaben und Mabchen,
- 3. bie Bolfeschule,
- 4. bie Ratholifche Schule,
- 5. bie Sonntageschule.

### 1. Die Vorschule.

Diese Schule wurde Oftern 1861 zu bem Zwecke errichtet, ben Kindern wohlhabenderer Einwohner ber Stadt, welchen eine höhere als die elementare Bildung zu geben, der Eltern Absicht ift, die Gelegenheit zu bieten, sich für höhere Bildungsanstalten in nicht zu vollen Lehrklassen vorzubereiten.

Das Benfum, welches ber Schule gefest warb, war, ben Schuslern bie Stufe fur quinta ober sexta zu verschaffen.

Eine Schule, welche ähnliche Zwede verfolgte, bestand bamals schon auf ben France'schen Stiftungen. Es war dies die s. g. Parallesschule der Bürgerknabenschule. Diese Schule, welche ihre Grünsbung und hohe Bluthe bem früheren Inspektor ber Bürgerknabenschule, Trothe, verdankt, war indessen so überfüllt, daß sie dem Bedürfnisse nicht mehr genügte.

Wie nothwendig die neue Schule war, zeigte bald beren große Frequenz.

Als bie Schule, welche mit ber unterften Elementarklaffe begann, so weit fortgebilbet war, bag bie Schuler ber oberften Rlaffe für sexta bie Reife erlangt hatten, fant es sich, bag beren Aufnahme in eines ber hiefigen Gymnasien auf ben France'schen Stiftungen

wegen Ueberfüllung beiber Gymnasten Schwierigkeiten habe, und entschlossen sich beshalb die städtischen Behörden, die Schüler, welche bleiben wollten, nicht zu entlassen, vielmehr weiter fortzubilden. Junächst war der Plan, die Schule zu einem Brogymnastum zu erweitern, welches dis tertia vordereite. Bald überzeugte man sich aber, daß auch dies nicht ausreiche. So ward schon im Jahre 1865 die Fortbildung der Borschule zu einem Gymnassium mit Borbereitungstlassen beschlossen und die Genehmigung nachgesucht. Im verstossenen Jahre wurden die Statuten für das neue Gymnasium entworsen und dem Königlichen Propinzial Schulkollegio zur Bestätigung eingereicht.

Auch über die Größe und innere Einrichtung des Gymnastalsgebäudes, welches auf dem Luckenfelde erbaut werden soll, fand eine vollständige Einigung der städtischen Behörden statt. Zur Veransichlagung der Kosten des Baues und demnächst zur Leitung des letzteren ward ein eigner Baumeister in der Person des Baumeisters Driesemann engagirt. Bis zum Schlusse des Jahres war sonach Alles dergestalt vorbereitet, daß in dem lausenden Jahre (1867) der Bau beginnen konnte. Da dieser Bau indessen selchseunigung vor dem Spätherbst 1868 nicht fertig sein kann, so erschien es nothwenig, für die in zwei verschiedenen Lokalen, dem Schulhause auf dem Petersberge und dem Schulzhause auf dem Bandberge, untergebrachten Borschulen ein geräusmiges Lokal zu beschaffen, in dem sie dis zu ihrer Uebersiedlung in das Gymnastalgebäude hinreichend Raum haben.

Es gelang ein solches Lokal miethsweise zu gewinnen. Der Schlossermeister Kyris vermiethete beibe Etagen seines neu erbauten Echauses in ber Wilhelmstraße No. 1 ber Stadt auf 3 Jahr vom Mai 1866 bis dahin 1869 für 225 Thlr. pro Jahr.

In biefes Lokal, welches 10 zu Klaffen geeignete Raume enthalt, fiebelte bie Borschule Michaelis 1866 über. Die 4 Gymnaftalklaffen quarta sup. und inf., quinta und sexta wurden in bie obere Etage, die 4 Elementarklaffen in die untere Etage gelegt.

Un ber Borschule, welche mahrend bes Sommers 1866 nur 3 Elementarklaffen enthielt, wirkten, außer ben Stundenlehrern, ber Rektor, zwei Literaten und brei Elementarkehrer. Michaelis 1866, wo die erfte Elementarklaffe in zwei Parallelklaffen getheilt ward,

wurden unter Berminberung bes durch Stundenlehrer ertheilten Unterrichts ein britter Literat und ein vierter Stundenlehrer angestellt.

Die Frequenz ber Borfchule im vergangenen Jahre war

a. in ben 4 Gymnafialflaffen

96 Schüler,

b. " " 3 spater 4 Elementarflaffen 113

zusammen 209 Schüler.

3m Jahre 1865 gahlt bie Schule in 6 Rlaffen 166 Schüler

" " 1864 in 5 Klaffen 128 Schüler,

, , 1863 , 5 , 112

" 1862 " 3 " 66

" " 1861 begann die Schule in 2 Klassen mit 46 Schülern. Das Schulgelb in ber Borschule beträgt, neben einem Ein-

Das Schulgelb in ber Vorschule beträgt, neben einem Einstrittsgelbe ber neu eintretenden Schüler von 1 Thir.,

a. in ben Elementarflaffen

16

b. " " untern Gymnafialflaffen 20

In der tertia und ben höhern Klaffen wird ein Schulgelb von 24 Thir. erhoben werben.

Die Koften biefer Schule find bieher noch burch bas Schulgelb gebeckt worden. Für bie Zukunft durften Zuschüffe erforderlich sein, welche in ben nächsten Jahren noch steigen werben.

### 2. Die Bürgerschulen.

Die beiden Bürgerschulen für Anaben und Mabchen nehmen in ber Frequenz ber Schüler und Schülerinnen in bem Dage zu, bag bie bisherigen Raume balb nicht mehr ausreichen.

In ber Burgerknabenschule auf bem Sandberge faßen

im Jahre 1863 in 12 Klaffen 563 Knaben,

" 1865 " 12 " 743

" " 1866 " 14 " 846

Es find im Schulgebaube jest nur noch 3 bisponible Rlaffenraume vorhanden, fo baß spatestens 1869 die Schule gefüllt ift.

Die Absicht geht bahin, nach Errichtung bes Gymnasialgebaubes bie Provinzial=Gewerbeschule, welche jest 6 Klaffenraume in bem Burgerknaben - Schulgebaube einnimmt, in bas erstere zu verlegen, und bieselbe bort so lange zu belaffen, als bas Gymnastum bie betreffenden Raume nicht selbst braucht.

Auf diese Art wird noch für eine Reihe von Jahren Raum

beschafft. Bei noch größerem Anwachsen ber Schüler wird aber auf Errichtung einer zweiten Burgerfnabenschule Bebacht genommen werben muffen.

In ber Burgermabchenschule im Baagebaube fagen im Jahre 1863 in 13 Rlaffen 648 Schülerinnen,

" " 1864 " 12 " 700 " 822 " 824 " 894 " ...

Bon ben zwei noch vorhandenen Klaffenraumen wird ber eine für die Sonntageschule gebraucht, in dem andern ift die Madchenstlaffe ber fatholischen Schule untergebracht.

Die Schule ift also voll; indessen kann eine Hilfe für einige Jahre noch baburch geschafft werden, baß aus ben Raumen, in welschen bas Michaelis 1866 eingegangene städtische Eichungsamt sich befand, zwei Klassen, und aus ber Wohnung eines Lehrers im Waagegebaube noch eine Klasse gemacht wird.

Für bie Sonntagsschule und bie katholische Schule muß übers bies mit ber Zeit in anderer Art gesorgt werben.

Aber auch wenn alles bies geschieht, reicht bas Waagebaube nicht mehr lange aus, und haben die städtischen Behörden beshalb schon die Erbauung eines neuen Schulhauses in Aussicht genommen. Es ist um so mehr zu wunschen, daß dieser Plan nicht in zu ferner Zeit ausgeführt werbe, da das Waagegebaude sich schon wegen seiner Lage am Markte und wegen des großen Lärmens auf dem Marktplatze wenig zu Schulzwecken eignet, auch nach Entsernung der Schule anderweit gut zu verwerthen sein durfte. Damit es für den Reubau an einer Baustelle nicht fehle, haben die städtischen Behörden im vergangenen Jahre den früher Wolfhagen'schen Garten von den Erben des Kommerzienraths Jacob erkaust.

Das Schulgelb in beiden Burgerschulen beträgt 6 Thir. jahrlich für bas erste und ebenso viel für bas zweite Kind berselben Familie. Die übrigen Kinder sind frei, so daß Riemand mehr als 12 Thir. bezahlt.

### 3. Die Volksschule.

Diese Schule nimmt in bem großen Bolteschulgebaube bie vorhandenen 27 Klassenraume ein; außerbem sind zwei ihrer Rlassen in ber Schule auf bem Reumartt, 4 in ber zu Glaucha unters

gebracht. Sie enthalt 16 Knabenklaffen, 16 Mabchenklaffen und eine Klaffe fur Schwachstnnige.

Die Frequenz ber Schule betrug

im Jahre 1863 in 31 Rlaffen 2552 Schuler,

" " 1864 " 33 " 2486 " " 1865 " 32 " 2457 " " 1866 " 33 " 2551 " "

Es ergiebt sich hieraus, daß die Schule in den letten 4 Jahren nicht gewachsen ist. Der Grund liegt, wie schon im Berwaltungsberichte pro 1864 erwähnt wurde, in der Erhöhung des Schulzgeldes in dieser Schule im Jahre 1864 von 2 Thir. auf 4 Thir. jährlich für das Kind. Durch diese Erschwerung des Besuchs der Bolksschule fanden sich viele Eltern veranlaßt, ihre Kinder aus der Bolksschule in die Bürgerschule zu bringen. Im vergangenen Jahre vermehrte sich die Schule um 94 dergestalt, daß wenn die Junahme in den nächsten Jahren auch nur die Hälfte beträgt, die drei in der Glauchaischen Schule noch vorhandenen disponiblen Klassenräume in wenigen Jahren gefüllt sein werden.

Also auch für bie Bolfsschule fehlt es balb an Raum, so baß bie Errichtung einer zweiten berartigen Schule nicht lange mehr zu umgehen ift.

Das Schulgelb von 4 Thir. wird in der Bolfsschule nur für das erste Kind erhoben. Für das zweite Kind werden bloß 2 Thir. gezahlt. Fernere Kinder derselben Familie bezahlen gar nichts, so daß also Riemand mehr als 6 Thir. bezahlt.

### 4. Die Katholische Schule

befindet sich immer noch in 3 verschiedenen Lokalitäten: die Knabenklasse in der s. g. Residenz, die Mädchenklasse im Waagegebaude und die gemischte Elementarklasse in einem Raume, den der Pfarerer Wille ihr in der Pfarrwohnung eingeräumt hat.

Die Beschaffung eines Lofals, in welchem alle brei Rlaffen Raum haben, bleibt hochft munschenswerth. Die Frequenz ber Schule betrug

im Jahre 1865: 161 Kinder,
" " 1866: 159 "

ift fich alfo im Wefentlichen gleich geblieben.

An Schulgelb erhebt bie Stadt in dieser Schule baffelbe, mas fie in ber Bolksschule nimmt.

### 5. Die Sonntagsschule

befindet sich im Baagegebaude. Für den Rachhilfe-Unterricht in ben für das Leben nothwendigsten Kenntnissen sind bei dortigen Klassen wohl geeignet. Für den Zeichnenunterricht war in dem früher bort vorhandenen großen Bersammlungssaale der geeignete Raum gegeben. Seitdem aus diesem Saale 3 Klassenzimmer gemacht sind, sehlt es der Schule an geeigneten Räumen für den Zeichnenunterricht ganz. Ein kleiner Theil der Sonntagsschuler erhielt den Unsterricht in einer für die Sonntagsschule reservirten Klasse. Die übrigen Schüler mussen auf den schmalen Klassen, wo der Lehrer nicht einmal zu den Einzelnen herantreten kann.

Eine Abhilfe ware um so mehr zu wunschen, ba die Frequenz ber Schule in erfreulichster Weise wächst. Sie betrug 1860: 46 — 1861: 55 — 1862: 71 — 1863: 98 — 1864: 110 — 1865: 131 — 1866: 132 Schüler.

Ehe und bevor indeffen die Provinzial Gewerbeschule in das neue Gymnasialgebande verlegt sein wird, ift es leiber unmöglich hilfe zu schaffen, da die Stadt zur Zeit feine geeigneten Raume bisponibel machen fann.

Fassen wir jest die ad 1-3 aufgeführten Schulen noch eins mal zusammen, so war beren Frequenz im Jahre 1866: 4500

<u>, 1863 : 3875, </u>

im letteren alfo weniger: 625

Wir haben also, wenn biese Zunahme ber Frequenz in bemfelben Maße bleibt, auf einen Zuwachs von mehr als 200 Kindern jährlich zu rechnen.

Die burchschnittliche Frequenz ber Klaffen betrug im vorisgen Jahre

1. in ber Borfchule . 30

2. " ben Bürgerschulen 60

3. " ber Bolfsschule 77

4. " , fatholifchen Schule 53.

Außer ben ftabtischen Schulen ift hier noch bie Provins jial-Gewerbeschule zu erwähnen, weil bie Stadt die Salfte bes Roftenzuschuffes zu tragen hat, ben biese Schule veranlaßt, und außerbem verpflichtet ift, die Raumlichkeiten fur die Schule zu beschaffen.

Es ward bereits erwähnt, daß biese Schule fich im Burgerknabenschulgebaube auf bem Sandberge befindet, daß ihre baldige Entfernung von bort aber burchaus nothig ift, bamit die Burgers schule Raum gewinne und für die Sonntagsschule ein Zeichnenssaal gewonnen wird, und daß beren einstweilige Unterbringung im Symnasialgebaube beabsichtigt wird.

Das Bauprojekt für das Gymnastum gestattet es, eine Einrichtung zu treffen, nach welcher ein Zusammenstoß zwischen ben Schülern bes Gymnasti und bieser Schule nicht stattfinden kann, so daß in bieser Beziehung Bebenken nicht vorhanden sind.

Die Provinzial Gewerbeschule zählte im vorigen Jahre burchsschnittlich 56 Schüler. Im Jahre 1865 betrug die Schülerzahl 55. Da der Zeichnenunterricht für beide Klassen gleichzeitig und in ein und bemselben Raume ertheilt wird, so reichten die Kräfte eines Lehrers nicht aus, und ist deshalb im vorigen Herbst ein zweiter Zeichnenlehrer angestellt, so daß an der Schule seit 4 Lehrer wirsen.

Das Schulgelb beträgt 16 Thir.

Der gesammte Auswand ber Stadt zu Schulzwecken betrug in ben letten 4 Jahren, in Thalern abgerundet,

| A Distinct with the little County            | 1863.   | 1864.  | 1865.  | 1866.  |
|----------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 1. Zuschuß an die lateinische Haupt-         | Thir.   | Thir.  | Thir.  | Thir.  |
| schule                                       | 1,000   | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
| 2. Beitrag zu ber Provinzial=Taub=           |         |        | ,      |        |
| ftummen - und Blinden-Anstalt                | 116     | 116    | 118    | 124    |
| 3. Beitrag zur Provinzial = Gewer = beschule | 765     | 802    | 741    | 779    |
| 4. Buschuß zur Burger- und Bolte-            | 14,471. | 15,553 | 16,526 | 16,115 |
| 5. Zuschuß zur fatholischen Schule           | 286     | 311    | 331    | 372    |
|                                              |         |        |        |        |
| 6. Zuschuß zur Sonntageschule .              | 20      | 31     | 43     | . 27   |
| ausammen                                     | 16,658  | 17,813 | 18,759 | 18,417 |

Der Aufwand für Schulzwecke stieg hiernach in 4 Jahren um 1759 Thir. Erwägt man indessen, daß in eben biesen vier Jahren bie Einkommensteuer sich von 50,041 Thir. auf 54,759 Thir., also um 4718 Thir. vermehrt hat, und daß für die Schulzwecke ungegefähr ber britte Theil ber Einkommensteuer verwendet werden muß, so steht die Vermehrung ber Ausgaben für Schulen im Verhältniß zur Vermehrung der Einkommensteuer.

Wir fügen biefem Bericht nachstehend eine vergleichenbe Uebersicht ber Einnahmen und Ausgaben bei ben einzelnen Schulkaffen in ben Jahren 1865 und 1866 bei :

# A. Die städtische

| Tit. | Einnahme.                                                                                                                                                                          | Etat<br>pro 1866 |    | na | Ift = Ein=<br>nahme<br>pro 1866 |    | nahme |              |     |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|---------------------------------|----|-------|--------------|-----|----|
|      |                                                                                                                                                                                    | Re.              | Sy | 2  | Rb.                             | Sy | :3    | R. Syn. 3    |     |    |
|      | Binfen von ben ber Schulfaffe gebo-<br>rigen Rapitalien                                                                                                                            | 204              | 17 | 10 | 204                             | 17 | 10    | 204          | 7   | 1  |
| 11.  | Schulgelber : a. in der Borfchule incl. Eintrittsgelb b. ,, ,, Burgerfchule                                                                                                        |                  |    | -  | 3476<br>8408                    |    |       | 2492<br>7708 |     |    |
| ш.   | c. ,, ,, Bolfsichule                                                                                                                                                               | 3739             |    | -  | 3214                            |    |       |              |     |    |
|      | Lehrer in städtischen Schulgebauden Untheil ber städtischen Schulen an der                                                                                                         | 85               |    | -  | 85                              |    | -     | 85           | 100 | -  |
| v.   | Rommunalsteuer (3% simpla) . Insgemein:                                                                                                                                            | 17,027           | -  | -  | 16,115                          | 7  | 2     | 16,526       | 1   | 10 |
|      | a. Rirchen = Rolleften = Gelber b. Strafgelber für Schulverfäumniffe                                                                                                               | 33<br>24         |    | Ξ  |                                 |    | 3     |              | 28  |    |
|      | c. Freikur-Gelder des Alwiner Ber-<br>eins für die städtischen Schulen<br>d. Bon der Königl. Forstkasse in<br>Schleudis Geldentschädigung für<br>20 Schock Reisholz aus dem Forste | 5                | _  |    |                                 | -  |       | 26           | 20  | -  |
|      | auf der Rabeninsel                                                                                                                                                                 | 20               | 25 | _  | 20                              | 25 | _     | 20           | 25  |    |
|      | Baagegebaude                                                                                                                                                                       | 30<br>97         |    | =  | 30<br>24                        |    | 10    | 62           | 12  | 4  |
| 1    | Siergu noch:                                                                                                                                                                       | 32,590           | 12 | 10 | 31,627                          | 4  | 7     | 30,900       | 2   | 1  |
|      | Beftand ult. 1865                                                                                                                                                                  | -                | -  | -  | 1273                            | 1  | 9     | 388          | 13  | 5  |
| 18   | Defette                                                                                                                                                                            | Ξ                |    | Ξ  | 20                              | Ξ  | =     | 14<br>17     |     | -  |
| 5    |                                                                                                                                                                                    | 32,590           | 12 |    | 32,920<br>32,257<br>662         | 24 | 10    | 31,319       |     | 6  |

# B. Die

| Tit.             | Rinnahme.             | Etat<br>pro 1866<br><i>M. H</i> :\       | If Eins<br>nahme<br>pro 1866<br>M. Hr.L    | Iff Eins<br>nahme<br>pro 1865<br><i>Me In</i> L |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| I.<br>II.<br>IV. | Binsen von Rapitalien | 14 — —<br>124 — —<br>94 10 —<br>232 10 — | 14 — —<br>176 — —<br>26 24 10<br>216 24 10 | 14 — —<br>174 20 —<br>43 5 —<br>231 25 —        |

# Schulkaffe.

|      | · ''                                                                                              |                     |                |                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|
| Tit  | Ausgabe.                                                                                          | Etat<br>pro 1866    | bro 1800       | Ift = Aus =<br>gabe<br>pro 1865 |
|      |                                                                                                   | Ry. Syr. S          | Mr. Syr. S.    | Ry Syn 3                        |
| . I. | Gehalter und Remunerationen:<br>A. Gehalter der Rektoren<br>B. Gehalter der wiffenschaftlich aus- | 2000 —              | 2150           | 2000 —                          |
|      | gedildeten Lehrer                                                                                 | 1775                | 1875 — —       | 1237 15 —                       |
|      | C. Behalter ber Elementarlebrer                                                                   | 16,687 15           | 16,469 9 11    | 15.548 10 -                     |
|      | D. Gehalter der Silfelehrer                                                                       | 1150                | 1291 20        | 983 10 —                        |
|      | E. Honorare der Lehrerinnen F. Desgl. für befondere Unterrichts-                                  | 1326 — —            | 1326 — —       | 1320                            |
|      | branchen<br>G. Desgl. für Extrastunden                                                            | 280 — —<br>789 10 — | 217            | 218 20 —                        |
|      | H. Desgl. für Bifare, Ordinariats                                                                 | 789 10              | 818 10 —       | 732 20                          |
|      | aulage 2c.                                                                                        | 166 — —             | 165 15         | 73 20 -                         |
| TT   | 1. Beloldung der Schuloffizianten                                                                 | 1141 — —            | 1279 12 6      | 1090 5                          |
| Щ.   | Penfionen früherer Lehrer                                                                         | 1020 — —            | 1020 — —       | 1020 — —                        |
| 111. | Für Unterrichtsmittel , Utenfilien und Bureaubedurfniffe                                          | 453 — —             | 340 27 10      | 420 40 0                        |
| IV.  | Fur Beigung                                                                                       | 1145 15 —           | 935 28 4       | 438 13 8<br>1166 24 6           |
| V.   | Bramien für fleifige Rinber                                                                       | 228 17 10           | 213 26 1       | 242 - 5                         |
| VI.  | Schulgeld = Erlaffe                                                                               | 250 — —             | 136 15 —       | 167 15 -                        |
| VII. | Schulgeld = Erlaffe .<br>Miethzinsen für die als Schulen be-                                      |                     |                | 20.                             |
|      | i nubien Kommunalaedäude                                                                          | 2705 — —            | 2806 7 6       | 2705 — —                        |
| VЩ.  | Baukosten und Utenfilien                                                                          | 702 —               | 1133 27 3      | 648 15 10                       |
|      | unvorhergesehene Ausgaben                                                                         | 106 26 3            | 78 5 5         | 236 5 1                         |
|      | gur Disposition                                                                                   | 664 18 9            |                | 200 —                           |
|      | Summa:                                                                                            | 32,590,12,10        | 32,257 24 10   | 30,028,24 6                     |
|      | hierzu noch:                                                                                      |                     |                |                                 |
|      | Reste                                                                                             |                     |                | <u></u>  19  .3                 |
| j    |                                                                                                   | — — —               |                | 17 —                            |
|      | Summa der Ausgabe:                                                                                | 32,590 12 10        | 32,257 24 10 3 | 30,046 13 9                     |
|      | •                                                                                                 |                     | . , , ,        | 1 1                             |

# Sonntagsschule.

| Tit.                   | Ausgabe.                                                                                             | Etat<br>pro 1866<br><i>M. S</i> p. L     | If aus<br>gabe<br>pro 1866<br>M. Hor. L            | If Auss<br>gabe<br>pro 1865<br>M. Hn.L |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| I.<br>II.<br>IV.<br>V. | Befoldungen Unterrichtshonorar Utenfilien und Unterrichtsmittel heizung Insgemein Summa der Ausgabe: | 35 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 35 — —<br>168 10 —<br>10 —<br>13 4 10<br>216 24 10 |                                        |

## C. Die Peopinnial.

| Tit.      | Rinnahme.           | Etat<br>pro 1866<br><i>M. H</i>        |                                  | If Einsnahme<br>pro 1865<br>R. H.L |
|-----------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| I.<br>II. | Schulgelber         | 800 — —<br>7 <b>9</b> 5 — —<br>795 — — | 885 10 —<br>779 8 10<br>779 8 11 | 876 — —<br>741 29 6<br>741 29 7    |
| į         | Samma der Einnahme: | 2390 —                                 | 2443 27 9                        | 2359 29 1                          |

### D. Die katholische

| Tit. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Etat<br>pro 1866<br><i>M. H</i> r.L | If Einsnahme<br>pro 1866           | If Einsnahme<br>nahme<br>pro 1865 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| II.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118 — —                             | 122 15 —                           | 100                               |
| III. | jedurg<br>Schulgelder .<br>Miethzins für die Dienstwohnung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 — —<br>26 <b>2</b> — —           | 59 — —<br>225 10 —                 | 25 <del>7</del> 6                 |
| ٧.   | The state of the s | 70 —                                | 70 —                               | 70 —                              |
| VI.  | munalsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 394 — —<br>150 — —                  | 372 14 7<br>150 — —                | 330 29 9<br>150 — —               |
|      | Summa der Einnahme:<br>Hierzu noch:<br>Bestand ult. 1865<br>Jinsen von angelegten Kapitalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1044                                | 990 9 7<br>144 3 11                | 928 7 3<br>408 5 11<br>18 —       |
|      | Summa der Einnahme:<br>Hiervon ab Ift = Ausgabe pro 1866 .<br>Bleibt Bestand ult. Dezember 1866 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1044                                | 1134 13 6<br>1024 29 6<br>109 14 — | 1354 13 2                         |

### Armenwesen.

Auf die Verwaltung des Armenwesens mußten die Verhältnisse des Jahres 1866 besonders nachtheilig einwirken. Schon im
Frühjahre wirkte die Unsicherheit der öffentlichen Verhältnisse hemmend auf alle Erwerbszweige. Alle Neubauten unterblieben, nur
die nöthigsten Reparaturen wurden ausgeführt; selbst die EisenbahnGesellschaften unterließen die Aussührung der beschlossen, resp.
höheren Orts angeordneten neuen Einrichtungen und baulichen Beränderungen auf den Bahnhösen. Nach dem Kriege war die Bauzeit
vorüber; auch die Fabriken haben bis Ende des Inhres die Arbeiter

### Gewerbefdule.

|                  |                             |                                          |                                               | <u> </u>                        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Tit.             | Ausgabe.                    | Etat<br>pro 1866                         | Ift - Aus -<br>gabe<br>pro 1866               | Ift = Aus =<br>gabe<br>pro 1865 |
|                  | ·                           | Ry. Syr. 3                               | Ph. Syr. 3                                    | R. Syn: 3                       |
| I.<br>II.<br>IV. | Unterhaltung ber Lebrmittel | 2000 — —<br>230 — —<br>120 — —<br>40 — — | 2076 20 —<br>219 29 6<br>114 22 10<br>32 15 5 | 114 25 6<br>39 23 1             |

### Schule,

| Tit.                                     | Ausgabe.                                                                                                                                | Etat<br>pro 1866<br><i>M. Hr</i> .L     | If Aus<br>gabe<br>pro 1866<br><i>M. Sy</i> r. L                       | If Aus<br>gabe<br>pro 1865<br>M. Hr. L |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| NA N | Für Unterrichtsmittel Bur Seigung und Reinigung Bu Schul = Utenfilien Beitrag zu ben Rendanturfoften Riethe für die Mädchenschultasse . | 700 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 687 15 —<br>1 24 —<br>46 15 —<br>4 11 6<br>10 — —<br>20 — —<br>60 — — | 10 — —<br>20 — —<br>23 22 —            |
|                                          | Hefte                                                                                                                                   | 1044                                    | 194 24 —<br>1024 29 6                                                 | 9 25 —<br>413 15 —                     |

nur theilweis beschäftigt. Dazu bie lange Dauer ber Cholera-Epistemie. Die Armenverwaltung hat nun zwar keine regelmäßige Unsterstützung wegen Arbeitsmangel gewährt; aber es haben an Personen, welche sonst nicht unterstützt werden, Handarbeiter, Fabrikarbeister und kleine Handwerker, außerordentliche Unterstützungen, namentslich Miethsunterstützungen zur Bermeidung der Obdachlosisskeit von den Bezirks-Kommissionen bewilligt werden mussen. Der Ausgabe-Titel III. An Gelbunterstützungen weist ein Ausgabe nach von 19,739 Thir. 29 Sgr. 11 Pf.

Darunter find jeboch bie Pflegegelber für untergebrachte elternslofe Kinder enthalten.

Der Tit. VI. Bur Befleibung hat

in Ausgabe . 4063 Thir. 17 Sgr. 4 Bf.

Die britte hauptsächliche Mehrausgabe bilben bie Tit. VIII. No. 7 verrechneten 1427 Thir. 8 Sgr. 4 Bf. Cholera-Berläge. Außer einigen unbedeutenden Poften für Medizin und Eis, sind bies die Kosten für Särge und Trägerlohn berjenigen an der Cholera verstorbenen armen Einwohner, für deren Fortschaffung nach dem Friedshose polizeilich gesorgt werden mußte. Die betreffenden Ausgaben berushen nicht auf Bewilligung der Bezirks-Kommissionen; dieselben sind aber nachträglich von den letzteren geprüft und uneinziehbar befunden.

Die Ausgaben für bas Cholera Lazareth find bei ber Rams merei verrechnet; nur bie Koften ber Sarge und ber Leichenträger ber im Cholera Lazareth Berftorbenen find von ber Armen Raffe getragen und in ben obigen 1427 Thlr. 8 Sgr. 4 Bf. enthalten.

### Vergleichende Uebersicht

ber Einnahmen und Ausgaben bei ber flabtischen Armentaffe in ben Jahren 1865 und 1866.

| Tit. | Einnahme.                                                                                                                                                                   | Etat<br>pro 1866<br><i>M. H</i> o. <b>L</b> | If Eins<br>nahme<br>pro 1866<br>M. Hr.L | If Eins<br>nahme<br>pro 1865<br><i>M. H</i> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| II.  | Bom Grundeigenthume:  (27 Rorgen 155,46   Ruthen Feld und drei Pfannen Gutjahr = Soolen= güter) 3infen von Kapitalien 4n Berechtigungen: 1. Dispenfationsgelder von guswär= | 177<br>410<br>21                            | 176 13 7<br>416 14 7                    | 177 — 10<br>384 14 5                        |
|      | tigen Pfannern                                                                                                                                                              | 384 — —                                     | 360 — —                                 | 348 — —<br>23 — —                           |
|      | Latus:                                                                                                                                                                      | 989 21 —                                    | 991 28 2                                | 932 15 3                                    |

| Tit. | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Etat<br>po 1866<br><i>M. Gr.</i> A         | Ift = Eins<br>nahme<br>pro 1866<br><i>R. Kr.</i> L | Ift = Eins<br>nahme<br>pro 1865<br><i>M. Hr.</i> L |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| vi.  | Transport: 3. Ueberschüffe von versallenen Pfansbern 4. Freiwillige Beiträge und Geschenke Biebereingezogene Unterstützungen Insgemein: 1. Der Armenkasse überwiesene Strafgelber 2. Beitrag der mit der Armen-Rasse vereinigten Rassen ju den Berwaltungskoften 3. Unvorhergeschene Einnahmen Juschuß aus der Kämmerei Summa: Sierzu noch: 1. Bestand aus vorigem Jahre 2. Desekte 3. Eingegangene Reste 4. Eingegangene Reste 5. Summa der Ist Einnahme: | 118 — — — — — — — — — — — — — — — — — —    | 0 29,335   14   1 <br>0 33,367   28   6<br>        | 209 6 4 6 1313 3                                   |  |  |
| Tit. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Etat<br>pro 1866<br>Re. Gyn.A              | Ift = Aus =<br>gabe<br>pro 1866<br>Re Hr.L         | Ift : Aus :<br>gabe<br>pro 1865<br>Re. Br.L        |  |  |
| 11.  | 2. Un Durchreifende . 3. Berwendung der sub Tit, III. 4 eingegangenen Geschenke . 4. Pflegegelder für auswärts untergebrachte Personen . 5. Auswärts entstandene Kur = und Berpflegungskoften hiefiger Urmer                                                                                                                                                                                                                                               | 1650 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 1745 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —         | 13 9 —<br>60 2 6<br>201 20 6<br>259 9 —            |  |  |

| Tit. | Ausgabe.                                                                                                                                                      | Et<br>pro 1  | 86 |   | 3ft - 2<br>gal<br>pro 1 | 86       | 6   | Ift : Aus.<br>gabe<br>pro 1865<br>Re. Br. 3. |          |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---|-------------------------|----------|-----|----------------------------------------------|----------|----|
|      | Transport:                                                                                                                                                    | 19 725       | 23 | 3 | 22,487                  |          |     | 18 936                                       | 21       | 4  |
| IV.  | Beiträge an hiefige Institute:  1. An ben Siechenhausfond, Pfle- gegelber für die im Siechenhause befindlichen Personen  2. An die biefigen Kinder = Bewahr = |              |    | _ | 1148                    |          |     | 1105                                         |          | _  |
|      | Anftalten, Roftgelb                                                                                                                                           | 2            | -  | - | -                       | -        | -   | -                                            | -        | -  |
|      | 3. An die Diakoniffen-Unstalt, Rur-<br>und Berpflegungskoften<br>4. An die Königl. Universitäts-Raffe:<br>a. Beitrag zur Unterhaltung bes                     | 85           | -  | - | 31                      | 19       |     | 38                                           | 25       | _  |
|      | a. Beitrag zur Unterhaltung bes<br>medizinischen und chrurgischen<br>Polifilinikums<br>b. besgl. für bas Entbindungs                                          | 1000         | -  | _ | 1000                    | _        | _   | 1000                                         | -        | -  |
|      | Inftitut                                                                                                                                                      | 100          | -  | - | 100                     |          |     | 100                                          | -        | -  |
|      | Rranfer an den Direftor der medi-<br>ginischen Klinif                                                                                                         | 100          | -  | - | 100                     | -        |     | 100                                          | _        | -  |
|      | Schulgelb fur arme Rinder                                                                                                                                     | 24           | -  | - | 10                      | -        | -   | 8                                            | 25       | -  |
|      | 7. Un die Sospitalstaffe, Buichuß                                                                                                                             | 987          | _  | _ | 433                     | 26       | 1   | 256                                          | 10       | 10 |
| V.   | Beitrage an auswartige Institute:<br>1. Un die Provingial-Frren-Unstalt<br>bei Salle, Unterhaltungekoften für                                                 | 250          |    |   | 409                     | 23       |     | -450                                         | 5        | 9  |
|      | hiefige arme Irre                                                                                                                                             | 552          |    |   | 600                     | 13       | 6   | 609                                          | 5        |    |
|      | 3. Un die Friedrich = Bilhelm = Pro=<br>vingial=Blinden=Unftalt zu Barbh                                                                                      |              | 22 | 6 |                         | 24       |     |                                              | 13       | 6  |
|      | 4. Un Die Samariter = Berberge gu                                                                                                                             | 1            |    |   |                         |          |     | 1                                            | 100      |    |
|      | Sorburg, Pflegegelder für Salle's<br>fche Madchen                                                                                                             | 25           | -  | - | 25                      | 7        | 6   | 65                                           | 15       | 6  |
|      | für vermahrlofte Rinder gu Beit                                                                                                                               | 12           |    | - | -                       | -        | -   | <b>#</b> 33                                  |          | 8  |
| VII. | Bur Betleibung für Arme                                                                                                                                       | 2925<br>1008 |    |   | 4063<br>946             |          |     |                                              |          | 2  |
| VШ.  | Bu Feuerunge = Material für Arme<br>Inegemein:                                                                                                                | 1500         | 1  |   | 1000                    | 13       | M   | 4.30                                         | 1        | Į, |
|      | 1. Gewerbesteuer fur Arme                                                                                                                                     | 111<br>39    | _  |   | 123                     | 10       |     | 121                                          | 25<br>10 | -  |
|      | 2. Bu Bruchbandagen ac. für Arme<br>3. Bu Beerdigungefoften                                                                                                   | 107          |    |   | 128                     |          |     |                                              | 12.5     | 6  |
|      | 4-6. Unvorhergefebene Ausgaben                                                                                                                                | 271          |    | - | 283                     | 8        | 10  |                                              |          | 4  |
|      | 7. Cholera = Berlage                                                                                                                                          | -            | -  | - | 1427                    | _        | _   | -                                            | -        | =  |
|      | Siergu noch: 1. Refte                                                                                                                                         | 28,615       | 25 | 9 | 33,389                  | 12       | 0   | 28,723<br>83                                 |          | 7  |
|      | 2. Angelegte Kapitalien                                                                                                                                       | 1 gr         | _  |   | 129                     | 22       | 6   | 1708                                         | COLO.    | 7  |
|      | Summa ber 3ft = Ausgabe :                                                                                                                                     | 28,615       | 25 | 9 | 33,519                  | 5        | 111 | 30,515                                       | 14       | 2  |
|      | Abichluß: Ginnahme                                                                                                                                            |              | -  | - | 33,519                  | 5        |     | 30,515                                       |          | 2  |
|      | Ausgabe                                                                                                                                                       | -            | _  | _ | 33,519                  | 5<br>bal | _   | 30,515                                       | 14       | 2  |

## Städtifche Arbeitsanftalt.

Im Jahre 1866 wurden im Arbeitshause verpflegt pro Kopf und Tag gerechnet . . . . . . . . . . . . . . . 6419 Männer 2267 Weiber in Summa 8686 Köpfe.

Davon wurben im Laufe bes Jahres 1866 wieber entlaffen 6392 Manner

### 2260 Weiber

in Summa 8652 "
mithin blieben ultimo 1866 in ber Anstalt . . . 34 Köpfe,
und zwar 27 Manner und 7 Weiber.
Hiernach beträgt die Durchschnittszahl ber im Jahre 1866 täglich
in ber Anstalt vorhandenen Köpfe  $\frac{8686}{365} = 23.8 = \text{rund } 24$  Köpfe,

gegen nur 17 Ropfe im Jahre 1865.

Laut Arbeits Register wurden von obigen 8686 Köpfen in ben Wochentagen im Jahre 1866 im Ganzen beschäftigt 7249 Köpfe. Dieselben erzielten laut Arbeits Registers und des über das Federzeißen geführten Spezial Einnahme Journals bei den verschiedenen Arbeitsbranchen solgende, der Anstalt anzurechnende wirkliche Bersbienste, und zwar

### A. von Brivaten:

- 1. Fur Arbeiten außerhalb ber Unftalt 294 Thir. 1 Sgr. 6 Bf.
- 2. Für Arbeiten innerhalb ber Anstalt,
  also für Feberreißen . . . 89 " 28 "

### B. von ber Rommune:

Fur Arbeiten bei ber Strafen-Rei-

Höpfe im Durchschnitt 1932 Thir. 14 Sgr. 6 Pf. = 8 Sgr.

Rechnet man zur obigen Summe bes erzielten Arbeits Berbienstes pro 1866 im Betrage von 1932 Thir. 14 Sgr. 6 Pf. noch bie Einnahme aus bem Verkaufe bes gewonnenen Dungers

| Transport: 1932 Thir. 14 Sgr. 6 Pf.                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| mit 90 " — " — "                                                      |
| fo beträgt bie von ber Anftalt felbst                                 |
| erzielte und für biefelbe fonach zu                                   |
| berechnende Gesammt-Ginnahme pro                                      |
|                                                                       |
| 1866 =                                                                |
| welche fich alsbann auf fammtliche, in ber Anstalt betinirt gewesene  |
| 8686 Köpfe burchschnittlich auf rund 7 Sgr. pro Kopf und Tag          |
| vertheilt.                                                            |
| ·                                                                     |
| Die gesammten, hier in Rechnung zu setzenben wirklichen Ber-          |
| waltungetoften ber Anftalt, alfo excl. ber an freie Arbeiter und fur  |
| Eis und Schuttfuhren gezahlten Löhne, betrugen im Jahre 1866:         |
| a, An Gehalt 360 Thir. — Egr. — Bf.                                   |
| b. Bureau = Beburfniffe 8 , 11 , 3 ,                                  |
| c. Für Unterhaltung des Grundstuds . 49 . 11 . 6                      |
| d. Für Unterhaltung der Häuslinge, d. h.                              |
| Berpflegung und Kleidung 2c 1376 , 22 , 4 ,                           |
| e. Für Unterhaltung der Utenfilien und                                |
| Geräthschaften 228 " — " 2 "                                          |
| f. Für Reinigung ber Lokale 9 , 28 ,, 9 ,,                            |
| g. Für Brenn - und Erleuchtungs-Material 127 , 24 , 10                |
| h. Insgemein                                                          |
| in Summa 2203 Thlr. 22 Sgr. 7 Pf.                                     |
| mithin bei 8686 Köpfen burchschnittlich 2203 Thir. 22 Sgr. 7 Pf.      |
|                                                                       |
| = 7 Sgr. 7,3 Pf., mithin rund 7 Sgr. 7 Pf.                            |
| Salt man bie pro Ropf und Tag erzielte Durchschnitts-Ein-             |
| nahme von 7 Sgr. hiergegen, so war von der Kommune pro Kopf           |
| und Tag nur ein wirklicher Bufchuß von rund 7 Pfennigen erforberlich. |
|                                                                       |
| Für Lohn - Arbeiter bei ber Strafenreinigung und für Gis .            |
| und Schuttfuhren sind im Jahre 1866 bei ber Arbeits - Anstalts-       |
| taffe verausgabt 1737 Thir. 14 Sgr. 6 Pf.                             |
| Rechnet man hierzu die oben nachge-                                   |
| wiefenen Ausgaben für Arbeits-Anstalts =                              |
| Inverte mit in Summa                                                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                               |
| so ergiebt bies bie burch bie Jah-                                    |
| res-Rechnung pro 1866 nachzuweisende                                  |
| Total-Ausgabe mit 3941 Thir. 7 Sgr. 1 Pf.                             |

Die Baar Gesammt Ginnahme belief sich mit vorstehender Ausgabe balancirend auf 1. Arbeits Berdienst, sub A. 1. und 2. 383 Thr. 29 Sgr. 6 Bf.

- Lazareth abgegebene Brauntohlensteine 19 " 25 " "

4. Zuschuß aus der Kammerei . . . . 3447 " 12 " 7 " in Summa 3941 Thir. 7 Sgr. 1 %

Die von ber Anftalt beforgte Strafenreinigung foftete ber Anftalt

- 1. Für Lohnarbeiter, incl. Borkehrer, Gis und Schuttfuhren . . . 1737 Thir. 14 Sgr. 6 Bf.
- 2. Fur bie babei beschäftigten Saus-

Dem Arbeitshaus Inspektor Hanert, mit beffen Leiftungen bie Stadt volle Ursache hatte, zufrieden zu sein, wurde im Rovember 1866 vom 1. Januar 1867 eine angemeffene Gehaltszulage bewilligt.

# Das Hospital= und Arankenhaus.

Dieser so segendreich wirfenden, wohlthätigen Anstalt ist im vergangenen Jahre eine sehr erfreuliche Zuwendung geworden, indem der im März 1866 verstordene Kommerzienrath Jacob in seinem am 29. März ejusd. publicirten Rodizille vom 16. Juni 1864 zur Gründung zweier neuen Freistellen ein Kapital von 4000 Thir. ausgesett und fernere 600 Thir. zu dem Behuse bestimmt hat, daß die jährlichen Jinsen davon den betreffenden Inhabern dieser zwei Freistellen, so wie einer schon bei seinen Ledzeiten von ihm gestisteten

Freiftelle zu gleichen Theilen ale ein fleines Tafchengelb gezahlt werben möchten.

Die Jacob'schen Erben zahlten bie 4600 Thfr. im September 1866 ein und besignirten zugleich frast bes ihnen testamentarisch vorbehaltenen Besetzungsrechtes, sur die beiben neuen Stellen die Demoiselle Sophie Luge und die Demoiselle Sophie Rismüller hier. Lettere hat am 30. Dezember pr. von ihrer Stelle Besitz genommen. Der pp. Luge dagegen wird mit Genehmigung des Magistrats und der Jacob'schen Erben statt der Naturalsreistelle seit 1. Rovemsber 1866 eine jährliche Präbende von 80 Thir. gezahlt. Außerdem erhalten die pp. Luge, pp. Rismüller und die Inhaberin der schon früher vom Kommerzienrath Jacob gestisteten Freistelle, Wittwe Humsme, ein jährliches Taschengeld von 8 Thir.

Außerbem wurden die Hospital-Benefizien baburch erweitert, baß die städtischen Behörden aus den direkten Mitteln des Hospitals noch 6 neue halbe Freistellen, welche den außer der Anstalt wohnenden Benefiziaten, wenn solche mannlichen Geschlechts, wöchentstich 15 Sgr., wenn sie weiblichen Geschlechts, wochentlich 121/2 Sgr. gewähren, geschaffen haben.

Diefe neuen Balbftellen erhielten

1. die Schuhmachermstr. Lippold'schen Cheleute (2 Stellen), — 2. die Chefrau des schon mit einer Hospital-Präbende von 50 Thlr. bedachten Buchbindermeisters Salomon, — 3. der Böttchermeister Gabler, — 4. die Wittwe des Kaufmanns Sturm, — 5. der Schuhmachermstr. Martin Hermann.

Bahrend bes Jahres 1866 ftarben

- 1. die Kaufstell=Inhaber: Demoiselle Gepger, 68 Jahr alt, Kaufsmann C. H. Brobm, 65 Jahr alt, verwittwete Krause geb. Fritsch, 66 Jahr alt.
- 2. Die Freistell = Inhaber: Wittwe Runge geb. Ripner, 70 Jahr alt, unvereh. Charlotte Raumann, 87 Jahr alt, Demoiselle Friederike Schaller, 74 Jahr alt.

In die erledigten 3 ganzen Freistellen find eingerückt: die Schuhmachermstr. Dolling'schen Cheleute und die Wittwe des Werkführers Schlegel geb. Ufer.

Bon ben 3 erledigten Kaufftellen ift nur eine und zwar durch die Wittwe des Getreidehandlers Heinede, Friederike geb. Paul, wieder beset, welche dem Hospitale als Kaufgeld zwei, allerdings unkichere Forderungen von 1950 Thir. an den in Konkurs verfallenen Banquier Barnitson und von 600 Thir. an den hiefigen Rentier Schulze cedirt hat. — Die beiden andern Kaufstellen wurden nach Beschluß der städtischen Behörden

für die Juhaber der 2 neuen Jacob'schen Freistellen bestimmt, von denen indes, wie oben erwähnt, nur eine den Naturalbesig ergriffen hat.

Bon den halbstell-Inhabern schieden im Laufe des Jahres 7 aus und wurden anderweit ersetzt durch: Bittwe Schleukert, unvereh. hens delmann, Strumpswirker Göge, Schneidermftr. Teutschbein', Wittwe Geper, Buchhandler Lippert, Musikus Felgentreff.

Im Ganzen zählte bie Anstalt Enbe 1866

8 gange Raufftellen,

38 gange Freiftellen,

30 halbe Freiftellen,

- 1 Brabenbatin ber Jacob'schen Stiftung à 80 Thir.
- 3 Prabenbaten ber v. Hennit'schen Stiftung und zwar eine Prabenbatin à 80 Thir., 2 bergl. à 40 Thir.
- 2 Prabenbaten ber Bucherer'ichen Stiftung à 50 Thir.

Das Krankenhaus ist im vergangenen Jahre theils in Volge bes Krieges, theils in Volge ber Cholera besonders stark in Anspruch genommen worden. Es haben darin 70 verwundete und kranke Soldaten und 96 an der Cholera erkrankte, resp. aus dem Choleralazareth als Rekonvalescenten entlassen Personen Aufnahme gesunden. In Volge der hierdurch bedingten Mehrarbeiten sind sowohl dem Hospitalsarzte — diesem unter Jusicherung eines Gehalts von 200 Ehlr. vom 1. Januar 1867 ab — als dem Hospitals-Inspektor und den Krankenwärtern erhöhte Gratisikationen gewährt worden.

Im Ganzen wurden i. J. 1866 im Krantenhause verpflegt, außer den 70 Militär=Kranten, 569 Civil=Krante mit zusammen 13,266 Berpflegungsstagen und dafür an Kurfoften liquibirt 4464 Thir. 10 Sgr. 11 Pf.

hierauf find eingegangen:

a. an erftatteten Rurfoften 1067 Thir. 28 Sgr. 5 Pf.

b. für vertaufte Rachlaß :

Effekten 14 ,, 17 , 2

und in Reft, resp. uneinziehbar geblieben Sierauf zahlte die Armenkasse für die mehr als täglich 24 verpstegten Kranken
so daß das Hospital für arme städtische Kranke
getragen hat

1082 . 15 . 7 ...

3381 Thir. 25 Sgr. 4 Pf.

433 . 26 ... 1 ...

Einnahme.

1865 = 3872 Thir. 18 Sgr. 10 Bf.

1866 = 3746 , 6 , 9 ,

Musgabe.

1865 = 3632 Thir. 25 Sgr. 3 Pi.

1866 = 3305 , 11 , 5 ...

Das Bermogen bes Clechenhausfonds belief unb

ult. 1865 auf 29,150 Thir. 12 Sgr. 7 Bi.

ult. 1866 auf 30,258 " 4 " 8 "

folglich ult. 1866 mehr . . 1,107 Thir. 22 Sgr. 1 Pi.

### Die Wucherer'iche Stiftung für treues weibliches Gefinde.

Die vorjährige Sachlage hat sich nur insofern geändert, bag at Stelle der im Oktober 1866 verstorbenen Prabendatin Hoffmann to Wittwe Molle geb. Asch, 73 Jahr alt, welche 30 Jahre lang verschieden. Dienststellungen treu und gewissenhaft bekleibet hat, mit der der erken bisher zu Theil gewordenen Prabende von jährlich 48 Thir. geturten ist

Der Fond ber Stiftung betrug

ult. 1865

. 5490 Thir. 1 Sgr. 10 Pf.

ult. 1866

5519 , 2 , 10 ,

ult. 1866 mehr = 29 Thr. 1 Sgr. — Pf. Im Gangen unterftütt die Stiftung jest 5 Prabendatiumen, wovon eine jährlich 48 Thir., 4 je 36 Thir. empfangen.

### Chelich'sche Stiftung.

Beranderungen in der Berwaltung haben nicht ftattgefunden. Die Raffen Berwaltung ergab folgendes Resultat:

|    | Musgabe.     |                       |   |                     |                                  |      |                                      |            |           |                             |                        |          |      |       |                      | 1 |                  | _     |         |                 |
|----|--------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------------------|------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------|------|-------|----------------------|---|------------------|-------|---------|-----------------|
| I. | 1            | II.<br>Eins<br>nahme. |   | Щ.                  | IV.                              |      |                                      | Ÿ.         |           |                             | VI.<br>Ins,<br>gemein. |          | VII. | VIII. |                      |   | IX.<br>Bermögen. |       |         |                 |
| 善  | na           |                       |   | Unter,<br>füßungen. | Dem<br>Siechen-<br>haus<br>Fond. |      | Der<br>Taubs<br>Prummens<br>Anstalt. |            | Berthalt. | Bur<br>Kapitalis<br>firung. |                        |          |      |       |                      |   |                  |       |         |                 |
|    | Thir,        | 8                     | * | Thir.               | 25 ft.                           | Sgr. | ¥                                    | ä          | 8         | *                           | Athe.                  | <b>6</b> | *    |       | Thir.                | 6 | *                | Ahir. | egr.    | ă               |
|    | 3095<br>3698 |                       |   |                     | 823<br>853                       |      | 7<br>11                              | 262<br>250 | 15        | _                           | <br>29                 | 5        | 4    |       | 17 <b>23</b><br>1281 |   |                  | ,     | 6<br>27 | 1 <b>0</b><br>8 |

Bürger - Nettungs - Inflituten - Sond.

Das Bermogen betrug ult. 1866 = 2185 Ebir. 26 Sgr. 2 Bf.

### bon Ritter'sche Stiftung.

Der Bermögensbestand mit 1500 Thir., in Staatsschuldscheinen belegt, ift verblieben.

- ==

١ =-

:

:::::

 $\bar{i}$ 

::

÷

### Speise - Derein.

Das Bermögen betrug alt. 1865 = 33 Thir. 6 Sgr. 8 Pf., 1866 = 34 ,, 10 ,, 10 ,

### Eifenberg'sche Stiftung.

Das Bermögen betrug ult. 1865 = 1127 Thr. 18 Sgr. 2 Pf. 1866 = 1170 " 15 " 2 "

### Bernheim'sche Stiftung.

Das Bermögen betrug ult. 1865 = 310 Ehlr. 15 Sgr. 6 Pf., , 1866 = 310 , 25 , 4 ,,

Den vorstehenden Mittheilungen über die unter städtischer Berwaltung stehenden, zur Abwehr von Rothständen, beziehendlich Unterstützung unbemittelter Personen gegründeten Institute und Fonds schließen wir hier einige Rotizen über die hier bestehenden, gleiche Zwede versolgenden sonstigen Institute und Bereine an, soweit dieselben sich veranlaßt gesehen haben, die Resultate ihrer Wirksamkeit zu veröffentlichen:

#### Das Bürgerrettungs - Inftitut.

Benngleich in dem Geschäftsjahre vom 1. Juli 1865 bis dahin 1866 die Mitgliederzahl von 276 auf 264 herabging, so hoben sich doch die Jahresbeiträge von 174 Thir. 12 Sgr. 9 Pf. auf 177 Thir. 20 Sgr. 3 Pf. Seitens des Magistrats wurden, wie in den Borjahren, aus den Schmidt'schen Legatenzinsen 50 Thir. und aus dem vorhandenen Bürgerrettungsfond 50 Thir. gezahlt. An Darlehnen empfingen 68 Personen überhaupt 2597 Thir. 26 Sgr.; zurückgewährt wurden 2115 Thir. 20 Sgr.; als uneinziehbar niedergeschlagen 78 Thir. 12 Sgr. Das gesammte Bereinsvermögen stieg auf 7077 Thir 22 Sgr. 9 Pf., — gegen das Borjahr um 286 Thir. 12 Sgr. 6 Pf.

#### Der Sallifde Borfdug. und Sparverein

hatte i. J. 1865 einen Gesammt-Umsas von 929,870 Thir. 5 Sgr. 9 Pf. und einen Saldo-Rein-Ertrag von 5125 Thir. 13 Sgr. 1 Pf., welcher bei einem Guthaben der dividendenberechtigten Mitglieder von 48,084 Thir. die Gewährung einer Dividende von 2 Sgr. 9 Pf. pro Thaler gestattete. Der Reservesond schloß ab mit 3295 Thir. 24 Sgr. 6 Pf. Die Anzahl der Mitglieder belief sich Ende 1865 auf 1037.

### Der Berein zur Erbanung von Familien. Wohnungen.

Die Einnahmen desselben beliefen sich i. J. 1865 auf 1094 Thir. 28 Sgr. 8 Pf., darunter 454 Thir. 4 Sgr. an Miethen, die Ausgaben auf 728 Thir. 18 Sgr. 7 Pf. Der Reservesond stieg auf 1298 Thir. 15 Sgr. 1 Pf., der Amorstsationsfond auf 934 Thir. 27 Sgr. 8 Pf., der Gesammtbestand auf 2544 Thir. 15 Sgr. 9 Pf., welcher in 200 Familienhaus-Attien, sicheren Werthpapieren und Sparkassen-Scheinen belegt war. Die 24 Logis des Familienhauses wurden von 22 Männern, 24 Frauen, 52 Knaben und 46 Mädchen, mithin im Ganzen von 144 Personen bewohnt.

Ginnahme.

1865 = 3872 Thir. 18 Sgr. 10 Pf.

1866 = 3746 , 6 , 9 ,

Musgabe.

1865 = 3632 Thir. 25 Sgr. 3 Pf.

1866 = 3305 , 11 , 5 ,

Das Bermogen bes Siechenhausfonds belief fich

uk. 1865 auf 29,150 Thir. 12 Sgr. 7 Pf.

ult. 1866 auf 30,258 " 4 " 8 "

folglich ult 1866 mehr . . 1,107 Thfr. 22 Sgr. 1 Pf.

Die Wucherer'iche Stiftung für treues weibliches Gefinde.

Die vorschrige Sachlage hat sich nur insofern geändert, das an Stelle der im Oktober 1866 verstorbenen Präbendatin Hossmann die Wittwe Molle geb. Asch, 73 Jahr alt, welche 30 Jahre lang verschiedene Dienststellungen treu und gewissenhaft bekleidet hat, mit der der erstern bisher zu Theil gewordenen Präbende von jährlich 48 Thir. getreten ist.

Der Fond der Stiftung betrug

ult. 1865

. 5490 Thir. 1 Sgr. 10 Pf.

ult. 1866

5519 , 2 , 10 ,

ult. 1866 mehr = 29 Thir. 1 Sgr. — Pf.

Im Gangen unterftust die Stiftung jest 5 Prabendatinnen, wovon eine jahrlich 48 Thir., 4 je 36 Thir. empfangen.

### Chelich'sche Stiftung.

Beränderungen in der Berwaltung haben nicht ftattgefunden. Die Raffen Berwaltung ergab folgendes Resultat:

|       | Ī                                     |            |          |        |            |                           |   |            | II 1 | 1 | ga     | b e.       | • |                      |                      |     |   |       |      | _       |
|-------|---------------------------------------|------------|----------|--------|------------|---------------------------|---|------------|------|---|--------|------------|---|----------------------|----------------------|-----|---|-------|------|---------|
| I.    | 1                                     | I.         | ,        | Щ.     | ]          | V.                        |   |            | Ÿ.   |   | •      | VI.        |   | VII.                 | V                    | Ш.  |   | 13    | ζ.   |         |
| Sabr. | <b>E</b><br>nal                       | in-<br>hme | <b>.</b> | Unter- | Si         | dem<br>eche<br>cus<br>ont | • |            |      | n | 30     | ins<br>mei |   | Berthalt.s<br>Roßen. | Rap<br>fire          |     |   | Berm  | ögei | t.      |
| _     | Thir.                                 | 8          | *        | Thir.  | E P        | Sgr.                      | * | E.         | 6    | 五 | Sthie. | 6          | * | Thir.                | <b>Th</b> fr.        | 6   | Ä | Ahlr. | 981  | <br>E.  |
|       | <b>3</b> 09 <b>5</b><br>36 <b>9</b> 8 |            | 5 2      |        | 823<br>853 |                           |   | 262<br>250 |      |   | <br>29 | 5<br>—     | 4 | 100<br>100           | 17 <b>23</b><br>1281 | 3 9 |   |       |      | 10<br>8 |

Bürger - Mettungs - Inflituten - Sond.

Das Bermögen betrug ult. 1866 = 2185 Thir. 26 Sgr. 2 Pf.

### bon Kitter'sche Stiftung.

Der Bermögensbestand mit 1500 Thir., in Staatsschuldscheinen belegt, ift verblieben.

### Speise - Derein.

Das Bermögen betrug ult. 1865 = 33 Thir. 6 Sgr. 8 Pf., 1866 = 34 ,, 10 ,, 10 ,,

### Cifenberg'fche Stiftung.

Das Bermögen betrug ult. 1865 = 1127 Thir. 18 Sgr. 2 Pf. 1866 = 1170 " 15 " 2 "

### Bernheim'sche Stiftung.

:

; 7

: !

. .

÷

Das Bermögen betrug ult. 1865 = 310 Thir. 15 Sgr. 6 Pf.,
" 1866 = 310 " 25 " 4 "

Den vorstehenden Mittheilungen über die unter städtischer Berwaltung stehenden, zur Abwehr von Rothständen, beziehendlich Unterstützung under mittelter Bersonen gegründeten Institute und Fonds schließen wir hier einige Rotizen über die hier bestehenden, gleiche Zwecke versolgenden sonstigen Institute und Bereine an, soweit dieselben sich veranlaßt gesehen haben, die Resultate ihrer Wirksamkeit zu veröffentlichen:

### Das Bürgerrettungs - Inftitut.

Benngleich in dem Geschäftsjahre vom 1. Juli 1865 bis dahin 1866 die Mitgliederzahl von 276 auf 264 herabging, so hoben sich doch die Jahresbeiträge von 174 Thlr. 12 Sgr. 9 Pf. auf 177 Thlr. 20 Sgr. 3 Pf. Seitens des Magistrats wurden, wie in den Borjahren, aus den Schmidt'schen Legatenzinsen 50 Thlr. und aus dem vorhandenen Bürgerrettungssond 50 Thlr. gezahlt. An Darlehnen empfingen 68 Personen überhaupt 2597 Thlr. 26 Sgr.; zurückgewährt wurden 2115 Thlr. 20 Sgr.; als uneinziehbar niedergeschlagen 78 Thlr. 12 Sgr. Das gesammte Bereinsvermögen stieg auf 7077 Thlr. 22 Sgr. 9 Pf., — gegen das Borjahr um 286 Thlr. 12 Sgr. 6 Pf.

### Der Sallifde Borfduf : und Sparverein

hatte i. J. 1865 einen Gesammt-Umsat von 929,870 Thir. 5 Sgr. 9 Pf. und einen Saldo-Rein-Ertrag von 5125 Thir. 13 Sgr. 1 Pf., welcher bei einem Guthaben der dividendenberechtigten Mitglieder von 48,084 Thir. die Gewährung einer Dividende von 2 Sgr. 9 Pf. pro Thaler gestattete. Der Reservesond schloß ab mit 3295 Thir. 24 Sgr. 6 Pf. Die Anzahl der Mitglieder belief sich Ende 1865 auf 1037.

### Der Berein zur Erbauung von Familien-Wohnungen.

Die Einnahmen besselben beliefen sich i. J. 1865 auf 1094 Thr. 28 Sgr. 8 Pf., darunter 454 Thr. 4 Sgr. an Miethen, die Ausgaben auf 728 Thr. 18 Sgr. 7 Pf. Der Reservesond stieg auf 1298 Thr. 15 Sgr. 1 Pf., der Amorstisationsfond auf 934 Thr. 27 Sgr. 8 Pf., der Gesammtbestand auf 2544 Thr. 15 Sgr. 9 Pf., welcher in 200 Familienhaus-Attien, sicheren Werthpapieren und Sparkassen-Scheinen besegt war. Die 24 Logis des Familienhauses wurden von 22 Männern, 24 Frauen, 52 Knaben und 46 Mädchen, mithin im Ganzen von 144 Personen bewohnt.

#### Die erfte Rinberbewaht . Anftalt

hatte in ihrem Berwaltungsjahre vom Juni 1864 bis dahin 1865 eine Einnahme von 2433 Thir. 9 Sgr. 11 Pf., eine Ausgabe von 2288 Thir. 9 Sgr. 5 Pf., und erhielt an außerordentlichen, unter den ersteren inbegriffenen Zuwendungen ein Legat der Rajorin von heinis von 400 Thir. und ein desgl. von Fraulein Orwander von 500 Thir.

### Der Frauenverein gur Unterftusung bedürftiger Böchnerinnen

verpfiegte durch Berabreichung von Suppen, Rleidung und Feuerwerf i. J. 1865: 172, i. J. 1866: 209 Wöchnerinnen, und zwar in der Regel in den 9 ersten Tagen des Wochenbetts, bei in Folge der Entbindung eingetretenen Krankheiten auch länger. Seine Einnahmen beliefen sich 1865 auf 450 Thir. 16 Sgr. 7 Pf., 1866 auf 429 Thir. 19 Sgr. 2 Pf., die Ausgaben auf 318 Thir. 13 Sgr. 5 Pf. i. J. 1865 und auf 380 Thir. 7 Sgr. 5 Pf. i. J. 1866.

#### Die Taubftummen Anftalt,

an welcher außer dem Borfteher 4 Lehrer und 1 Lehrerin thätig waren, gablte am Schluffe bes Jahres 1866: 45 Böglinge und hatte in demselben Jahre eine Einnahme von 4413 Thtr. — Sgr. 6 Pf. und eine Ausgabe von 4423 Thtr. 1 Sgr. 9 Pf.

#### Das Königl. Entbindungs-Inftitut

behandelte i. J. 1866 in der Stadt über 700 franke Frauen und Rinder und leistete bei 92 Entbindungen Affistenz. Im Institute selbst fanden außerdem 16 hier ortsangehörige Personen behufs ihrer Entbindung Aufnahme und wurden 3 dergleichen Kranke behandelt. Den Kranken wurde fast ausnahmslos freie Arzenei bewilligt.

#### Der Peftaloggi - Berein für die Proving Cacfen

gählte am 1. Oktober 1866 beim Abschlusse seines 4. Geschäftsjahres, in dessem Berlaufe 7 neue Bereine ihm beitraten und überhaupt 336 Mitglieder dem Bereine gewonnen wurden, 73 Zweigvereine mit 3537 Mitgliedern (darunter 956 Ehrenmitglieder). An Jahresbeiträgen vereinnahmte er 3423 Thlr. 8 Sgr. 10 Pf., darunter von den Chrenmitgliedern 863 Thlr. 21 Sgr. 3 Pf., außerdem an Geschenken, Konzert-Crträgen und literarischen Unternehmungen 687 Thlr. 11 Pf., im Ganzen 4268 Thlr. 27 Sgr. 1 Pf. einschließlich eines Bestandes von 12 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf. Unterstügt wurden durch ihn 224 Lehrerwittwen und 167 Wassen mit einem Geldbetrage von 3398 Thlr. 14 Sgr. 1 Pf. — Der Hallische Zweig verein zählte 169 Mitglieder, darunter 76 Chrenmitglieder, welche zusammen 182 Thlr. 25 Sgr. Jahresbeiträge (davon die letzteren 92 Ihlr. 17 Sgr. 6 Pf.) zahlten. Seine sonstigen Einnahmen beliesen sich auf 76 Thlr. 14 Sgr. Unterstützt wurden durch ihn 9 Wittwen und 5 Walsen mit überhaupt 155 Thlr. 15 Sgr.

#### Die Ballifde Adtzig Thaler Begrabnis Raffe

befaß Ende 1865 ein Bermögen von 8551 Thir. 16 Sgr. 1 Pf., welches die Aussteuer auch des letten ihrer 340 Mitglieder deckt. Bon dem vorhandenen Uebersschusse wurden durch Konserenzbeschluß wieder 20 neue halbfreistellen, vom 1. März 1866 ab, sestgestellt. Die altesten 40 Mitglieder sind nunmehr von sammtlichen Beiträgen ganz frei und die nächstsolgenden 120 zahlen nur die halfte der statutensmäßigen Beiträge. Im Jahre 1865 betrug die Anzahl der Sterbefälle, aus derem

Anlag tollektirt wurde, 8, die Anzahl der zu Kaffenmitgliedern aufgenommenen Expektanten eben fo viel.

#### Die Sallifde Dreifig . Thaler . Begrabnif . Raffe

hatte Ende 1865 ein Bermögen von 3131 Thir. 18 Sgr. 6 Pf. Erreicht das Bermögen die höhe von 3150 Thir., so werden auch hier die altesten 40 Mitsglieder von Zahlung der Beiträge ganz frei und die nächstfolgenden 60 zur hälfte. Auch bei diesem Institut dedt das angesammelte Bermögen die Aussteuer auch des letzten Mitgliedes. Zu kollektiren war bei dieser Kasse für 11 Sterbefälle.

# Die Lebens :, Penfions : und Leibrenten - Berficherungs : Gefellicaft Ibuna,

deren Geschäftsbetrieb sich gegenwärtig auf sämmtliche deutsche Staaten erstreckt, hatte ult. Dezember 1865 an Bersicherungen in Krast: a. auf den Todesfall 45,821 Policen über 6,957,846 Thir. 9 Sgr. 6 Pf. Bersicherungs Rapital; b. auf den Lebensfall 1628 dergl. über 326,193 Thir. desgl.; c. der Rentenversicherungen 47 dergl. mit 3567 Thir. 6 Sgr. 5 Pf. Rente. — Ihr Reservesond betrug 545,017 Thir. 11 Sgr. 2 Pf., — 97,533 Thir. 26 Sgr. 4 Pf. mehr als im Borjahre. Ihre Gesammt Prämien Cinnahme erreichte die Höhe von 258,564 Thir. 4 Sgr. 2 Pf., ihr Reingewinn von 18,564 Thir. 4 Sgr. 11 Pf. Sie hatte sür 834 Sterbefälle 101,352 Thir. 16 Sgr. 3u zahlen, und zwar 2644,236 Thir. an 19,1549 Personen weniger, als nach den Sterblichkeits Gesehen zu erwarten war.

Die zu Gunsten der hier Studirenden vorhandenen öffentlichen Benefizien haben, außer der Stiftung des Oberpräsidenten a. D. und Aurators der hiesigen Universität, von Beurmann, über welche bereits an einem andern Orte (s. v. hagen "Die Stadt Halle" Bd. I, S. 541) berichtet worden ist, gegen Schluß des Jahres 1866 eine Bermehrung ersahren durch die Prosessoren: Dr. phil. Dümmler und Dr. med. Weber, welche ein Jeder 200 Thir. mit der Bestimmung ausgesetzt haben, daß die Zinsen als Stipendium für einen bedürstigen nicht evangelischen Studenten, wenn ein solcher aber nicht vorhanden, sur einen evangelischen Studenten verlieben werden sollen, — sowie durch den Grasen Harrach in Schlessen, welcher die Mittel zur Gründung eines s. g. Konvikts für (zunächst 20) Studirende der Theologie gewährte, denen in demselben nicht allein Wohnung und freie Station, sondern auch besondere Unterweisung in Disputationen 2c. geboten werden soll. Zum Inspektor diese Konvikts, welches in der Wilhelmsstraße erbaut werden soll, ist der von Bonn hierher berusene außerordentliche Prosessor der Theologie, Lic. theol. Kähler, designirt.

Bu den vorstehenden und den sonst hier bestehenden zahlreichen Instituten, Bereinen und Fonds zum Zweck der Abwehr von Nothständen und der Unterstätzung Unbemittelter, sind im Lause des Jahres 1866 noch eine Anzahl von neuen Bereinen hinzugetreten, welche es sich zur Ausgabe stellten, die in Folge des ausgebrochenen Krieges und der ihm auf dem Kuße folgenden Cholera unausbleiblichen Nothstände zu mildern:

An das Berliner Central-Romité des im Frühjahr 1864 gebilbeten Breugifden Silfevereine für verwundete und trante Rries ger, beziehendlich den Magdeburger Provinzial Berein beffelben fich anschlie Bend, hatte fich aus Anlag eines im Juli 1864 von dem Geh. Medizinalrathe Brof. Dr. Blafius und bem Oberburgermeifter von Bog unterzeichneten Aufrufe ein Lotal. Berein für Salle und Umgegend gebilbet ju bem 3wede: 1. in Rriegszeiten im Anschluffe an Die Ronigliche Militar - Lazareth - und Hofpital - Berwaltung bei Beilung und Pflege ber im Kelbe verwundeten und erfrankten Rrieger mitzuwirken, Die Brivathilfe au diesem Awede aufzurufen und au leiten und awischen ihr und den Dilitarbehörben bas geeignete Bermittlungs Drgan gu liefern; - 2. in Rriegs geiten alle hierzu geeigneten Borbereitungen ju treffen, - Geldbeitrage gu fammeln, Rranten . Bfleger und Pflegerinnen auszubilden ic., por Allem aber die innere Organisation bes Bereins so ju ordnen, dag er im Rriegsfalle geruftet dafteht und fogleich feine Thatigfeit in möglichft volltommener Beife entfalten fann.

Dieser Berein, bessen Mitglied Jeder werden kann, welcher sich zu einem Beitrage von mindestens 10 Sgr. jährlich verpflichtet, war es, welcher Angestichts der drohenden Kriegsgesahr den Reigen durch eine Ausgangs Rai 1866 von seinem Borstigenden, dem Prosessor Dr. Bogel erlassene

Aufforderung ju gablreicher Betheiligung eröffnete.

Ihm folgte aus Anlaß eines anonym in den Lokalblättern erlassenen Aufruss am 13. Juni auf dem Rathhause die Konstituirung eines Frauensund JungfrauensBereins zur Pflege im Felde verwundeter oder erkrankter Soldaten, welcher unmittelbar nach seiner Bildung bereits über 500 Mitglieder zählte und unter Leitung der Frau Konstkorialrath Tholuck, Frau Oberbürgermeister von Boß, Frau Major von Jena, Frau Oberst von Zichlynska, Frau Dr. Heller, Frau Kinger u. a., sowie unter Beirath des Justigraths Glöckner bald eine überaus segensreiche Wirksamseit entwickelte.

Außerdem bildete sich ein besonderes Central-Komité, aus dem Major von Rauchhaupt als Delegirten des St. Johanniter- Ordens, dem Landrath von Krosigk, Justizrath Glöckner als Delegirten des Frauen-Bereins, Prosessor Dr. Bogel als Borsigenden des Lokal-Bereins des Provinzial-Hisserins für die Provinz Sachsen, — und dem Oberbürgermeister von Boß bestehend, der die verschiedenen Bereine in einen einheitlichen Jusammenhang brachte und die Geldmittel konzentrirte. — In die Kasse dieses Komités sind überhaupt, einschließlich der ausgekommenen Zwischen-Zinsen, gestossen 4647 Thlr. 12 Sgr. 1 Pf., während der Frauen- und Jungfrauen-Berein sich einer Baar-Einnahme von 5390 Thlr. 6 Sgr. 6 Pf. zu erfreuen hatte. Eine von letzterem ausgestellte Uebersicht vom 5. April 1867 ergibt, daß von dieser Einnahme bis dahin für: chirurgische Instrumente, Bandagen, Medizin 2c. 223 Thlr. 4 Sgr. 3 Pf., Bett- und Leibwäsche, Kleidungsstück, Flanell zu Leibbinden 2c. 1271 Thlr. 2 Sgr. 3 Pf., Wein, Lebensmittel und Erstrischungen 1067 Thlr. 25 Sgr. 4 Pf., Tabat und Eigarren

215 Thir. 22 Sgr., Geschirr, Tabakspfeisen, Krüden 2c. 126 Thir. 4 Sgr. 3 Pf., an Gelbunterstügungen und Reisegelbern an verwundete und erkrankte Militärs 818 Thir. 3 Sgr., an Arbeitslöhnen. Drucklosten 2c. 435 Thir. 4 Sgr 11 Pf., — im Ganzen 4157 Thir. 6 Sgr. verausgabt waren. Das Central-Romité hat etwas über die Häfte seines Kassenbestandes in ähnlicher Weise verwendet und von dem verbliebenen Bestande an den Propinzialhissperein und an die Kronprinzen-Stiftung je 1000 Thir. abgeführt.

Nicht minder unermüdlich und mit gesegnetem Erfolge wirkte ein befonderes Komité, welches auf Anregung und unter Leitung bes Bantagenten Sildenhagen behufe Unterbringung und Bflege Bermundeter und Rekonvalescenten in Brivathäufern fich gebildet hatte und durch beffen Bemühungen nabezu 300 Golbaten auf langere ober furgere Beit in hiefigen Familien bis zu ihrer ganglichen Biederherstellung die freundlichste Aufnahme und forgfamfte Bflege gefunden haben. Wir erwähnen hier beiläufig, daß vom 1. Juli 1866 ab in ben hiefigen Lazareth = Anftalten 1004 verwundete und franke Preußen und 178 Defterreicher aufgenommen worden find, von denen bis zum 1. Oktober 580 Mann als geheilt entlaffen, 57 Mann (bavon 28 an ber Cholera) gestorben und 377 Mann an andere Anstalten, 298 Mann endlich in Brivatpflege abgegeben waren, sowie, daß zu Weihnachten noch 9 Preußen und 6 Defterreicher, schwer verwundet, in öffentlicher Krankenpflege fich befanden. welche jum Weihnachtsfeste burch eine von dem Frauen = und Jungfrauen = Bereine veranstaltete Bescheerung und barauf folgende Bewirthung im neuen Militar = Lazareth erfreut worden find.

Außer ben genannten Bereinen hatte sich auch noch ein besonderes Komite zur Erfrischung der mit den Bahnzügen hier anstommenden verwundeten Krieger gebildet, welches außer reichen Spenden an Wein, Selterswaffer, Büchern zc. an baaren Gaben 160 Thir. 20 Sgr. 6 Pf. vereinnahmte und bei Einstellung seiner Thätigkeit im Rovember beschioß, den verbliebenen Bestand von 34 Thir. 10 Pf. als Grundsond zur Errichtung eines Siegesdenkmals mit den Ramen der Gesallenen auf dem Friedhose oder einem öffentlichen Plaze zu behandeln und für diesen Zwed weitere Beiträge zu sammeln.

Unzählbar war die Masse ber patriotischen Gaben, welche noch außersbem, theils baar direkt oder durch Bertrauensmänner einzelnen verwundeten Kriegern zugestellt, theils an Viktualien, Tabak, Getränken, Kleidungsstüden, Betts und Leibwäsche, Berbandstüden u. dergl., den verschiedenen Komites zur Absendung nach dem Kriegsschauplatze beziehendlich zur Berwendung in den hiesigen Lazarethanstalten zur Berkügung gestellt wurden.

Eine ganz befonders segensreiche patriotische Thätigkeit endlich entwickelte der hiesige Borsenverein, welcher durch eine unter seinen Mitgliedern vom Borstande veranstaltete Sammlung einen Fond von 3714 Thr. 26 Sgr. 6 Bf. zusammenbrachte, der unter der umsichtigen und sorgsamen Berwaltung des Fabrikanten Demuth theils verwendet wurde zur besseren Berpssegung und Unterstützung der Berwundeten in den Lazarethen und Brivathdusern, theils zur Unterstätzung der Zwecke des Grauen und Jungfrauen Bereins, theils zur Berabreichung einer Ehrengabe an das Hallische Landwehrbataillon bei seiner Rückehr in hiesige Garnison behus Bertheilung unter besonders bedürftige Wehrleute, zum größeren Theile aber, und zwar seit August 1866 bis April 1867, zur Gewährung sortlausender Unterstüpungen von 4 bis 10 Thir. monatlich an die Wittwen der auf dem Schlachtselde gebliebenen oder ihren Wunden erlegenen Arieger, beziehendlich an solche Wehrleute, welche durch ihre Wunden oder erlittene Verstümmlungen ganz oder theilweise erwerbs-unsähig geworden waren.

Außer ben vorftebend ermabnten, jum 3med ber Milberung ber burch ben Rrieg erzeugten Rothftanbe im Jahre 1866 bleibend ober vorübergebend begrundeten Bereine und Romites haben wir hier fchließlich auch noch bes Bereins ju gebenten, welcher aus Auslag ber am 19. Juli abermals hier ausgebrochenen Cholera in Folge eines Aufrufs des Brofeffors Dr. med. Beber am 6. August im Stadtfchiefgraben als "Cholera - Silfsperein" neu touftituirt wurde. Derfelbe theilte fich, - nach seinen 3weden : ber weiteren Berbreitung ber Cholera entgegengutreten und ben burch fie betroffenen armen gamilien Gilfe zu gewähren, - in brei Branchen, die eine aur Beranftaltung taglicher Gratis . Suppen . Bertbeilungen an 3 Orten (innere Stadt, Reumartt und Glaucha), die zweite gur Berforgung armer Ramilien mit warmen Rleidungsftuden, Lagerbeden, Leibbinden ac., Die britte endlich, um für eine richtige allgemeine Desinfektion der Aborte, Rinnfteine ac. durch einen ober mehrere unter beständiger Leitung und Kontrole des Bereins stehende Unternehmer Sorge zu tragen. Unter der Leitung seines Borftandes, bestehend aus: bem Rechtsanwalt Fiebiger als Borfigenben, Dherfilieutenant a. D. Schent als Stellvertreter und den Professoren Stobmann und Anschus, hat auch diefer Berein, beffen Bestrebungen unmittelbar durch eine Anzahl werkthätiger edler Frauen, mittelbar durch die ihm in reichem Dage jugefloffenen Spenden an Gelt, Rleibungeftuden ze. auf das traftigfte unterflutt worden find, vielfach und vielseitig eine gefegnete Birtsamteit entwickelt.

### Stenerwesen.

An direften Abgaben find pro 1866 wirflich erhoben

|       | Thir.<br>5 <b>4,487</b> | <b>Sgr.</b><br><b>26</b> | Вf.<br>5 | ftåbtische | Einfommenfteuer | nod | Steuer-<br>pflichtigen.<br>7649 |
|-------|-------------------------|--------------------------|----------|------------|-----------------|-----|---------------------------------|
|       | 21,250                  | 6                        | 8        | , , ,      | Bewerbefteuer   | ,,  | 2383                            |
|       | 2,957                   | 20                       | 4        | <br>#      | Grundsteuer     | "   | 302                             |
| `tus: | 78,695                  | 23                       | 5        |            | ·               | •   | 10,334                          |

```
Thir.
                Sar. Bf.
                                                 Steuerpflichtigen
Transp.: 78,695 23
                      5
                                                     10,334
         18,823 22 2
                          ftadtische Gebaubefteuer von
                                                       2504
             18
                 10 —
                                  Rlaffensteuer
                                                         17
         13,705
                 5
                     2
                                  flaffificirte Gin-
                                  fommensteuer
                                                        448
Summa 111,243 —
                                                von 13,303
```

Bei einer, auf rund 47,000 Köpfe anzunehmenden Bevölferung famen mithin an direften Abgaben 2 Thir. 11 Sgr. auf den Ropf, die von 13,303 Steuerpflichtigen getragen wurden und die beshalb pro Kopf 8 Thir. 10 Sgr. 10<sup>2</sup>/<sub>8</sub> Pf. aufzubringen hatten.

Un indireften Steuern famen gur Erhebung

65,764 Thir. 19 Sgr. 1 Pf. Mahisteuer

43,347 " 18 " 7 " Schlachtsteuer

Summa 109,112 Thir. 7 Sgr. 8 \$f.

ober pro Ropf ber Bevolferung 2 Thir. 9 Sgr. 75/, Bf.

Un Steuern find bemnach überhaupt eingefommen

111,243 Thir. — Sar. 9 Pf. direfte und

109,112 " 7 " 8 " indirefte

Summa 220,355 Thir. 8 Sgr. 5 Pf.

mithin gegen bas vorige Jahr weniger 8030 Thir. 5 Sgr. 11 Pf., ein vorzugsweise burch ben im vorigen Jahre stattgefundenen Krieg und bie Cholera herbeigeführter Ausfall an Mahl und Schlachtsteuer, welcher über 10,000 Thir. beträgt.

Bon obigen Abgaben floffen an bie Staatstaffe

21,250 Thir. 6 Sgr. 8 Pf. Gewerbesteuer

2957 .. 20 .. 4 .. Grunbsteuer

18,823 " 22 " 2 " Bebaubefteuer

18 " 10 " - " Rlaffensteuer

13,705 " 5 " 2 " flafftsicirte Ginfommenfteuer

32,479 " 20 " 1 " Mahlsteuer

32,564 " 9 " 6 " Schlachtsteuer

Summa 121,799 Thir. 3 Sgr. 11 Pf.

und an bie Stabt

54,487 Thir. 26 Sgr. 5 Pf. Gintommenfteuer

33,284 " 29 " -- " Mahlsteuer incl. Mahlsteuer-Drittel

10,783 " 9 " 1 " Schlachtfteuer

Summa 98,556 Thir. 4 Sgr. 6 Pf.

Hiernach hat ber Kopf ber Bevölferung an Steuern überhaupt aufsgebracht 4 Thir. 20 Sgr.  $7^5/_7$  Pf. und zwar für ben Staat 2 " 17 "  $8^6/_7$  " für die Stadt 2 " 2 "  $10^6/_7$  "

Im vorigen Jahre betrug bie Steuer pro Kopf 4 Thir. 26 Sgr. 71/3 Pf. mithin pro 1866 weniger — 5 Sgr. 1113/21 Pf. und zwar zumeist in Folge bes Ausfalls bei ber Mahl: und Schlachtssteuer.

## Gewerbe = und Juunngs = Befen.

Der Stand ber Gewerbe im Allgemeinen ergibt fich aus ber folgenben vergleichenben Uebersicht ber Gewerbesteuer Beranlagungen ber Stadt pro 1865 und 1866.

| Rlaffe                                          | Gew<br>treibe                                 |                                                                          | Bet<br>de<br>Gewerk<br>im                                | r    |      | pro   | thin<br>1866<br>Gewer<br>Steue |             | ,                                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|-------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|                                                 | 1865                                          | 1866                                                                     | 1865                                                     | 1866 | mehr | niger | mehr                           | me<br>niger |                                                    |
| A. I. A. II. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. Sa.: | 15<br>335<br>1107<br>164<br>70<br>69<br>9<br> | 15<br>355<br>1140<br>171<br>69<br>71<br>12<br>-<br>356<br>7<br>66<br>136 | 5372<br>6640<br>1962<br>856<br>944<br>442<br>2136<br>332 | 1252 | 6    | 1<br> | 306<br>                        |             | Muller.<br>Schiffer u. Fuhrleute<br>Saufirgewerbe. |

Es hat mithin die Rolle 1866: 62 Gewerbetreibende und an Gewerbesteuer 625 Thir. 17 Sgr. 6 Pf. mehr nachgewiesen, als die Rolle für 1865. —

Bei ben hier bestehenden 13 Gefellen = und 10 Fabrikarbeiter Raffen zur gegenseitigen Unterstützung betrug im Jahre 1866:

|                                                                    | Die                                | D            | er jäh         | rl. E | de fammi   | beitra        | g        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------|------------|---------------|----------|
|                                                                    | durch=<br>schnittliche<br>Mitglie= | Mi           | ber<br>tgliede | r     | Arb        | der<br>eitgeb | er       |
|                                                                    | derzahl                            | Thir.        | Sgr.           | Pf.   | Thir.      | Sgr.          | Pf.      |
| a. bei ben Gefellen = Raffen<br>b. bei ben Fabrifarbeiter = Raffen | 1836<br>1159                       | 2007<br>2062 | 19             | 3     | 531<br>994 | 13<br>16      | 11<br>10 |
| Sa.:                                                               | 2995                               | 4069         | 23             | 4     | 1526       | -             | 9        |

Auch diese Kassen, namentlich die Fabrikarbeiter Kassen, haben den nachtheiligen Einstuß von Krieg und Cholera in dem Maße erlitten, in welchem sich ihr segensreicher Einstuß durch Zahlung vermehrter Krankens und Sterbegelder gezeigt hat. Der II. und III. gemeinschaftlichen Fabrikarbeiterkasse mußten Borschüsse von 200 Thir. resp. 60 Thir. aus der Kämmerei gewährt werden, welche beim Jahresschluß noch nicht erstattet werden konnten. Auch die Fabrikarbeiter-Kasse der Reuen Hallischen Aktien-Bucker-Raffinerie schloß am Ende des Jahres mit einem von der Gesellschafts-Direktion geleisteten Borschusse im Betrage von 432 Thir. 26 Sgr. 2 Pf. ab.

Daß die Fabrikarbeiter-Kaffen mehr als die Gesellen-Kaffen von Krieg und Cholera gelitten haben, erklärt sich einmal daraus, daß die Gesellen in der Mehrzahl jünger, unverheirathete Männer und bei eintretendem Arbeitsmangel zum Theil ausgewandert sind, während die Fabrikarbeiter meist hiesige Einwohner und Biele verheirathet sind. Ferner geben von den Gesellen-Kassen zwei gar kein Sterbegeld, die übrigen sorgen zwar für das Begrähnis verstorbener Mitglieder, schießen aber die Kosten nur vor, unter Vorbehalt des Anspruchs auf Erstattung aus dem Nachlaß, resp. gegen die verpstichteten Verwandten und Gemeinden. Die Fabrikarbeiter-Kassen gewähren Sterbegelder und gerade deren Zahlung ist durch die Cholera hauptsächlich vermehrt. Die genannten drei Fabrikarbeiter-Kassen zahlen nun die höchsten Sterbegelder, daher bei diesen die größten Ausgaben.

Ueber bie naheren Berhaltniffe ber einzelnen Raffen geben wir bie nachstehende Ueberficht:

| _   |                 |                    |                                                                                        |                        |              |           |     |           |     |
|-----|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----|
| 1.  | 2.              | 3,                 | 4.                                                                                     | 5.                     |              |           |     | 6.        | 1   |
|     |                 | '                  |                                                                                        | _                      | ĺ            | 3         | āhi | rlicher   | ì   |
|     | Beitpuntt ber   |                    |                                                                                        | Durch                  | G            | _         | -   | rtbeitu   | 1   |
|     | ä               | Datum              | Bezeichnung                                                                            | 3                      | ŀ            | -1-       |     | 1         | 1   |
|     | 23              | bes gur Beit       |                                                                                        | Mittliche<br>Mitgliebe | l            |           |     | l         | 1   |
| ۵۲. | 2 2             | geltenben          | der Kategorie von gewerblichen Arbei-                                                  | £ 5                    | \            | <b>a.</b> |     | ١.        |     |
|     | 30              | Raffen =           | tern resp. Gewerbetreibenden, für                                                      | 25                     | der<br>Raffe |           |     | b.        | 1   |
|     | E.J.            | Statuts.           | welche die Kaffe bestimmt ift.                                                         | e 2                    | nehr         |           |     | Arbeit    | 1   |
|     | 욮               |                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                | 훈                      | Mite         | lied      | et. |           | 1   |
|     | er Kaffe.       | 1                  |                                                                                        | ă                      |              |           | _   |           |     |
| =   |                 | !<br>'             |                                                                                        |                        | R.           | 9         | 7   | 96.9      | 4   |
|     | i i             |                    | A. Gefellen = Raffen:                                                                  |                        |              |           |     |           | Ì   |
| 1   | 1864            | 23/7. 1864         |                                                                                        | 98                     | 115          | 25        | 6   | 57 1      | 7   |
|     |                 |                    | Glaser=, Rorbmacher= und Rammacher=                                                    |                        |              |           |     | 1         | ĺ   |
| 2   | 1864            | 23/7. 1864         | Gefellen<br>für die Tischler=Gesellen                                                  | 107                    | 112          |           | 4   | 55 1      | 2   |
|     |                 | 22/7. 1857         | für die Sattler =, Taschner =, Tapezierer =,                                           | 130                    | 121          |           | 8   | 47        |     |
|     |                 |                    | Buchbinder=, Gerber=, Rurichner=, Beut=                                                |                        |              |           | - 1 | - 1       | 1   |
|     |                 |                    | ler=, Sandschuhmacher=, Mügenmacher=,                                                  |                        |              |           |     |           |     |
|     | 1857            | 3/8. 1857          | Malers, Ladirers und Bergolders Gesellen<br>für die Schlossers, Fellenhauers, Sporers, | 145                    | 251          | 94        | 4   | 125,2     | 7   |
| •   | 100.            | 00. 100.           | Buchsen = und Bindenmacher =, Schmiede =.                                              | 140                    | 201          |           | *   | 120,2     | •   |
|     | ŀ               | İ                  | Refferfcmiede =, Ragelfcmiede =, Beug = u.                                             |                        |              |           |     |           | ;   |
| •   | 1               |                    | Pfannenschmiede -, Gurtler -, Gelb - und                                               |                        |              |           | - 1 |           | ŀ   |
|     |                 | Ī                  | Rothgießer = , Binngleßer = , Alempner = ,<br>Groß = und Alein = Uhrmacher = , Gold =  |                        |              |           |     |           |     |
|     |                 |                    | und Silber-Arbeiter-Gefellen,                                                          |                        |              |           |     | - 1       | í   |
| 5   | 1857            | 11/8. 1857         | für die Beber = und Birter =, Anopfmacher =                                            | 40                     | 43           | 23        | 6   | 19        | 8¦. |
|     | i               |                    | und Posamentirer =, Seiler =, Farber =, Sui=                                           |                        |              | l         |     | 1         | í   |
|     |                 |                    | macher=, Luchmacher=, Luchbereiter=,                                                   |                        |              | ı         |     |           |     |
|     |                 |                    | Löpfer=, Burstenmacher=, Seifenfieder=,<br>Fischer= und Schornfteinfeger=Gefellen.     |                        |              |           | -   | 1         | Ì   |
| 6   | 1857            | 29/10.1857         | für die Bader -, Ronditor - und Pfeffertuch-                                           | 129                    | 112          | 14        |     | <b>52</b> | 4   |
|     |                 |                    | ler =, Brauer = und Duller = Gefellen.                                                 |                        |              |           | 1   |           |     |
| 7   | 1857            | 23 5. 1857         | für die Schuhmacher=Gesellen                                                           | 136                    | 138          | 14        | 7   | 67        | 8   |
| 8   | unbe:           | 28/7. 1857         | für die Schneider=Gesellen                                                             | 75                     | 102          | 13        | 8   | 42 2      | 9;  |
| -   | fannt<br>desgl. | 17/7. 1858         | für die Fleischer = Gefellen                                                           | 44                     | 48           |           | _   | 24 -      | _ . |
|     | 1755            |                    | für die Raurer : Gesellen                                                              | 454                    | 499          | 25        | 11  |           | -   |
| 11  | 1765            | 24/1. 1837         | für die Zimmer=Gefellen                                                                | 320                    | 318          | 15        | -1  |           | +   |
| 12  | 1768            | 24/10.18 <b>53</b> | für die Ziegeldecker-Gesellen                                                          | 84                     | 64           | -         | -   | - -       | ή   |
|     |                 | •                  |                                                                                        |                        |              |           | - 1 |           | 1   |
| 13  | 1859            | 7/5. 1859          | für die Steinhauer - Gefellen                                                          | 74                     | 79           | 1         | 4   | 39 1      | •   |
|     |                 |                    | B. Fabritarbeiter : Kaffen :                                                           | i                      | i            | - 1       | - 1 | 1         | 1   |
| 14  | 1857            | 5/2. 1857          | für die Arbeiter der Tapeten = Fabriten                                                | 17                     | 14           |           | 8   | 7 13      | 3   |
| 15  | 1857            | 5/2. 1857          | für die Arbeiter der Runge'ichen Cicorien =                                            | 57                     | 46           | 21        | 8   | 23 11     | ·}- |
| 16  | 1852            | 5/2. 1857          | Fabril<br>für die Arbeiter der Fabril der Gebrüder                                     | 80                     | 127          | 5         | 3   | 62.—      |     |
| 10  | 1002            | Ab. 1001           | Jenhich                                                                                | 33                     |              | ٦         |     | 02        |     |
| 1   | - 1             |                    | <u> </u>                                                                               |                        |              |           | _   |           | _   |
|     |                 |                    | Latus                                                                                  | 1990                   | 2186         | 12        | 10  | 624 8     | ŀ   |

| <del></del>                       |             | 7.                                                  |                         |                         |                  | 1                                        | 8.          |                    |             |              | -                         |                | 9.          | -          | 10.                                                                            |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|---------------------------|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| er g                              | ur          | Betrag<br>Kaffe zu                                  | zahle                   | n                       | ift              | Unterstützung<br>Raffe g                 |             | -                  |             | b            |                           | Betr           |             | hea        |                                                                                |
| i.<br>jeder                       |             | an laufend<br>gen von je                            |                         |                         |                  | a. den erfrai                            |             | M                  | its         | 2            | b. ben 6                  | bener<br>bener | thai<br>1 S | n=<br>taf= | Bemer=                                                                         |
| atrete<br>Litgi<br>intrit<br>eld. | iede<br>18= | gliebe (wi<br>resp. mond<br>von jedem<br>verbienter | dchen<br>atlich<br>Thal | tlid<br>ol<br>er<br>nei | er<br>des<br>des | durch freie<br>Kur und Bers<br>pflegung. | Ara         | bem<br>nte<br>lbe. | r<br>n=     | 3            | b. ben Sinterbliebenen ge | fen :<br>mö    | gen         | ₿.         | fungen.                                                                        |
|                                   | T           | 1                                                   |                         |                         |                  |                                          | 00          |                    |             | 00           | Jyn.                      | 000            |             |            | <del></del>                                                                    |
| 5                                 | -           | wodentlich                                          | -                       | 1                       | 6                | Freie Rur in<br>der Alinit oder          | 1           | 5                  | -           | 16           | -                         | 29             | 11          | 11         | Das Sterbes<br>gelb unter<br>Borbehalt                                         |
| 5<br>5                            | =           | monatlich<br>wöchentlich                            | _                       | 3                       | 6                | in d. Alinif od.<br>verheirathete        | 1<br>1<br>1 | 5<br>7<br>15       | -<br>6<br>- | _            | -                         | 62<br>161      | 20<br>25    |            | des Erftats<br>tungs : An:<br>fpruches.                                        |
| 2                                 | 6           | wodentlich                                          | _                       | 1                       | -                | in d. Alinik od.                         | 1           | 10                 | _           | 16           | -                         | 226            | 15          | 6          | wie zu 1.                                                                      |
| 2                                 | 6           | wöchentlich                                         | _                       | 1                       | _                | _                                        | 1           | 20                 |             | 12           | _                         | 104            | 12          |            | Das Sterbe:<br>geld unter<br>Borbehalt<br>bedanfpruchs<br>ber Erftat:<br>tung. |
| 2                                 | 6           | wöchentlich                                         | -                       | -                       | 8                | _                                        | 1           | 7                  | 6           | _            | _                         | 48             | 16          | 8          |                                                                                |
| 2                                 | 6           | wodentlich                                          | -                       | _                       | 8                | in ein. Anfilt. u.                       | =           | 5<br>28            |             | 6u.1<br>Borf |                           | 131            | 11          | 11         |                                                                                |
| 5                                 | -           | wöchentlich                                         | _                       | _                       | 8                | in der Klinik                            | -           | -                  | -           | 16           | -                         | 213            | -           | -          | wie zu 5.                                                                      |
| 2<br>k. 15                        | 6           | wöchentlich<br>monatlich                            | -                       | 1 2                     | 6                |                                          | 2           | -                  |             | 18           | -                         | 76<br>1546     | 25<br>6     |            |                                                                                |
| g. 15<br>g. 10                    |             | monatlich                                           | _                       | 2                       | 6                | Ξ,                                       |             | 25                 |             | 14           | =                         | 523            | 1 -         |            |                                                                                |
| <b>,</b>                          | -           | monatl. im<br>Sommer                                |                         | 2                       | 6                | · —                                      | -           | 22                 | 6           | 15           | -                         | 574            | 28          | 1          |                                                                                |
| 5                                 | -           | Binter<br>wöchentlich                               | _                       | 1                       | 38               | _                                        | 1.          | 15                 | _           | 8            | _                         | 25             | 8           | 9          |                                                                                |
| <b>[1. 15</b>                     | -           | wochentlich,                                        | _                       | _                       | 8                | -                                        | 1           | 15                 | _           | 5            | _                         | 7              | 7           | 3          |                                                                                |
| II. 5<br>II. 7                    | 6           | wochentlich                                         | _                       | _                       | 4                |                                          |             | 22                 | 6           | 3 5          | _                         | 541            | L           |            |                                                                                |
| ĬL 5                              | -           | ,,                                                  | _                       | _                       | 4                | out 4.                                   | 1           | -                  | <b> _</b>   | 3            | _                         |                | ĺ           |            | <b></b>                                                                        |
| dochen I.<br>pelter A<br>trag.    | ang<br>Bei= | Von je<br>1 <i>Kg.</i> Wo=<br>chenlohn.             |                         | _                       | 2                | Nicht                                    | Für<br>3. B |                    | ag          |              | _                         | 1220           |             |            | Beim Tode b.<br>Chefrau eines<br>Mitgl. 8 Thir.<br>Sterbegeld.                 |
|                                   |             |                                                     |                         |                         |                  |                                          |             |                    |             |              |                           | 5391           | 12          | 7          | 1                                                                              |

| 1.  | 2.                                 | 3.         | 4.                                                                                                                      | 5.                                       | 1                             |                        |                           | 6.                       |
|-----|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| .76 | Beitpunn ber Errichtung ber Raffe. | geltenden  | Bezeichnung<br>der Rategorie von gewerblichen Arbeistern resp. Gewerbetreibenden, für<br>welche die Rasse bestimmt ist. | Burchschriftliche Zahl ber<br>Miglieber. | der<br>Raffi<br>nehr<br>Dritg | a.<br>an<br>El<br>neni | der<br>jeil<br>den<br>er. | rlicher<br>ntbeitn<br>ke |
| -   |                                    |            | Transport                                                                                                               | 1990                                     | 2186                          |                        | _                         |                          |
| 17  | 1858                               | 1/12. 1857 | ·                                                                                                                       | 204                                      | 1                             | 4                      | ł                         | 1 1                      |
| 18  | 1858                               | 16/12.1857 | für die Arbeiter der Cigarren - Fabriken                                                                                | _ 29                                     | 30                            | 4                      | 2                         | 15                       |
| 19  | 1857                               | 17/8. 1857 | I. Gemeinschaftliche Fabrikarbeiter = Kranken =<br>Kaffe *)                                                             | 160                                      | 277                           | 12                     | _                         | 122 i                    |
| 20  | 1865                               | 26/3. 1865 | II. Gemeinschaftliche Fabritarbeiter = Rran=<br>ten = Raffe **)                                                         | 300                                      | 770                           | _                      | _                         | 370 -                    |
| 21  | 1865                               | 26/3. 1865 | III. Gemeinschaftliche Fabrikarbeiter=Aran=<br>ten=Raffe ***)                                                           | 60                                       | 130                           | 14                     | 2                         | 65                       |
| 22  | <b>18</b> 63                       | 17/4. 1863 | für die Arbeiter ber Bagen = Fabrit von Gottfried Lindner                                                               | 48                                       | 82                            | 26                     | -                         | 41 1                     |
| 23  | 1861                               | 31/5. 1861 | für die Arbeiter ber Reuen Salle'ichen Aftien =<br>Buder = Raffinerie                                                   | 204                                      | 341                           | 9                      | -                         | 168                      |
| •   |                                    |            | Summa                                                                                                                   | 2995                                     | 4069                          | 23                     | 4                         | 1 526                    |

<sup>&</sup>quot;) Für die Arbeiter: 1) der Stärkefabriken, 2) der städtischen Gasamkalt, 3) Spritfabrik von Schober, 4) der Spritfabrik von Beigand, 5) der Spritfabrik von Siejek Schwenke & sa Barre, 6) der Reubsau-Fabrik von Pfeisfer, jest Anschüß, 7) Spielkarten=Fabrik von Ludwig & Schmidt, früher Robisch & Rüper, 8) der Thon-Kreideschlemmerei von Teuscher & Bollmer, 9) der Guanosabrik von Akter & Comp., 10) Seisensabrik von Herenann Kauser, 11) der chemischen Fabrik von Theodor Presser, 12) Unternehmer von Privat=Gas=Einrichtungen, 13) der Spiritus=Fabriken und Deftillatik Anstalten, 14) der Brauereien, soweit dieselben nicht bei einer Gesellschaft betheiligt sind, der Buchdruckereien, soweit dieselben nicht bei der Centralkasse der Buchdrucker und Schgießer betheiligt sind, 16) der lithographischen Austalten, 17) der Reisschneiderei und Kowaaren=Fabrik der Gebrüder Clissch, 18) der Ziegeleien, 19) der Lacksabischen, 20) der L

|                               | 7.                                    |                                       | •                               | 8.             |                |                                                               | 9.                     | .             | 10.                              |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
|                               | Betrag,<br>Kaffe zu                   | ahlen ist                             | Unterftützung<br>Raffe g        |                |                | b                                                             | Betra                  | a bes         |                                  |
| jedem<br>itreten=             | an laufend<br>gen von je<br>gliede (w | en Beiträs<br>edem Mits               | a. ben erfran<br>gliede         | rn:            |                | b. ben hinterbliebeneu verftorbener Mitglieber an Sterbegelb. | vorh<br>denen<br>fen=! | an=<br>Raf=   | Bemers<br>fungen.                |
| titgliede<br>ntritts=<br>:ld. | resp. mond<br>von jedem<br>verdienten | ntlich) ober<br>Thaler bei<br>Lohnes. | Rur und Ber-<br>pflegung.       | gelbe          | m<br>en=<br>e. |                                                               | möge                   |               | _                                |
| Syr. L                        | <u> </u>                              | Ry. Syn.                              | 1                               | Ry. Sy         | سك             | Rb.Sgr.                                                       |                        |               |                                  |
|                               |                                       |                                       |                                 | .              |                |                                                               | 5391                   | 12 7          |                                  |
| 1                             | wöchentlich                           |                                       | Breie arztliche<br>Behandlung u |                |                | 2 -<br>6 -                                                    | 71                     | 5 10          |                                  |
| 2<br>3<br>5                   | ,,                                    | -   1  -                              | - Medigin und                   | 2 -            | -              | 8 -                                                           |                        |               |                                  |
| 4                             | wöchentlich                           |                                       | Freien Argt u. Redigin und      | 1 2            |                | 10 —                                                          | -                      | _ _           |                                  |
| 2 -                           | ,,                                    |                                       | 2                               | -  2<br>  -  1 |                | 2 -                                                           |                        |               |                                  |
| 5 —                           | - wod. I. C1.                         | 1 -                                   | - Argt u. Medi                  | 1 1            |                | 5 -                                                           | 280                    | 2 10          |                                  |
| 5 -                           | II. "<br>Von jedem                    |                                       | 3 gin frei<br>1 in der Klinik   | Die H          | alfte          | 3 —<br>10 —                                                   | De                     | ficit         | 200 Thir.Bo                      |
|                               | Thaler                                |                                       | ober                            | den D          | Bo=            | b. Tode<br>d. Ebe-                                            |                        |               | Rammerei ei<br>balten.           |
|                               |                                       |                                       |                                 | Genavi         | ynco           | frau                                                          | }                      |               |                                  |
| 5 -                           | wochentlich                           | - 1                                   | Trat u. Medi<br>gin frei.       | 2  -           | - -            | 5 Mg.<br>10 Mg.<br>d.Eheft                                    |                        | Acit          | Borfchuß vo<br>der Ramme<br>rei. |
| 5 -                           | - wöchentlich                         | _   1  -                              |                                 | 1 2            | 6 -            | 5 %.                                                          | 102                    | 6 1           |                                  |
| 2 -                           | - wöchentlich                         | -   1                                 | _                               | 1 2            | 2 6            | 6 -                                                           | De                     | fici <b>t</b> | 432 Thir.<br>20 Sgr. 2 Pf        |
|                               |                                       |                                       |                                 |                |                |                                                               | 5944                   | 27 4          |                                  |

ten, welche teine besondere Raffe haben, 21) andere, freiwillig der Raffe beitretende jeiter.

<sup>\*\*)</sup> Für die Arbeiter: a) der Maschinensabrit von Jung & Muft, b) der Maschinens Dampsteffels Armaturen : Fabrit von A. E. G. Dehne, c) der Maschinensabrit von F. B. inel, d) der Maschinensabrit und Eisengießerei von Franz Neve, e) der Dampsteffelsabrit a & Schwidt, !) der Dampsteffelsabrit von Chr. Meyer, g) der Maschinensabrit von mmermann, h) der landwirthschaftlichen Asschinensabrit von Taap, i) der Brückenwaagen = b landwirthschaftlichen Maschinensabrit von Boehmer.

<sup>\*\*\*)</sup> Für die Arbeiter a) der Berfertiger mechanischer, chtrungischer und mufitalischer iftrumente, b) der Holzwaaren = Fabrikanten, c) der Fournierschneidesabrik von Graeb & bine, d) der Holzschneidesabrik von E. Helm.

Auf den Krams und Biehmärkten wurden 1866 von 1422 Berkaufskädnden 572 Thir. 11 Sgr. 11 Pf. (gegen 850 Thir. 14 Sgr. 7 Pf. von 1951 dergleichen i. 3. 1865) gezahlt und auf die Biehmärkte 1788 Pferde (1865: 2421), 129 Fohlen (1865: 573), 2643 Schweine (1865: 3464), 812 Ferkel (1865: 1185) gebracht. Der gegen das Borsjahr sehr erhebliche Rückgang ist vorwiegend dem Umstande zuzuschreiben, daß der am 3. und 4. September abgehaltene Krams und Biehmarkt wegen der um diese Zeit hierorts noch start grassirenden Cholera von Käusern und Berkäusern nur schwach besucht wurde.

## Einquartierungs=, Borspaun= und Erfat = Wesen. Besondere Ariegsleiftungen im Jahre 1866.

A. Einquartierung.

Das Jahr 1866 mit ber Mobilmachung und ben ihr folgenben Kriegs Ereigniffen hat felbstverständlich nicht ohne Einfluß auf bie Bequartierung ber Stadt bleiben können.

Mit dem Eintritt der Mobilmachung, durch welche die begrünstete Hoffnung auf die endliche Erdauung einer Staatskaserne leisder abermals in den Hintergrund gedrängt wurde, mußte die sogenannte Garnison-Tour unterbrochen und die Einquartierung nach dem Kriegsleistungsgesetzt vom 11. Mai 1851 und auf Grund des speciell für die Stadt geltenden Einquartierungs-Regulativs vom 27. Oktober 1854 auf die Einkommensteuer-pflichtigen Einwohner repartiet und untergebracht werden.

Die Garnison-Einquartierungs-Tour umfaßt hiernach ben Zeitraum vom 1. Januar bis 4. Mai und vom 1. Oftober bis ult. Dezember, bagegen die mobile Tour ben dazwischen liegenden Abschnitt vom 5. Mai bis ult. September.

Die Garnison bestand bis zur Mobilmachung aus dem Regiments. Stade, und dem Zten und Küstlier Bataillon des Zten Magbeburgischen Infanterie. Regiments No. 27 und nach der Demobilmachung resp. nach Verlegung dieser Truppentheile nach ihren neu angewiesenen Garnisonen Magdeburg, Burg und Halberstadt aus dem Regiments Stade und dem Iten und 2ten Bataillon des neusgebildeten Infanterie Regiments No. 86.

Während ber mobilen Periode wurden außer ben vielen täglich hier burchgegangenen Rommandos nachstehende Truppenkörper auf kurzere und auch auf langere Zeit hier einquartiert:

- 1. Der Regimentsstab mit den beiden, der Garnison angehörigen, burch die Reserven, Trains 2c. verstärften Bataillonen des Insanterie-Regiments No. 27.
  - 2. das Erfat Bataillon beffelben Regiments mahrend ber Formation,
- 3. die sammtlichen behufs ihrer Absendung nach holftein hier gesammels ten Reserven des Magdeburgischen Füsilier-Regiments No. 36,
  - 4. das Erfat Bataillon deffelben Regiments bis nach der Formation,
  - 5. das General Rommando des 8. Armee Rorps,
  - 6. die Rommandos der 15. und 16. Division.
  - 7. die Rommandos der Infanterie-Brigaden No. 29, 30 und 31.
  - 8. das Rommando der Reserve-Artillerie des 8. Armee = Rorps,
  - 9. das Rommando des Ingenieur-Rorps des 8. Armee-Rorps,
- 10. die sammtlichen zu den Kommandos ad 5 9 gehörigen Branchen, als: Intendantur, Proviantamter, Bostamter, Kriegskasse, Geistlichkeit, Aubitoriat 2c.,
  - 11. das 1. Rheinische Infanterie = Regiment No. 28,
  - 12. das Sohenzollernsche Fus. Reg. No. 40,
  - 13. zwei schwere Felblagarethe bes 8. Urmee = Rorps.
  - 14. die 3. Jug=Abtheilung bes 8. Armee-Rorps,
  - 15. die Feldbaderei des 8. Armee = Rorps,
  - 16. der Stab und ein Theil des Train-Bataillons des 8. Armee-Rorps.
  - 17. das 1. und 2 fchwere Feldlagareth bes 7. Armee = Rorps,
  - 18. das Beftphälische Pionier-Bataillon No. 7,
  - 19. das Personal des hiefigen Kriegs Reserve Lazareths,
  - 20. die Krankentransport-Kommission,
  - 21. die Etappen Rommandantur,
- 22. das 5. Erfat Bataillon mit der Sandwerker Abtheilung des Magdes burgischen Füfilier Regiments No. 36, lettere bis zu ihrer Auflösung,
  - 23. ein Kommando des 1. Thuring. Inf. = Reg. No. 31,
- 24. die 1. und 2. reitende Batterie des Magbeburgischen Feld Artillerie Regiments No. 4,
- 25. das zurucktehrende Befatungs-Bataillon des 2. Bataillons 2. Mags beburgischen Landwehr-Regiments No. 27 und
- 26. die aus dem Feldzuge heimkehrende alte Garnison vom 2. Magdes bnraischen Infanterie-Regiment No. 27.

Die Anzahl ber Häuser, welche bie Garnison zu bequartieren hatten, belief sich nach hinzurechnung ber hauser ber aufgehobenen Durchmarsch Zour auf 2325, 8 häuser mehr als im Jahre 1865.

Bon biefen Saufern gehörten ber Ausmiethe - Raffe an: 2054 bagegen nahmen 271 Saufer bie Einquartierung in Ratura auf.

Während bes Bestehens ber Garnison-Tour im Jahre 1866 wurden überhaupt auf Konto ber hierzu gehörigen Sauser eins guartiert:

#### a. Garnifon.

| Art                                      |                            |       |            |             |                                            | Eharg       | en.            |             |         |        |
|------------------------------------------|----------------------------|-------|------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------|--------|
| ber<br>Bequar-<br>tierung<br>auf Monate. | Dberften                   | Major | Pauptleute | Lieutenants | Feldwebel                                  | Bahnriche - | Unteroffiziere | Pautboiften | Gemeine | Pferde |
| Raturalquart.                            | <br>12/30<br><br><br>12/30 | _     | _          | _           | 71 1/30<br>1 17/30<br>—<br>—<br>  72 18/30 | 3/20        | 627/30         | 4/80<br>—   | 262 /30 | 615/30 |

#### b. Durdmarfche.

| Art<br>ber<br>Einquartierung.   | Lieutenauts | Feldwebel | mit      | chaften<br>ohne<br>egung. | Pferde | Bemerkung.     |
|---------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|--------|----------------|
| Ausgemiethet<br>Raturalquartier | 51          | 10        | 223<br>2 | 272<br>—                  | 48     | auf einen Tag. |
| Summa:                          | 51          | 10        | 225      | 272                       | 48     | <u> </u>       |

Eine Nachweisung ber Einnahme und Ausgabe folgt weister unten. —

Nach bem flädtischen Einquartierungs Regulativ vom 27. Oftosber 1854 find mit eintretender Mobilmachung der Armee sämmtliche Einfommensteuer-pflichtige Einwohner und diesenigen Hausbesitzer der Stadt, welche zu dieser Steuer nicht veranlagt sind, verpflichtet, nach der in diesem Regulativ §. 3. angegebenen Stala die Einquartierung der Art zu tragen, daß in einer Tour auf je 400 Thlr. besteuertes Einfommen je 1 Mann Einquartierung fommt.

Die Stadt konnte barnach bei einer einfachen Belegung, also in einer Tour, mit . . . . . . . . . . . . . . . . 5234 Mann belegt werben.

Von biesen wurden von ben betreffenden Quartiergebern ausgemiethet 29713/10 Mann und in natura untergebracht 21877/10 Mann. Hiernach wurden überhaupt während ber mobilen Beriode in ber Stadt einquartiert

| -                               |          | a        | . N    | it B       | erpf        | legu      | n g.                             |                 |                |
|---------------------------------|----------|----------|--------|------------|-------------|-----------|----------------------------------|-----------------|----------------|
|                                 |          |          |        |            |             |           |                                  |                 |                |
| Art<br>ber<br>Bequartierung.    | Generale | Dberften | Majore | Pauptleute | Lieutenants | Feldwebel | Unteroffiziere<br>und<br>Gemeine | Samma           | Bemerfungen.   |
| Ausgemiethet<br>Raturalquartier | 4        | 5        | 6      | 40<br>1    | 273<br>14   | 35<br>1   | 6,912<br>11,685                  | 7,275<br>11,703 | auf einen Lag. |
| Summa:                          | 4        | 6        | 7      | 41         | 287         | 36        | 18,597                           | 18,978          |                |
|                                 | -        |          |        | und        | zwa         | r:        |                                  |                 |                |

| Ð                     | ffiziere und Mai            | nnschaften mit: |        |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| voller<br>Berpflegung | Berpflegung<br>ohne<br>Brod | Abendessen      | Summa  |
| 13,343                | 3980                        | 1655            | 18,978 |

| Art                                                                         |                       |               | •      | •          | <u>Ehar</u>        | gen.      |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|------------|--------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| der<br>Bequartierung<br>auf einen Tag.                                      | Generale              | Oberften      | Majore | Pauptleute | Lieutenants        | Feldwebel | Unteroffiziere<br>und<br>Gemeine | Pferbe     |
| Ausgemiethet<br>In der Brivat - Raferne<br>Selbstmiether<br>Raturalquartier | 23<br> -<br> -<br> 15 | 24<br>-<br>24 | 151    | _          | 1941<br>80<br>1190 |           | 59,238<br>958                    | 12,771<br> |
| Summa                                                                       | 38                    | 48            | 278    | 732        | 3211               | 1630      | 179,447                          | 14,248     |

| Es kamen hiernach auf jebe 400 Thir.                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Einfommen : Steuer auf die ganze mo-                                    |
| bile Zeit an Einquartierung 50 u. 1 32 ? 5 DR                           |
| mithin in Summa für die                                                 |
| Ausmiether                                                              |
| Ratural Duartiergeber                                                   |
| Das Refultat für bie Ausmiether gestaltete fich bemgemäß wie            |
| folgt: Bur Deckung ber Koften waren erforberlich:                       |
| a. Ausmiethegelder für 151,449 strate                                   |
| Mann à 21/2 Gr. macht rund 12,620 M. 24 Gr. — A                         |
| b. Tantième für biese Ropfzahl à 1 1 4 420 = 20 = 10 =                  |
| Summa 13,041 M.14 Hr. 10 3                                              |
| Hiervon find jedoch zurud zu rechnen                                    |
| a. vom Staate gezahlte                                                  |
| Rönigl. Berpflegungs:                                                   |
| gelber für 5818 Mann                                                    |
| à 5 <i>Syr</i> : und für 1520                                           |
| Mann à 33/4 Syr. 1159 R. 20 Syr. — 4                                    |
| b. vom Staate nachträglich                                              |
| gezahlter Servis 609 : 17 : 1 :                                         |
| 1769 : 7 : 1 :                                                          |
| Mithin blieben einzuziehen 11,272 M. 7 Gr. 9 3                          |
| Eingezogen find jedoch nur auf jede 400 Thir.                           |
| Einfommensteuer für 40 Mann à 21/2 Sgr. 9905 = 17 = 6 =                 |
| Mithin find zu wenig eingezogen 1376 R. 20 Gr. 3 A                      |
| Diese zu wenig eingezogenen Gelber find durch billigere Unter-          |
| bringung der Mannschaften in die hierzu kontraktlich verpflichtete Bri- |
| vat-Raferne erspart, baber von ben ausmiethenden Quartierpflichti-      |
| 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 6                                                   |

gen einzuziehen nicht nothwendig gewesen. Bon ben Naturalquartiergebern find 101 Thir. 12 Sgr 6 Pf. Königliche Berpflegungsgelber als nicht erhoben nachgewiesen.

### B. Borfpann.

Gleich wie für die Einquartierung, so mußten in Folge ber . Mobilmachung auch für die Borspannleistungen zwei verschiedene Touren, die gewöhnliche Friedens. Tour und die mobile Tour eingerichtet werden.

An ber Friedensvorspann » Tour participirten 341 Biehhalter mit 996 Stud Zugvieh.

- Hiervon waren ber Borspanntaffe beigetreten 203 Biehhalter mit 722 Stud Zugvieh, während die übrigen ben Borspann in natura leisteten. Es wurden überhaupt nur 2 zweispännige Wagen während bieser Tour requirirt und gestellt.

Der während ber mobilen Tour mit überhaupt 329 zweisspännigen Wagen, 54 einspännigen Wagen und 8 Reitpferben requisirte und gelieferte Vorspann wurde mit 644 Thir. 2 Sgr. 6 Pf. aus ber Kämmereikasse bezahlt und aus ber Staatskasse für berartige Leistungen über 4 Meilen Entfernung eine Entschädigung von 2 Thir. 22 Sgr. 6 Pf. gewährt.

C. Besondere Kriegsleiftungen nach ben Geseten vom 11. Mai 1851 und resp. 27. Februar 1850.

Außer ben vorstehend gedachten Borspannleistungen und der Gewährung des Natural Duartiers hatte die Stadt Halle auch noch die für das Ersapdataillon des Magdeburgischen Füsilier Regiments No. 36 nothigen Handwerksstuben unentgeltlich zu stellen, wofür die Kämmerei eine Miethsentschädigung von 122 Thir. 15 Sgr. gezahlt hat, und im Uedrigen folgende Leistungen zu effektuiren:

a. An Natural=Beiftungen,

nach ber von dem Oberpräsidenten der Provinz Sachsen unter Zuziehung der provinzialständischen Kommission bewirkten Vertheilung der Raturalleistungen:

| Monats = Lieferung.                                               | Roggen.<br>Wispel. | Hafer.<br>Wispel. | Heu.<br>Centner. | Stroh.<br>Shođ. | Fleisch.<br>Centner. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Erste Lieferung<br>Zweite Lieferung<br>Lieferung f. d. Gardekorps | 37<br><b>34</b>    | 117<br>110        | 412<br>209       | 39<br>26<br>—   | 136,70<br>203<br>20  |
| Summa:                                                            | 71                 | 227               | 621              | 65              | 359,79               |

Diese Naturalien sind seitens ber von ben ftabtischen Behorben ernannten Requisitions-Kommission und zwar für die erste Lieferung und für die Lieferung für das Garbecorps durch Berdingung an Lieferanten beschafft, mabrend die Beschaffung der zweiten Monatslieferung ber Militärverwaltung auf Grund beren, burch ben Oberpräsidenten den Kreisen mitgetheilten Offerte gegen Zahlung eines Gelbäquivalents überlassen wurde.

Für die gelieferten Naturalien find von der Stadtkaffe folgende Breise gezahlt worden :

Lieferung für bas Barbe-Rorps: Fleisch 181/3 Thir. pro Centner Schlacht. Gewicht.

Die Gesammt = Verausgabungen für bie betreffenben Lanblie-ferungen stellen sich für ben hiefigen Stabtfreis bemnach wie folgt:

|               | ı       |                | Beti<br>Liefe |       | ngen.              |       | (      | bezahl     | ter C | Beli   | owert | h der        | Lie  | ferung.              |                                              |
|---------------|---------|----------------|---------------|-------|--------------------|-------|--------|------------|-------|--------|-------|--------------|------|----------------------|----------------------------------------------|
| Lieferung     | Roggen  | Bafer          | Pen           | Strob | Stetf&             | Rog   | gen    | Ha=<br>fer | Бe    | u      | Strop | Fle          | iſф  | Busan                | ımen                                         |
|               | 2386pf. | <b>286</b> pl. | Str.          | Schod |                    | Thir. | e<br>E | Thir.      | Thir. | , 18 j | Thir. | Thir.        | Sgr. | Thir.                | Ggr.                                         |
| I.<br>Garde = | 37      | 117            | 412           | 39    | 136,,,,            | 1683  | 15     | 3666       | 995   | 20     | 702   | <b>286</b> 0 | 42/3 | 9907                 | 92/2                                         |
| Rorps<br>IL   | 24      | 440            | 209           | -     | 20                 | 1204  | _      | 3520       | 383   | _      | 404   | 366<br>3552  |      | 366<br>9 <b>34</b> 3 |                                              |
| -             |         |                |               |       | 359, <sub>79</sub> |       | •      |            |       |        |       |              | ·    |                      | <u>'                                    </u> |

Bergutigung fur die bewirften Landlieferungen an Lebensmitteln und Fourage.

Die Bergütigung ber bewirften Landlieferungen an Lebends mitteln und Fourage erfolgt in Gemäßheit des §. 6. des Gesetes vom 11. Mai 1851 nach den Durchschnittspreisen der letten zehn Friedensjahre — mit Weglaffung des theuersten und wohlfeilsten Jahres. —

Siernach find bie Vergutigungsfate fur ben Stadtfreis Halle wie folgt festgeset worden:

|                         | Es berechnete                  | ich ber Durchsch    | hnittspreis des:      |                          |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Roggen<br>à<br>Scheffel | <b>P</b> afer<br>à<br>Scheffel | Heu<br>à<br>Centner | Stroh<br>à<br>Schock. | Fleisch<br>à<br>Centner. |
| Thir. Sgr.  Pf.         | Thir. Sgr. Pf.                 | Thir. Sgr. Pf.      | Thir. Sgr. Pf.        | Thir. Sgr. Pf.           |
| 1 29 9                  | 1 2 7                          | 1 9 7               | 8 10 2                | 13 1 8                   |

### und betrug barnach bie Bergutigung für

|        |       | etra<br>efer |       |          |                |           | Bergű     | tigungsbe | trag.     |        |       |
|--------|-------|--------------|-------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| Roggen | Safer | nach         | Strob | Fleisch  | Rog=<br>gen    | Safer     | Heu       | Stroh     | Fleisch)  | Busan  | ımen  |
| Wepl.  | Bepl. | Ctr.         | Schod | Ctr.     | Thir. <b>5</b> | Thir. 18  | 261. B    | E41. 5 3  | Thir. 👸 🙀 | Thir.  |       |
| 71     | 227   | 621          | 65    | 359,79   |                |           |           |           | 4697 7 9  | 15,369 | 17 10 |
| bag    | u (   | Erlö         | a fi  | ir Reber | ierzeugni      | ffe bon t | er erften | Lieferung |           | 115    | 20 -  |
|        |       |              |       |          |                |           |           |           | Summa:    | 15,485 | 7 10  |

Es belaufen fich die Ausgaben für die Landlieferungen auf 19,617 Thir. 19 Sar. 8 Bf.

| Es belo | ıufer | ı fi | d) 1 | die      | Eir  | ma   | hme  | en f | ür |        |       |    |      |    |     |
|---------|-------|------|------|----------|------|------|------|------|----|--------|-------|----|------|----|-----|
| die Lan | dlief | eru  | nge  | n a      | uf   |      | •    | •    | ٠  | 15,485 | "     | 7  | "    | 10 | ,,  |
| Der Aus | 8faU  | für  | die  | <b>S</b> | tabi | tfaf | Te b | eträ | gt |        |       |    |      |    |     |
| fonach  | •     | •    | ٠    |          | ٠    | •    | ٠    | ٠    | •  | 4132   | Ehlr. | 11 | Sgr. | 10 | Bf. |

#### b. An Mobilmachungspferben:

#### Es find geftellt

- 1. für die Landwehr Besatunge Gefabron (Halle) 12. Husaren Regiments . . . . . . . . . . . . . . 8 Pferbe
- 2. für das Landwehr = Bataillon Halle . . . . . 1 Pferd
- 3. " " 7. schwere Landwehr = Reiter = Reg. . . . 32 Pferbe gusammen 41 Bferbe.

Dafür sind gezahlt 7852 Thir., mithin durchschnittlich für ein Pferd 191 Thir. 15 Sgr. 4 Pf.

Die Beschaffung ber Pferbe ift theils im Wege ber Zwangs = Aushebung — mit 15 Stud, — theils burch Uebertragung ber Lieferung an Pferbehandler nach vorher bedungenen Preisen — 26 Stud — erfolgt.

Nach ber Demobilmachung find zuruckgegeben 36 Pferbe; 5 von ben für bas 7. schwere Landwehr - Reiter - Regiment gestellten Pferben sind gefallen und ist bafür ein Ersat nicht gewährt.

Der bei der Berauktionirung der zurudgegebenen Pferde erzielte Erlos betrug nach Abzug der Untoften 4399 Thir. 20 Sgr. 4 Pf. oder pro Pferd circa 122 Thir. 6 Sgr.

| Der Berluft beim Berkaufe gegen t<br>Pferd auf<br>für 36 Bferbe also                                                                       | en Antauf stellt fich sonach pro<br>69 Thir. 9 Sgr. 4 Pf.,<br>2495 6 — |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                          |                                                                        |
| Dierzu Berluft für 5 gefallene Pferi                                                                                                       |                                                                        |
| à 191 Thir. 15 Sgr. 4 Pf.                                                                                                                  | 957 , 16 , 8 ,                                                         |
| Der Berluft beträgt somi                                                                                                                   | t 3452 Thir. 22 Sgr. 8 Pf.                                             |
| Außerdem find für Beschaffung de Pferde für die Landwehr Dragoner Divisio baar gezahlt 582 Thir. — Sg Darauf find nur erstattet 147 " 25 " | n                                                                      |
| Mithin weniger                                                                                                                             | 434 , 5 , — ,                                                          |
| Der Berluft fteigert fich baburch auf                                                                                                      | 3887 Thir. 7 Sgr. 8 Pf.                                                |
| Sierzu Berluft bei ben Raturallieferungen                                                                                                  | 4132 , 11 , 10 ,                                                       |
| · · ·                                                                                                                                      | : 8019 Thir. 19 Sgr. 6 Pf.                                             |
| c. An Unterstüßungen der Familier<br>berufenen Refervisten und L                                                                           |                                                                        |
| Un folden gefeglichen regelmäß                                                                                                             | igen Unterftühungen wurben                                             |
| aus ber Rammereifaffe überhaupt                                                                                                            |                                                                        |
| und an außerordentlichen, naments                                                                                                          | <b>28.</b> (24. (24. (24. (24. (24. (24. (24. (24.                     |
|                                                                                                                                            | 41 AT OR 9                                                             |
| lich Miethe : Unterftützungen                                                                                                              |                                                                        |
|                                                                                                                                            | 9642 Thir. 27 Sgr. 5 Pf.                                               |
| gezahlt, wovon jedoch burch freiwillige                                                                                                    | •                                                                      |
| Beitrage                                                                                                                                   | 1452 " 3 " — "                                                         |
| gebedt wurben, fo bag aus Rammerei -                                                                                                       |                                                                        |
| Mitteln effektiv gezahlt sinb                                                                                                              | 8190 Thir. 24 Sgr. 5 Pf. —                                             |
| Ola Marchi bar amendahan Gami                                                                                                              | III Lattat #4t 000                                                     |

Die Angahl ber unterftugten Familien belief fich auf 822.

Für die Wittwen ber im Kriege gebliebenen ober in Folge ber vor dem Feinde erlittenen Berwundungen gestorbenen Militärpersonen vom Oberseuerwerker, Feldwebel und Wachtmeister abwärts hat, so lange sie unverheirathet bleiben, der Staat nach Maaßgabe ihrer Bedürstigkeit zu sorgen (§. 28 bes G. vom 6. Juli 1865, die Berssorgung der Militär-Invaliden zc. betr.), und es erhalten hiernach gegenwärtig 9 solcher hier lebender Wittwen die gesetzliche Maximals-Unterstützung von je 50 Thir. jährlich, während 10 Wittwen, deren zu den Fahnen einberusen gewesene Männer noch vor Eintritt der Demobilmachung an der Cholera zc. verstorben sind, auf Grund der Rovelle vom 9. Februar 1867 eine gleiche Unterstützung gewährt worden ist.

### D. Erfagmefen.

Die Aushebungsliften ber Stadt Halle weisen im Jahre 1866 "1405 Militarpflichtige" nach und find von biesen befinitiv abgefunden:

| 41       | 43        | rte           | tige                | be                       | flätig          | t     |       |       |           |            |          | E          | inge            | ftel  | lt    | ,          |        |             | Г     |
|----------|-----------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-----------|------------|----------|------------|-----------------|-------|-------|------------|--------|-------------|-------|
| 3m 3ahre | Unwürdige | Musgemufferte | Seebienftpflichtige | bauernd uns<br>brauchbar | Erfat : Referve | Train | Summa | Garbe | Küraffler | Artillerie | Pioniere | Infanterie | Hufaren Sufaren | Bäger | Train | Bandwerfer | Marine | Freiwillige | Summa |
| 1866     | 1         | 13            | 1                   | 106                      | 150             | 5     | 276   | 8     | 1         | 5          | 2        | 50         | 5               | 1     | 4     | 9          | 1      | 33          | 119   |

Außer biefer allährlich wiederkehrenden Kontingentsaushebung wurde Allerhöchsten Orts noch eine Musterung der 1843 bis rudswärts 1835 geborenen Ersaps resp. Armee = Reserven resp. zum Train bestätigten, sowie der disponibel gebliebenen Mannschaften befohlen.

Das Resultat bieser Mufterung war folgenbes:

| Es waren                  | Davoi     | a waren     | ,       |
|---------------------------|-----------|-------------|---------|
| Mannschaften<br>vorhanden | brauchbar | unbrauchbar | fehlten |
| 1754                      | 537       | 1019        | 198     |

In Folge bes Friedensschluffes ift von biesen Mannschaften Riemand zur Einstellung gefommen.

Vergleichende Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben der Quartier-Amts-Raffe in den Jahren 1865 und 1866.
Garnison-Tour.

| Titel                  | Einnahme.                                                                                      | It = Einnahme<br>pro 1866.        | Ift Ginnahme<br>pro 1865.                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                | Thir. Sgr. Pf.                    | Thir.  Sgr.   Pf.                              |
| I.<br>II.<br>IV.<br>V. | Servis<br>Berpflegungsgelber<br>Borfpanngelber<br>Garnifon = Verwaltungs = Kosten<br>Insgemein | 7268 11 5<br>37 15 6<br>3 7 6<br> | 7074 5 4<br>102<br>419 21 7<br>1066 21 3<br>50 |
|                        | Summa:<br>Herzu<br>Bestand aus dem Borjahre<br>Reste<br>Binsen                                 | 7367 13 11<br>685 18 —<br>— — —   | 8712 18 2<br>575 15 10<br>— — —                |
|                        | Summa:                                                                                         | 8053 1 11                         | 9288 4 -                                       |

| Titel                  | Ausgabe.                                                                              |                      | Ausgabe<br>1866.           |                                   | <b>Ausg</b><br>186        |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                        |                                                                                       | Thir.                | Sgr. Pf.                   | Thir.                             | Sgr.                      | P                 |
| I.<br>II.<br>IV.<br>V. | Servis  Berpflegungsgelder  Borfpanngelder  Garnison = Berwaltungs = Rosten Insgemein | 6957<br>127<br>8<br> | 12 6<br>5 —<br>24 —<br>2 6 | 6644<br>206<br>399<br>1066<br>449 | 23<br>6<br>11<br>21<br>10 | 8<br>8<br>11<br>3 |
| 12                     | Summa: Sterzu Refte                                                                   | 7377                 | 14 -                       | 8746<br>202                       | 13<br>12                  | 6                 |
|                        | Summa:<br>Abschluß:<br>Die Einnahme beträgt<br>Die Ausgabe beträgt                    | 7748<br>8053<br>7748 | 15 7<br>1 11<br>15 7       | 9288<br>8948                      | 26<br>4<br>26             | _<br>             |
|                        | Bleibt Bestand                                                                        | 304                  | 16   4                     | 339                               | 8                         | _                 |
|                        | Bestand der Mandver=Tour Summa=Bestand 1865                                           | _                    |                            | 346<br>685                        | 10                        | =                 |

# Städtische Sparkasse.

| A. 3m Jahre 1866 wurden an Sparkaffen         | Einlagen be | ponirt | :   |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|-----|
| ,                                             | Thir.       | Sgr.   | Pf. |
|                                               | 293,766     |        | _   |
| Im Jahre 1865 wurden beponirt                 | 290,627     |        | _   |
| mithin gegen 1865 mehr                        | 3,139       |        |     |
| B. Sparfaffen - Scheine furfirten ult. 1865 : | •           |        |     |
| a. von ber ftabtischen Sparkaffe 14,953       |             |        |     |
| Stud mit 490,414 Thir. 1 Sgr. 3 Pf.           |             |        |     |
| b. von ber frühern Spartaffe 1,506 Stud       |             |        |     |
| mit 45,312 Thir.                              |             |        |     |
| Sa. 16,459 Stud mit                           | 535,726     | 1      | 3   |
| c. eingelegt wurden im Jahre 1866 incl.       |             |        |     |
| ber am 1. Febr. 1866 gu Rapital gefchlagenen  |             |        |     |
| pro 1865 fällig gewefenen 5429 Thir, 27 Ggr.  |             |        |     |
| 2 Pf 6721 Stud mit                            | 299,195     | 27     | 2   |
| Sa. 23,180 Stüd mit                           | 834,921     | 28     | 5   |
| won find zurudgezogen:                        |             |        |     |

| Transport:                                        | Thr.<br>834,921 | <b>S</b> gr. 28 | Яf.<br>5 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| ad: a. 7,835 Stud mit 301,193 Thir. 18 Sgr.       | •*              |                 |          |
| 8 Pf.                                             |                 |                 |          |
| ad b. 377 Stud mit 10,132 Thir.                   |                 |                 |          |
| Sa. 8,212 Stud mit                                | 311,325         | 18              | 8        |
| Folglich furfirten ult. 1866 . 14,968 Scheine mit | 523,596         | 9               | 9        |
| incl. ber am 1. Febr. 1867 fapitalifirten Binfen  |                 |                 |          |
| mit                                               | 5,868           | 6               | 5        |
| befanden sich pro 1866 im Umlauf 14,968           |                 |                 |          |
| Scheine mit                                       | 529,464         | 16              | 2        |
| ultimo 1865 furfirten 16,459 Scheine mit .        | 541,155         | 28              | 5        |
| Es furfirten bemnach ult. 1866 weniger 1,491      |                 |                 |          |
| Scheine mit                                       | 11,691          | 12              | 3        |
| wonach auf jeben ber 14,968 Scheine ein Ein-      |                 |                 | _        |
| lage=Kapital kommt von burchschnittlich           | 35              | 11              | 2        |
| C. An Sparkaffenbuchern ftanben ult. 1865         |                 |                 |          |
| aus 4,463 Stud. Im Jahre 1866 find aus-           |                 |                 |          |
| gefertigt: 1,276 Stud. Sa. 5,739 Stud.            |                 |                 |          |
| Davon find im Jahre 1866 zurudgezogen             |                 |                 |          |
| 1,501 Stud, so bas ult. 1866: 4,238 Stud          |                 |                 |          |
| verblieben, gegen 1865 weniger 225 Stud.          |                 | 4.0             | •        |
| Auf diese 4,238 Bucher kommen                     | 494,283         | 16              | 2        |
| Einlagen, mithin burchschnittlich auf jebes       | 440             | 40              | 4.4      |
| Buch                                              | 116             | 18              | 11<br>9  |
| gegen bas Vorjahr mehr                            | 5               | 15              | _        |
| D. An Rapitalien find überhaupt eingezogen        | 197,647         | 19              | 10       |
| bagegen neu belegt                                | 187,372         | 13              | 8        |
| mithin weniger belegt                             | 10,275          | 6               | 2.       |
| Die gesammten Kapitalien ergeben einen Binds      |                 |                 |          |
| ertrag von                                        | 24,531          | 11              | 4        |
| gegen das Borjahr mehr                            | 1,004           | <b>2</b> 6      | 1        |
| E. Die Rechnungen ber Sparkasse find bis          |                 |                 |          |
| incl. 1865 bechargirt.                            | M. £40          | TA              | œi.      |
| F. Personalia. Bon bem Direftorium ift b          | er Item)toat    | iwall<br>Tulka  | Dies     |
| biger ausgeschieben und an feine Stelle ber       | Jupiztain ?     | Drula)          | ges      |
| wählt worden.                                     |                 |                 |          |

## G. Die Sparkaffe hatte ihre Kapitalien wie folgt angelegt :

| T                                                                                                                                                                                    |                                               |                                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                      | I.                                            | П.                                  | Ш.                    |
|                                                                                                                                                                                      | Nominals<br>werth.                            | Kurswerth<br>am 31. Dezbr.<br>1866. | Ankaufs =<br>Preis.   |
|                                                                                                                                                                                      | Thir. Sg.P                                    | f. Thir. Sg.Pf.                     | Thir. Sg.Pf.          |
| 1. Ultimo 1866 ausstehende Rapitalien: a. auf Sypotheten b. gegen Lombard. c. bei hiefigen Banquiers gegen Stellung von Raution d. bei dem ftädtischen Leihamt. e. in Werthpapieren: | 354,750 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 485,087 6 1                         | 485,087 6 1           |
| 1. 4½% Preuß. Staats=Anleihe=<br>Obligationen (98½%)                                                                                                                                 | 13,200 — —<br>475 — —                         | 13,002 7 6                          | 13,184<br>477<br>11 3 |
| bahn=Obl. IV. Emission (96 1/2"/4) 4. 4 1/2 "/4 Obl. der Societät zur Regulirung der Unstrut (pari.) 5. 3 1/2 "/4 Bergisch=Märkische Eis.=                                           | 45000 — —<br>2900 — —                         | - 43,256 7 6<br>- 2900 — —          | 2900 — —              |
| Brior. Dbl. III. Emiss. (771/2) 2. Kassenbestand am Jahredschluß. 3. Restirende, am 1. April 1867 zahlbare Zinsen von den der Kasse gehörigen Werthpapieren pro 1.                   | 5000 — —<br>9183 10                           | 3875 — —<br>9183 10 7               | 3875 — 7<br>9183 10 7 |
| 2011gen Werthpapteren pro 1. Otther, bis ult. Dezbr. 1866. 4. Zinsenreste pro 1866 von einem Oppoth. Rapitale von 9500 Thr.                                                          |                                               | 6 153 7 6<br>461 22 6               |                       |
| Summa ber Activa:                                                                                                                                                                    | 561,460 16                                    | 8 558,351 1 8                       | 1 1                   |

## Vergleichende Uebersicht ber Ginnahmen und Ausgaben

|                          |                                                                                                                                                         | Ift Einnahme                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tit.                     | Einnahme.                                                                                                                                               | pro 1865. pro 1866.                                                              |
|                          |                                                                                                                                                         | Thir. Sg.Pf. Thir. Sg.Pf.                                                        |
| II.<br>III.<br>IV.<br>V. | Sparkaffen Schnlagen (incl. der kapitalifirten<br>Binsen) .<br>Ausstehende Kapitalien<br>Binsen davon<br>Insgemein<br>Beiträge zu den Berwaltungskosten | 295,458 29 4 299,195 27 197,647 19 10 23,526 15 3 60 13 9 82 28 310 — 82 360 — 4 |
|                          | Summa: Refte Summa ber Einnahme                                                                                                                         |                                                                                  |
|                          | Bestand                                                                                                                                                 |                                                                                  |

Un Passivis finb vorbanben: Betraa Die vorstehend im Bestand verbliebenen Einlagen Thir. nebft Binfen . . . 530,194 23 Die Activa betragen: laut vorstehender Berechnung und zwar nach Rol. III. 559,534 27 11 Kolglich besitt die Sparkasse an Activis, welche ben Reservefond bilben, jest . 29,340 4 Ultimo 1865 betrug berfelbe bei Berechnung ber ber 27,705 14 10 Raffe gehörigen Werthpapiere zum Ankaufspreis mithin jest mehr 1,634 19 4 als ber nach Abaua aller Bermaltungs = und fonftigen Roften pro 1866 erworbene Reingewinn.

Die im Frühjahr 1866 eingetretenen politischen Berwickelungen mit brohenden Kriegsaussichten, bann der Krieg selber, haben, wie bei andern Kassen, auch bei unserer Kasse einen lebhaften Geldabssuß veranlaßt. Um die auf die präsentirten Bücher gemachten Einslagen zurückahlen zu können, mußte zu außerordentlichen Mitteln, umd da die gekündigten Hypotheten Rapitalien theils gar nicht, theils nicht rechtzeitig eingingen, zum Verkauf von Effetten gesschritten werden. Ein Verlust, welcher sich auf eirea 4,500 Thir. beläuft, war bei diesen Operationen unvermeidlich; den Anstrengunsgen der Berwaltung ist es aber gelungen, Jedermann zur Stelle zu befriedigen, und den an sie gestellten Forderungen gerecht zu werden, und war sie hierzu auch noch auf längere Zeit hinaus gerüstet.

Rach beenbigtem Kriege anderte fich jedoch bie Lage, die abgehobenen Betrage floffen jurud, so daß die Einlagen am Schluffe bes Jahres noch die bes Jahres 1865 überfliegen.

bei der ftabtischen Spartaffe in den Jahren 1865 und 1866.

|           |                                                  | usgabe        |               |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| Tit.      | Ausgabe.                                         | pro 1865.     | pro 1866.     |  |  |
|           | CT.                                              | Thir. Sg.Pf.  | Thir. Sg.Pf.  |  |  |
| 1.1       | Ausgeliehene Rapitalien                          | 176,987 13 5  | 187,372 13 8  |  |  |
| II.       | Burudgezahlte Ginlagen und Binfen bavon .        | 244,197 16 11 | 314,894 14 9  |  |  |
| ∭a.       | Binfen von ben ult. Degbr. verbliebenen Ginlagen | 8411 18 5     | 6997 2 5      |  |  |
| Шь.       | Binfen von geliebenen Rapitalien                 |               | 296 7 9       |  |  |
| IV.<br>V. | Bermaltungefoften                                | 1235 8 6      | 1170          |  |  |
| V.        | Insgemein                                        | 227 19 2      | 314 21 11     |  |  |
| - 1       | Summa:                                           | 431,059 16 5  | 511,045 - 6   |  |  |
|           | Sierzu:                                          | 1000          |               |  |  |
|           | Reste                                            | 5107 14 8     | 5537 25 4     |  |  |
|           | Summa der Ausgabe                                | 436,167 1 1   | 516,582 25 10 |  |  |

### Bemertung:

hiervon find jedoch noch Drudfachen für die Instituten Raffen beschafft.

### Städtisches Leih = Amt.

A. Gefcafte Bertehr.

Der Geschäfts Berkehr im Jahre 1866 war wiederum leiber bedeutend größer, als im Jahre 1865.

Die Pfanbfapital Ausgabe überstieg die Ausgabe im Borjahre um 25,774 Thlr. 5 Sgr. — Pf., und erreichte die weiter unten ansgegebene Höhe. Der Bersat bestand wie im vorigen Jahre fast nur aus den nothwendigsten Gegenständen für das menschliche Leben, nämlich aus Kleidungsstücken, Betten und Wäsche. Luxus Artifel hingegen wurden weniger verpfändet.

Das beträchtliche Unwachsen bes Lagers ber verpfändeten Begenftande machte nicht unbedeutende bauliche Beranderungen nothwendig; namentlich mußte ber Oberboben bes Saufes zur Aufnahme von Betten hergerichtet und außerbem mußten noch Regale fur Bafchpfander beschafft werben. — Die Roften sammtlicher Baulichfeiten wurden vom Leih - Umte allein bestritten. Der überaus bobe Bersat läßt bie Bebrangniß erfennen, in welche Krieg und Cholera, zu einem nicht geringen Theil aber auch bie zunehmenbe Bergnügungefucht einen großen Theil ber Bevolkerung verfett hatten. Er veranlaßte auch, bag bie im September 1866 abzuhaltenbe Auftion bis auf bas Jahr 1867 verschoben wurde. Die Arbeit mußte bem gemäß mitwachsen. - Die nachfolgenden Bahlenangaben beweisen, baß außer ben Raffen = und Rechnungsarbeiten und ohne bas Lofchen ber in Abgang gestellten Pfanber und ohne bas Abschließen ber Pfanbbucher pro Sag burchschnittlich 261 einzelne Befchafte expedirt worden find, fo baß gegen bas Borjahr jeben Tag 76 einzelne Expeditionen mehr abgewidelt wurben. Die Arbeit muß im Jahre 1867 aber noch mehr fteigen, weil bie ult. 1866 auf Lager befinblichen Bfanber allein ich on burch

ihre Einlösung resp. Erneuerung, event. Berkauf, 23,563 Expeditionen veranlaffen, wozu benn noch ber ganze Geschäfts Berkehr pro 1867 mit minbestens 84000 einzelnen Expeditionen und zwar 48000 Berspfändungen und 36000 Einlösungen tritt.

In seinen Zahlenangaben stellte sich ber stattgefundene Ber- kehr wie folgt:

| tent mie folgt:                                                                                                                       |                    |                              |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                       | Anzahl<br>Pfänder. | Mit<br>Darlehn.<br>Thir. Sg. | Tarn<br>Tarn   | erth.         |
|                                                                                                                                       |                    | zym. eg.                     | Lyii.          | - CH.         |
| 1. Laut Abschluß der Pfanbbücher und laut<br>Abschluß der Jahres-Rechnung blieben alt.<br>1865 auf Lager                              | 15,034<br>44,640   | 33,100 5<br>90,171 10        | 62,14<br>172,3 | 40 7<br>10 20 |
| Mithin tamen im Jahre 1866 in Summa auf Lager                                                                                         |                    | 123,271 15                   |                | $\top$        |
| Hervon wurden im Jahre 1866: a. eingelöset                                                                                            |                    | 71,421 25<br>399 10          | 73             | 38 —          |
| Mithin gingen in Summa ab                                                                                                             |                    | 71,821  5                    |                |               |
| und es blieben sonach ult. 1866 auf Lager .<br>Bon diesen auf Lager gebliebenen Pfändern<br>wurden im Lause des Jahres 1866 er neuert | 23,563             | 51,450 10                    |                | - 1           |
|                                                                                                                                       |                    | 6763                         | 11,98          | 35 10         |
| B. Berwalt:                                                                                                                           |                    |                              |                |               |
| Die Verwaltung lieferte folgenbe                                                                                                      | Refultate          | :                            |                |               |
| I. Un Pfanbfapital = Binfen famen be                                                                                                  |                    | Thir.                        | Sgr.           | Pf.           |
| a. burch Erneuerung                                                                                                                   |                    | 1,076                        | 14             | 8             |
| b. " Einlösung"                                                                                                                       |                    | 3,666                        |                | 4             |
| c. " Verkauf                                                                                                                          |                    | 68                           |                | 2             |
| II. An Auftionsfoftenbeitragen .                                                                                                      |                    | 20                           | 6              | $\bar{5}$     |
| III. " Miethe                                                                                                                         |                    | 20                           | _              | _             |
| IV. " extraordinairen Einnahmen                                                                                                       |                    | 105                          | 26             | 3             |
| ·                                                                                                                                     | in Summ            |                              | 21             | 10            |
| V. Die Pfand = Rapital = Binfen = Refi                                                                                                | te betrus          |                              | ~.             | 10            |
| gen ultimo 1866                                                                                                                       |                    | 3,631                        | 1              |               |
| incl. 600 Thir. eingezahlter Rautioner                                                                                                | ı vileven          |                              |                |               |
| 1865 unbezahlt                                                                                                                        | r airimo           | 20 500                       |                |               |
| Hoos unbezught                                                                                                                        | nan he-            | 32,500                       |                |               |
| Sparkasse neu angeliehen                                                                                                              | · · ·              | 23,000                       | _              | _             |
|                                                                                                                                       | Summa              | 55,500                       |                |               |
| Zurudbezahlt wurden an bie C                                                                                                          | Sparkaffe          | ,                            |                |               |
| aber nur                                                                                                                              |                    | 4,000                        | _              | _             |
| so baß ultimo 1866 unbezahlt blieben                                                                                                  |                    | 51,500                       |                |               |
| • ,                                                                                                                                   |                    | , , . , .                    |                | •             |

Thir.

| VII. An sachlichen und fonftigen Ausgaben excl. bes ad VI. erwähnten zurudgezahlten Bestriebs = Rapitals und bes Pfand = Rapitals wurs ben bestritten: | Thr.                                 | <b>G</b> gr.       | 郛. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----|
| 1. An Zinsen an die Sparkasse und Kam- merei und für Rautionen                                                                                         | 1,831                                | 11                 | 8  |
| für Magazinbedürfnisse, Beleuchtung, Heizung,<br>Miethe, Gewerbesteuer und Feuer Bersicherungs-<br>Bramie                                              | 3,176                                | 16                 | 7  |
| toften: a. Bertretungskoften für fehlende resp.                                                                                                        | •                                    |                    |    |
| franke Beamte                                                                                                                                          | 234                                  | 10                 |    |
| g. Gnabengehälter und Unterflügungen                                                                                                                   | 107                                  | 15                 |    |
| y. Bautoften                                                                                                                                           | 693                                  | 21                 | 11 |
| 3. Auftionskoften                                                                                                                                      | 62                                   | 20                 | 3  |
| 4. An extraorbinaren Ausgaben                                                                                                                          | 116                                  | 8                  | 1  |
| Summa                                                                                                                                                  | 6,222                                | 13                 | 6  |
| VIII. Bon ben in ber im April abgehaltenen                                                                                                             | ·/                                   |                    | •  |
|                                                                                                                                                        |                                      |                    |    |
|                                                                                                                                                        |                                      |                    |    |
| Auftion erzielten Ueberschüffen blieben in ber                                                                                                         | 46                                   | 25                 |    |
| Auftion erzielten Ueberschuffen blieben in ber gesetzlichen Frift unerhoben                                                                            | 46                                   | 25                 | _  |
| Auftion erzielten Ueberschüffen blieben in ber gesetzlichen Frist unerhoben                                                                            |                                      |                    |    |
| Auftion erzielten Ueberschüffen blieben in ber gesetzlichen Frist unerhoben                                                                            | 79                                   | 6                  |    |
| Auftion erzielten Ueberschüffen blieben in ber gesetzlichen Frift unerhoben                                                                            |                                      |                    |    |
| Auftion erzielten Ueberschüffen blieben in ber gesetzlichen Frist unerhoben                                                                            | 79                                   | 6                  |    |
| Auftion erzielten Ueberschüffen blieben in ber gesetzlichen Frist unerhoben                                                                            | 79                                   | 6                  |    |
| Auftion erzielten Ueberschüffen blieben in ber gesetzlichen Frist unerhoben                                                                            | 79                                   | 6                  |    |
| Auftion erzielten Ueberschüffen blieben in ber gesetzlichen Frist unerhoben                                                                            | 79<br>126                            | 6                  |    |
| Auftion erzielten Ueberschüffen blieben in ber gesetzlichen Frist unerhoben                                                                            | 79                                   | 6                  |    |
| Auftion erzielten Ueberschüssen blieben in ber gesetzlichen Frist unerhoben                                                                            | 79<br>126                            | 6 1 20             | 5. |
| Auftion erzielten Ueberschüssen blieben in ber gesetzlichen Frist unerhoben                                                                            | 79<br>126<br>32                      | 6                  |    |
| Auftion erzielten Ueberschüssen blieben in ber gesetzlichen Frist unerhoben                                                                            | 79<br>126<br>32                      | 6 1 20             | 5. |
| Auftion erzielten Ueberschüssen blieben in ber gesetzlichen Frist unerhoben                                                                            | 79<br>126<br>32<br>93<br>Sgr.        | 6<br>1<br>20<br>11 | 5. |
| Auftion erzielten Ueberschüssen blieben in ber gesetzlichen Frist unerhoben                                                                            | 79<br>126<br>32<br>33<br>33<br>36gr. | 6<br>1<br>20<br>11 | 5. |
| Auftion erzielten Ueberschüssen blieben in ber gesetzlichen Frist unerhoben                                                                            | 79<br>126<br>32<br>33<br>33<br>36gr. | 6<br>1<br>20<br>11 | 5. |

Sammtliche Activa, also bas außenstehende Pfandkapital, Zinsen und Baarbestand ber Kasse betrugen ult. 1866 in Summa

| with Charterina to the confit that are a see an     | Xhlr.<br>55,711 | Sgr.<br>18 | PJ.<br>2 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|
| Die gesammten Passiva incl. ber noch nachtrag-      |                 |            |          |
| lich bezahlten, vorstehend sub VII. mit berechneten |                 |            |          |
| Baufosten und incl. des oben ad VIII. erwähns       | 51,991          | 99         | 6        |
| ten Spezial = Reservesonds betragen                 | 91,991          | 22         | 0        |
| Mithin bleibt ult. 1866 reines Bermögen excl.       | 9 540           | 05         | 0        |
| bes Spezial = Reservefonds                          | 3,719           | <b>2</b> 5 | 8        |
| ullimo 1865 betrug baffelbe                         | 3,455           | 10         | 1        |
| Mithin hatte fich baffelbe vermehrt um              | 264             | 15         | 7        |
| hierzu bie Bermehrung bes Spezial = Referve=        |                 |            |          |
| fonds gerechnet mit                                 | 14              | 5          |          |
| giebt nach Bestreitung aller Dehr = Ausgaben        |                 |            |          |
| einen Reingewinn von                                | 278             | 20         | 7        |

## Activ - und Passiv - Bermögen ber Stadt.

Wie aus dem hierüber mitgetheilten Rechnungs Abschlusse hervorgeht, ist das Jahr 1866 in Folge des Krieges und der im Spätsommer ausgebrochenen Cholera ein sehr ungünstiges gewesen. Iwar hat sich das Activ-Vermögen nur wenig verändert, indem an Stelle der mit 2400 Thir. getilgten Restigtenl der Gottesacker-Kasse und eines ausgelosten Rentendriess über 500 Thir., 3100 Thir. in andern Werthpapieren angelegt sind, dagegen haben die Passiva eine unerfreuliche Vermehrung ersahren.

# Es bestanden nämlich am Schlusse bes Jahres 1866 bie Activa in

| <b>520</b>  | Thir. | Sypothekenforderungen                        | à | 40/0    |
|-------------|-------|----------------------------------------------|---|---------|
| 10000       | ,     | Darlehn ans Leih-Umt                         | à | 40/0    |
| 25000       | "     | Magdeburg - Leipz Gifenbahn - Aftien Lit. B. | à | 40/0    |
| 83825       | Thir. | in Rentenbriefen                             |   | 40/0    |
| 23700       | ,     | in Rieberschl. Mart. Gifenbahnaktien         |   | 40/0    |
| 200         | "     | Br. Staatsanleihe de 1857                    |   | 41/20/0 |
| 200         | "     | bergl. de 1859                               |   | 50/0    |
| <b>5800</b> |       | bergl. de 1864                               | à | 41/20/0 |
| 42          | "     | Sparkaffenscheinen                           | à | 31/30/0 |
| 149287      |       |                                              |   |         |

|        |       | bagegen bie Passiva in                                  |   |                  |
|--------|-------|---------------------------------------------------------|---|------------------|
| 46200  | Thír. | alten Stadtobligationen                                 |   | $3^{1/2}^{0/0}$  |
| 15950  | ,     | neuen bergl.                                            |   | 4º/o             |
| 17325  | "     | neuesten bergl.                                         |   | $5^{\circ}/_{0}$ |
| 14673  | ,,    | Restschuld an bas Hospital                              | à | 4º/0             |
| 16600  | "     | Schuld an bas Siechenhaus und Burger- rettungs-Inftitut |   |                  |
| 10000  | ,,    | bas Schmidt'sche Legat                                  |   |                  |
| 1550   | "     | an die Wegebau = Raffe                                  | à | 4º/o             |
| 42795  | ,,    | an verschiedene Darleiher aus 1866                      | à | $50_0$           |
| 165090 | Thir. | •                                                       |   |                  |

Der Bermehrung ber Activa um 200 Thlr. tritt bemnach ges gen bas Borjahr eine Bermehrung ber Passiva gegenüber von

| Rach der<br>Etat<br>Thir. Sgr.      |     | Einnahme. Ginnahme                                                                       |                             |               |                       | nahme mehr weni |    | mehr             |    | ige |  |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|----|------------------|----|-----|--|
| 5046 22<br>1071 4                   |     | ginfen                                                                                   | 5027<br>1071                |               | _                     | 18              | 1  | 18               | 24 | 3   |  |
| 18784 19                            | 9   | C. An Beitpachten und Miethen                                                            | 19002                       |               | 218                   | 9               | 3  |                  |    |     |  |
| 2796 17<br>6067 20                  |     | Freienfelbe 1.                                                                           | 2763<br>6482                |               |                       | 23              | 2  | 32               | 20 | 1   |  |
| 2972 —<br>2015 —<br>635 —           |     | Tit. III. Berechtigungen : A. Markigefalle B. Einzugsgeld C. Burgerrechtsgeld 3.         | 2703<br>1439<br>582         | 20 —          |                       |                 |    | 268<br>575<br>52 |    |     |  |
| 38993 —<br>51809 21                 |     | Tit. IV. A. Rommunalzuschlag<br>auf Mahls und<br>Schlachtsteuer<br>B. Einkommensteuer 4. | 42651<br>54487              |               |                       |                 |    |                  |    |     |  |
| 1375 21<br>168 —<br>721 —<br>1405 — |     | C. Erhebungs = Zan= tièmen D. Sporteln E. Hundesteuer Tit. V. Insgemein 5.               | 1489<br>143<br>1034<br>4516 | 14 —<br>25 11 | . <br>  313           | 25              | 11 | 24               | 16 | _   |  |
| 1422                                | -   | Tit. VI. Einnahmen aus ber<br>Polizei = Berwaltung                                       |                             |               |                       |                 |    | 90               | 11 | 2   |  |
| 135283                              | 7 4 | Summa:                                                                                   | 144729                      | - (           | 10508<br>1062<br>9445 | 29              | 5  | 1062             | 29 | 5   |  |
|                                     |     | Sierzu:<br>Aus der Reft = Berwaltung 6.<br>Aus der jaufenden Berwal=                     | 1000                        |               | 1                     | 20              |    |                  |    |     |  |
|                                     | 1   | tung außer bem Etat . 7. Summa ber Einnahme:                                             | 48931                       | 25            |                       |                 |    |                  |    | -   |  |

28892 Thir., so baß ber Bermögenöftand fich um 28692 Thir. versichlechtert hat.

Außerbem ist ber zur Beschaffung von Pferben im Falle einer Mobilmachung ber Armee bestimmte Fond, welcher am Schlusse 1865 auf 5877 Thir. angewachsen war, um 3887 Thir. vermindert, als so viel ber Berlust beim Ankauf und Wiederverkauf der zurückgeliesferten Pferde betragen hat, abgesehen davon, daß noch ein namhafter Verlust in der Barnitson'schen Konkurd Masse zu erwarten ist, wobei dieser Fond mit 1500 Thir. betheiligt ist.

Der Abschluß ber Kämmerei = Kaffen = Rechnung pro 1866 ergab:

|                |                                          | •              |               |               |
|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Rach dem       |                                          | Wirkliche      | Rach der      | n Etat        |
| Etat           | Ausgabe.                                 | Ausgabe.       | mehr          | weniger       |
| Thir. Sgr. Pf. |                                          | Thir. Sgr. Pf. | Thir. Sg. Pf. | Thir. Sg. Pf. |
| 16772 10:-     | Tit. I. Bermaltungs = Roften             | 16613 14       |               | 158 26 —      |
| 5164 5 1       |                                          | 5947 3 3       | 782 28 2      | .55,25        |
| 3010 4 4       | TITE WAS OF LAND OF D                    | 3784 24 8      | 774 20 4      |               |
| 3785 15        | " TYT Mr. M. G                           | 0,01,21        | 114 20 4      | .             |
| 0,00,10        | und "14. An Penponen und Unterstützungen | 3665 13 4      |               | 120 1 8       |
| 19428 6 3      | TV Our Hutarkaltuna hau                  | 3000 AU T      |               | 120 1         |
| 13420 0 3      | Schulen                                  | 18417 21 2     |               | 1010 15 1     |
| 746 26 3       |                                          | 721 26 3       |               | 25 — —        |
| 25316 15 —     | "VII. Bur Unterhaltung ber               | 12120 3        |               | 25 —          |
| 20010 13       | Grundstüde 4.                            | 29851 3 -      | 4534 18 -     |               |
| 154 — —        | "VIII. Bur Unterhaltung ber              | 23001          | 4004 10 -     |               |
| 134            | geuerlöschgerathe.                       | 422 19 1       | 268 19 1      |               |
| 25415 4 9      | " IX. Buschüffe zur Armen-               | .400 13 1      | 200 19 1      |               |
| 20412 4 2      | ,,                                       | 29347 14 1     | 3932 9 4      | 11            |
| 17792 25 8     | V On walladilkan Ome.                    | 20041 14 1     | 3932 3 4      |               |
| 11192 23 0     | den 6.                                   | 18343 25 5     | 550 29 9      |               |
| 1922 — —       | " XI. Bur Unterhaltung ber               | 10040 20 0     | 550,29 9      |               |
| 1922           | Militär = Anstalten .                    | 255 23 —       |               | 1666 7 —      |
| 10665 —        | "XII. Straßenbeleuchtung                 | 200 20 —       |               | 1000          |
| 10009          |                                          | 10656 2 2      |               | 8 27 10       |
| 234 — —        | und Wassertunft                          | 10030 2 2      |               | 0 27 10       |
| 234 —          | "XIII. Prozeß= und andere                | 126 4 10       |               | 107 25 2      |
| 3500           | Ger. : Roften 2c                         |                |               | 107 23 2      |
| 3500           | "XIV. Bur Tügung der                     | ATTEN          | 44000         |               |
| 40             | Schulben 7.                              | .17750         | 14250 —       |               |
| 42             | "XV. Bur Bermehrung der                  | 04 00          |               | 20/40         |
| 493445         | Bibliothet                               | 21 20 —        | ام احمامها ما | 20 10 —       |
| 1334,15 —      | "XVI. Insgemein                          | 2749 — 4       | 1414 15 4     |               |
| 135283 7 4     | Summa:                                   | 158674 4 7     | 26508 20      | 8117 22 9     |
|                |                                          |                | 3117 22 9     | 1 1           |
|                |                                          |                | 23390 27 3    |               |
|                | Sierau:                                  |                |               |               |
|                | Aus der Restverwaltung . 8.              | 157 12 10      |               |               |
|                | Aus der laufenden Berwaltung             | 10.            |               |               |
|                | außer dem Etat 9.                        | 29672 5 3      |               |               |
| 1 1 1          |                                          |                |               |               |
|                | Summa : [                                | 188503 22 81   |               |               |

#### Bemertungen gu 1-5 ber Einnahme:

- 1. ad I A D excl. 745 Thir. 1 Sgr. 5 Bf. Refte,
- 2. "III B " 149 " 10 " " ,
- 3. ", III C ", 107 ", 15 ", "
- 4. "IV B
  - . , V

Die Rehreinnahme rührt her aus den Beständen des aufgelösten Eichungs Amts mit 1915 Thir. 22 Sgr. 4 Pf. und aus dem mit 2005 Thir. 5 Sgr. 10 Pf. erstatteten Werthe des Stamm Invenstars von Beesen.

- 6. incl. 19832 Thir. 6 Sgr. Beftand aus 1865
- 7. incl. 42795 ,, neu aufgenommener Rapitale.

#### Defigleichen ju 1 - 9 ber Ausgabe:

- 1. in Folge neuer Darlebne,
- 2. burch bie mit 750 Thir, zugetretene Leibrente fur ben Antauf bes Bolfhagen's ichen Garten,
- 3. Diefe 25 Thir. find Restausgaben,
- 4. excl. 5320 für abgefeste Bauten und 1578 Thir. Refte,
- 5. Rolge ber Cholera = Cpidemie,
- 6. durch den mit 1022 Thir. 12 Sgr. 7 Pf. nothwendig gewesenen überetatlichen Buschuß ans Arbeitshaus,
- 7. getilgt aus ben neuen Anleihen,
- 8. excl. 2895 Thir. 1 Sgr. 2 Pf. Refte,
- 9. poraugemeife aus

4253 Thir. 28 Sgr. - Pf. für neuerworbene Grundftude,

1401 ,, 14 ,, 3 ,, Roften bes bestandenen Cholera = Lazareths,

`15817 ,, — ,, — ,, für Kriegsleistungen und Unterstützung der Familien einberusener Soldaten, wovon jedoch noch 2888 Thir. 3 Sax. 4 Bf. erstattet werden und

2189 " - " - " für Empfang und Bewirthung ber aus bem Rriege beimkebrenben Garnifon.

23661 Thir. 12 Sgr. 3 Pf.

### Städtisches Grundeigenthum.

An neuerworbenen Grundbesitungen find im Jahre 1866 gus getreten:

1. Ein Areal von 3 Morgen 68 | R. auf ber Lude zum Bau eines Symnastums, wofür bie Stabt, ba ein Theil bieser Flache von bem Besiger, Banquier Lehmann, unentgeltlich abgetreten ift, noch 1360 Thir. gezahlt hat;

2. bas Bolfhagen'iche Gartengrundstud, afquirirt gegen eine jahrliche, mit bem Tobe bes bisherigen Besthers aufhörenbe Leibs

rente von 1000 Thir., jum Bau eines neuen, fich immer nothwens biger machenben Schulgebaubes;

- 3. die bisherigen Steuer Kontrolehäuser an der Schifferbrude und am Kirchthore, welche durch das Hinausruden der Thorfontrole überflüssig geworden und von dem Königl. Steuer Fistus für die Tare von 1115 Thir. und 500 Thir. 25 Sgr. abgetreten sind. Das erstere ist zu einer Dienstwohnung für den Revierpolizeisergeanten eingerichtet, das andere zur Berschönerung der Stadt auf den Abbruch verkauft worden;
- 4. ein an ben Droschsenhalteplat grenzenber, zur beffern Abgrenzung beffelben für 84 Thir. 5 Sgr. angefaufter Streifen Land.

Ferner find hinzugetreten bie nach bem Berhaltniß ber bezosgenen Mahls unb Schlachtsteuer bemessenen Eigenthums Ansprüche an ben neuerbauten Thorfontrolehausern an ber Elisabethbrude und vor bem Kirchthore, beren Gelbwerth, ba bie betr. Bauten noch nicht vollständig abgenommen sind, noch nicht feststeht.

An Entschäbigungen für abgetretenes Terrain behufs Herftellung befferer Häuserfluchtlinien find überhaupt im Jahre 1866 280 Thir bezahlt worben.

Die im vor. Jahre erwähnte, jum Abbruch bestimmte Scheune am Rirchthore ift beseitigt, weitere Beranberungen im Grundbestis find nicht vorgekommen.

Verzeichniß ber gegen Feuersgefahr versicherten Kommunal. Grundstücke mit Angabe ber Bersicherungs. Summen und ber jährlichen Prämie.

| Laus<br>fens Benennung ber Grundstücke.    | Tax :<br>Werth. | Berfiche-<br>rungs -<br>Summe. | Jährl. •<br>Prämie.<br>Betrag. |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ж.                                         | 96_             | 96_                            | % Starger                      |
| 1. Das Rathhaus                            | 50,040          | 45,040                         | 2/2 30 1 —                     |
| 2. , Bolizeigebaude                        | 13,500          | 12,150                         | 2 8 3                          |
| 3. Rathemaagebaude                         | 21,675          | 19,460                         | 2/3 12 29 —                    |
| 4. ,, Rathetellergebaube                   | 18,838          | 16,920                         | 2/2 11 8 -                     |
| 5. , f. g. Pfannerstubengebaube            | 4780            | 4300                           | 2/3 2/26 —                     |
| 6. Die jur Stadtmafferfunft gehörenden Be- | : 1             |                                | 1 1 1 1                        |
| baude                                      | 2365            | 2110                           | 2/3 1 12 -                     |
| 7. Das Reumarkt = Schulgebaude             | 3290            | 2950                           | 1/29                           |
| 8 Glaucha'sche desal                       | 5300            | 4770                           | 2/3 3 5                        |
| 9. Die ftabt. Arbeite Anftalt              | 6639            | 5960                           | 2/3 3 29 <u></u>               |
| Latus:                                     |                 | 113,660                        |                                |

| Lau=<br>fen=<br>de | Benennung ber Grundftude.                                                   | Tay s<br>Werth. | Versiche-<br>runge=<br>Summe. | 5     | Jährl. =<br>Brämie.<br>Betrag. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|
| <i>M</i>           |                                                                             | Re.             | R6.                           | 5/00  | Re Syr. 3                      |
|                    | Transport:                                                                  |                 | 113,660                       |       | 75 22 -                        |
|                    | Das Todtengrabergebaube am alten Stadt-<br>gottesader                       | 720             | 640                           | 2/3   | _13_                           |
| 11.<br>12.<br>13.  | Das Todtengrabergebaude bes Friebhofs                                       | 50,800          | 45,720                        | 2/8   | 30 14 —                        |
| 152                | " Anaben = Schulgebaude auf dem gr.<br>Sandberge . Der f. g. Muftantenthurm | 26,405<br>1728  |                               | 2/3   | 15 25 —                        |
| 15.                | Das Petersberger = Schulhaus                                                | 1550<br>93,890  | 1390                          | 2/3   | - 28 -                         |
| 17.                | " Petri = Rapelle                                                           | 225<br>32,000   | 200                           | 2/3   | 57 18 *)                       |
| 19.                | " Das Siechenhaus                                                           | 1725<br>29,325  | 1545                          | 11/6  | 1 24 —<br>27 15 —              |
| 21.                | " " " " Freiimfelbe .                                                       | 3700            | 2700<br>5580                  | 11/2  | 4 2 -                          |
| 22.                | " ftabt. Gas = Anftalt                                                      |                 | 8350<br>720<br>4230           | 3 4 5 | 63 2 —                         |
|                    | Sa.:                                                                        |                 | 345,307                       | -     | 334 28                         |

Nachweisung ber Einnahmen aus ben Erbs und Zeitpächten renp. Miethen ber ftabtis schen Grundstude 2c., Grundgerechtigkeiten und Berechtigungen.

| <b></b>        |                                                                                     |            | Bei           | räge         |            |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------------|--|
| Lau-<br>fende  |                                                                                     |            | im<br>Jelnen. | iu<br>Summa. |            |  |
| .76.           |                                                                                     | AL.        | Spech         | Ft. Sy       | <u> </u>   |  |
|                | L. Erbpacte und Ranon:                                                              |            |               |              |            |  |
| 1.             | Bon ber Stadtziegelei                                                               | ١.         | 11            | 800          | <b> </b> — |  |
| 1.<br>2.<br>3. | ., einer Steinbruchsbufe in Liestauer Mart                                          |            |               | 11 -         | -          |  |
| 3.             | " Aderbefigungen und gandereien außerhalb                                           |            |               | 4.040        | 7          |  |
| ,              | der Stadt                                                                           |            | 11            | 140 16       |            |  |
| 4.             | ,, bepflanzten und unbepflanzten Plagen,<br>Garten und Stragenfleden, Schuppen, Bu- |            | 11            | 1 1          | 1          |  |
|                | den 2c. innerbalb der Stadt                                                         |            |               | 107 18       | -          |  |
| 5.             | " Soolengütern                                                                      | -          | 11            | 44 —         | <u> </u> - |  |
|                | Sa, I:                                                                              |            | <del>††</del> | 1103 4       | 7          |  |
|                | II. Päcte und Miethen auf bestimmte Beit.                                           |            |               |              |            |  |
| _              | a. Bon Rittergütern.                                                                |            |               | ĺ            | l          |  |
| 6              | Bon Beesen und Ammendorf                                                            | 650<br>282 |               | 9322 7       | 8          |  |
| 7.             | " Freiimfelbe                                                                       | 404        | -1 -1 -       |              |            |  |
|                |                                                                                     |            | Latus         | 10.425 12    | . 3        |  |

<sup>\*)</sup> Die Gotha'er Feuer: Berficherungsbant gemahrt ben Betheiligten fur jedes Jahr eine Divis bende, welche pro 1865 : 63% ber Pramie ober hier so Thir. 9 Sgr. betrug.

| Lau-         |                                                                          | Bet               | räge        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| fende        |                                                                          | im                | in          |
| .76.         | zonytot Othernynung.                                                     | Einzelnen.        | Summa.      |
| , m.         |                                                                          | 96. Syn. 3        | Ry. Syr. 2  |
|              | . Transport                                                              |                   | 10,425 12   |
| 8.           | b. Bon ftabt. Gebauben.<br>Für den Laden im Anbau, die Reller, die Böben |                   |             |
|              | und wohnlichen Räume des Rathstellergebändes                             | 3421 — —          | 1 1 1       |
| 9.           | " die Läden und Reller, sowie eine Wohnung                               | [                 | 1           |
| 10.          | im Rathhause die Laben und Bohnungen im fog. Pfan-                       | 3069 — —          |             |
|              | nerntuden = Gebaude                                                      | 830 — —           |             |
| 11.          | " Laben, Reller u. Souppen im Baggegebaube                               | 610 — —           |             |
|              | wegen der zu Schulzwecken benutten Raume                                 |                   |             |
| 12.          | vide pos. 16.)<br>,, die Läden und sonstigen Raumlichteiten im           | .                 |             |
|              | rothen Thurm                                                             | 1001 — —          | i   i       |
| 13.          | " bie Reller unter bem Anabenschulgebaube                                | 100 — —           |             |
|              | (wegen ber ju Schulzweden benutten Raume vide pos. 16.)                  | · fl              |             |
| 14.          | " eine Bohnung im fog. Mufikantenthurme                                  | 10 —              |             |
| 15.          | " das Saus gr. Sandberg Ro. 1.                                           | 320 — —           |             |
|              | (von der Stadt gekauft, um eintretenden                                  |                   |             |
|              | Falles daffelbe behufs direfter Straßen = Ver=<br>bindungen wegzureißen) |                   |             |
| 16.          | " die zu Schulzweiten benutien Rommunal»                                 | 11                |             |
|              | gebaude                                                                  | 2585 — —          | 11,946      |
| ł            | cBon Medern, Biefen, Garten:                                             | <del></del>       |             |
| 17.          | fleden 2c. Bon Aedern                                                    | 269 8 4           |             |
| 18.          | " Biefen                                                                 | 1854 15 -         |             |
| 19.          | " Gartenflecten                                                          | 6 10 —            |             |
| 20.<br>21.   | " Graben und Ufern                                                       | 6 15 —            |             |
| 22.          | " Solg = u. Korbweiben = Rugungen                                        | 229 — —<br>21 — — |             |
| 23.          | Fur Anlegen von Rabnen und Flogholgern .                                 | 73 —              |             |
| 4.           | " Sandausladepläße                                                       | 70 —              | 1 1         |
| 25.<br>26.   | " den Holzplat                                                           | 260 3 9           | 2794 22     |
| ۳. ا         | ", " Viehmartiplat                                                       | 5 - -             | 2794 22     |
| 27.          | Für Spinnbahnen, sowie Aufstellung von                                   | 1 1               |             |
|              | Breitbuden in benfelben                                                  | 62 15 -           |             |
| 8.           | " eine Schlippe bei Ro. 1022                                             | - 10 -            | 62 25 -     |
|              | - III. Grundgerechtigkeiten.                                             |                   | 1 1         |
| 9.           | Erbzinsen, Unpflichten, Ralandezinsen ze, von                            |                   |             |
| <u>,</u>     | Baufern ber Stadt Salle                                                  | 3507 — —          |             |
| 30.  <br>31. | Anlage und Frohnegeld von Saufern in Blaucha                             | 273 23 9          |             |
| ''·          | haussteuer und heugeld von haufern auf bem Reumartte                     | 424 16 3          |             |
| 12.          | Erbginfen von Stadtadern                                                 | 2                 |             |
| 3.           | Brudgeld von Beefen und Ammendorf                                        | 4 17 6            | 4211 27     |
|              | <del></del>                                                              | Latus             | 29,440 26 1 |

| 2au                                           |                                                                                                                                                                                       | <b>B</b> et                                                                        | råge                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| fende<br>A                                    | Rähere Bezeichnung.                                                                                                                                                                   | im<br>Einzelnen.                                                                   |                                                   |
|                                               | Transport                                                                                                                                                                             | Je Je                                                                              | 96 95 3<br>29,440 26 10                           |
|                                               | IV. Conftige Berechtigungen.                                                                                                                                                          | !                                                                                  | 23,110,20,10                                      |
| 34.<br>35.<br>36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40. | Bom Röhrwasser in Salle, Reumarkt und Glaucha Glaucha Salzsiedegerechtigkeiten Betglodengeld von Häusern in Halle Von Legaten Martigefälle Baagegebühren Cinzugsgeld Bürgerrechtsgeld | 317 20 —<br>452 12 2<br>56 — —<br>9 5 —<br>2900 — —<br>82 —<br>2187 — —<br>683 — — | 6687 7 2                                          |
|                                               | Sa,:                                                                                                                                                                                  | 1.1                                                                                | 36,128 4                                          |
| I.<br>II.                                     | Bieberholung. Crbpachte und Ranon                                                                                                                                                     | 9322 7 8<br>11,946——                                                               | 1103 4 7                                          |
| 111.<br>1V.                                   | c. " Aedern , Blefen , Gartenfleden 2c. d. " Sonstige Bächte                                                                                                                          | 2794 22 1<br>62 25 —                                                               | 24,125 24 9<br>4211 27 6<br>6687 7 2<br>36,128 4— |

### Ban = Befen.

: 3

iı

3m Jahre 1866 wurden aufgewendet :

A. Für Strafen - Regulirungen, Reupflafterungen und bergl.

Thir.

Sgr. Pf.

|                                               |        | - 0 |    |
|-----------------------------------------------|--------|-----|----|
| 1. Fur Reupflasterung bes Harzes, ber         |        |     |    |
| Strafe vor bem Rirchthor, bes untern Theiles  |        |     |    |
| ber Mauergaffe, ber Schulgaffe nach ber Uni-  |        |     |    |
| versität, ber Werbergaffe, für Regulirung bes |        |     |    |
| Beibenplanes, sowie fur Begnahme von Frei-    |        |     |    |
| treppen im öffentlichen Intereffe             | 8,130  | 3   | 10 |
| 2. Für Unterhaltung bes Stragenpflafters      | 1,436  | 4   | 10 |
| 3. An Beitragen ju Trottoir - Unlagen *)      | 1,069  | 10  | 10 |
| Sa. A.                                        | 10,635 | 19  | 6  |

<sup>\*)</sup> S. ben Schluß biefes Abichnitts.

|                                                   | Thir.  | Sgr. | Pf.       |
|---------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| B. Für Herstellung resp. Unterhals                |        |      |           |
| tung ungepflafterter Bege und Plate,              |        |      |           |
| Promena ben 2c.                                   |        |      |           |
| 1. Für Unterhaltung ber regulirten unb            |        |      |           |
| mit Steinfnack befahrenen Wege 2c                 | 799    | 11   | 7         |
| 2. Für Planirung mehrerer Wege und Plage          | 997    | 29   | 7         |
| 3. Für Inftanberhaltung ber ftabt. An-            | •••    |      | •         |
| pflanzungen an die Berschönerungs - Kommission    | 399    | 16   | 8         |
| 4. Dem Gartner Michaelis Gehalt 2c.               | 000    |      | •         |
|                                                   | 236    |      |           |
|                                                   | 200    | _    |           |
| 5. Bertragsmäßiger Zuschuß an ben Müh-            |        |      |           |
| lenbesiter Hilbebrand ju Bolberg für Instand-     | 40     |      |           |
| haltung bes Bolberger Weges                       | 40     |      | 40        |
| Sa. B.                                            | 2,472  | 27   | 10        |
| C. Für Kanalbauten, Brunnen= und                  |        |      |           |
| Pumpen=Anlagen ic.                                |        |      |           |
| 1. Erbauung bes Kanals in Glaucha                 |        |      |           |
| (nach Abzug ber von ben Abjazenten geleisteten    |        |      |           |
| Beiträge von 3,412 Thir.)                         | 5,084  | 8    | 7         |
| 2. Für Anlage einer Rohrleitung vom Ufer          |        |      |           |
| bes Merfel'ichen Grunbftude an ber ichwarzen      |        |      |           |
| Brude ab nach ber Waffertunft, behufs Bufuh-      |        |      |           |
| rung reineren Baffere in ben Brunnen ber letteren | 6,148  | 4    | 1         |
| 3. Für Borarbeiten 2c. zu der neuen Waffer-       | -      |      |           |
| leitung                                           | 1,295  | 1    | $\dot{3}$ |
| 4. Fur eine eiferne Bumpe in ben Bodos            | •      |      |           |
| hörnern                                           | 100    | 9    | 7         |
| 5. Fur Anlage eines neuen Brunnens v.             |        |      |           |
| b. Rannischen Thore                               | 165    |      |           |
| 6. Reparaturen an Kanalen, Brunnen 2c.            | 2,045  | 8    | 7         |
| 7. Unterhaltung ber Brunnen 2c                    | 1,165  |      | _         |
| Sa. C.                                            | 16,003 | 2    | 1         |
|                                                   | 10,000 | -    | -         |
| D. Für Reubauten sowie Serftels                   |        |      |           |
| lungen an und in ftabt. Gebäuben.                 |        |      |           |
| 1. Reparaturen an ben geiftl. Gebauben            |        |      | 40        |
| ju St. Morit                                      | 64     |      | 10        |
| Latus                                             | 64     | _    | 10        |

| Tungnowt                                                                                                                                                                                                                                                                          | Thir.                            | Sgr.                    | Фf.<br>10               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Transport<br>2. Anlegung neuer Apartements an ber                                                                                                                                                                                                                                 | 04                               |                         | 10                      |
| Sub s und resp. Officite bes rothen Thurm =                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                         |                         |
| Andanes                                                                                                                                                                                                                                                                           | 253                              | 29                      | 8                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200                              | 20                      | O                       |
| or our throughing that canyount in                                                                                                                                                                                                                                                | 35                               | 6                       | 4                       |
| Thurmchen                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                         | _                       |
| 4. Für einen Dfen im Sefftonszimmer ,                                                                                                                                                                                                                                             | 39                               | 12                      | 6                       |
| 5. Fur Herfiellung genügender Bentilation                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | _                       | _                       |
| in bem unter bem Rathhause gelegenen Keller .                                                                                                                                                                                                                                     | 49                               | 9                       | 3                       |
| 6. Für Unbringung von Fensterladen am                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                         |                         |
| Polizeigebäude                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63                               | <b>2</b> 9              | 3                       |
| 7. Für Ausbau bes fübwestlichen Edlabens                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                         |                         |
| unterm Rathhause                                                                                                                                                                                                                                                                  | 328                              | 19                      | 2                       |
| 8. Für Anbringung eines Thorverschluffes                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73                               | 13                      | 8                       |
| neben ber Strafanstalt                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                         |                         |
| Pahelhäufer                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29                               | 13                      | 9                       |
| Sa. D.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 937                              | 14                      | 7                       |
| Anmerkung: Außerdem erfolgte i. 3. 1866 auch ber vollendete gänzliche Erneuerung der Zifferblätter ur ratur der Uhr auf dem Thurme in der Leipziger Straß 21 Sgr. 8 Pf. betragenden Kosten wegen verspäteten fiondrechnung erft in der Kammerei. Rechnung progestellt erscheinen. | nd gründ<br>e, deren<br>Eingangs | liche 9<br>583<br>ber 1 | Repa=<br>Thlr.<br>Revi= |
| E. Für sonstige Herstellungen und Aufwendungen im Interesse ber Ershaltung ber ftabt. Grundstücke.  1. Für unvorhergesehene kleine Baus Auss                                                                                                                                      | Thir.                            | Sgr.                    | Pf.                     |
| gaben                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,185                            | 6                       | 6                       |
| 2. Dem Stadtbaumeifter für einen Be-                                                                                                                                                                                                                                              | •                                |                         |                         |
| hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300                              |                         | _                       |
| 3. Für Schornfteinfegelöhne und an Feuer-                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                         |                         |
| taffen . Beiträgen                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>54</b>                        | 1                       | _                       |
| 4. Bur Unterhaltung ber Feuerlöschgerath.                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                         |                         |
| schaften und Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                            | 422                              |                         | 1                       |
| Sa. E.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,961                            | 26                      | . 7                     |

Refapitulation. 10,635 Thir. 19 Sgr. ad A. " B. 27 2,472 10 16,003 " C. 2 " D. 937 14 " E. 1,961. 26 7 Sa. 32,011 Thir. — Sgr.

Bas die oben sub A. 3 erwähnten Beiträge zu Trottoir : Anlagen betrifft, fo ift hier nachrichtlich zu ermahnen, bag im Jahre 1866 burch Bermittlung ber ftabtischen Trottoir = Kommission überhaupt 8650 (1865: 11,100) DRug Granitplatten mit einem Roftenaufwande von 2861 Thir. 9 Sgr. 8 Pf. verlegt worden find. Dem polizeilich feftgeftellten Blane zufolge fam bie Regulirung ber Burgerfleige und beren Belegung mit Blatten in ber Gr. Marterftraße burchgehend, bagegen, in Folge ber Zeitverhaltniffe, in ber Gr. Klausftrage und ben Reunhäufern nur zu einem kleinen Theile zur Ausführuna. Außerbem wurden in Folge ber bei Reubauten ober gro-Beren Reparaturbauten ben betreffenden Bauherren polizeilich ertheilten Auflage auf bem Barg, in ber Antergaffe, Beift =, Breiten =, Wilhelme =, Blucher -, Landwehr - und Riemeyerftrage, im Moribawinger, auf bem alten Martte und in ber Rleinen Brauhausgaffe Trottoir - Unlagen ausgeführt.

### Beleuchtunge = Wefen.

Die Anzahl ber öffentlichen Gasslammen zur Straßen Besteuchtung war am Schluffe bes Jahres 1866 auf 708 gestiegen. Der städtische Beleuchtungs setat wurde in Folge ber Einführung von 100 Racht seternen, welche bis Anbruch bes Tages brennen, auf 9,500 Thir. erhöht.

Die Ausgaben betrugen:

A. Fur Beleuchtunge : Material und zwar:

1. Fur Bas zur Strafenbeleuchtung

mit 459,335 Kbffs. im Januar ,, 368,290 ,, ,, Hebruar ,, 394,017<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ,, ,, Wdrz ,, 346,262<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ,, ,, April ,, 221,970 ,, ,, Wai

| mit 191,730 <b>Abtff.</b> im Juni<br>,, 195,765 ,, ,, Juli<br>,, 224,072 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ,, ,, August<br>,, 375,020 ,, ,, September<br>,, 488,790 ,, ,, Oftober<br>,, 610,402 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ,, ,, November | ¢               |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| ,, 706,265 ,, ,, Dezember ,, 108,0333/4 ,, für außerorben                                                                                                                                                                            | ماذيار          | . SPala        | odi.        |
| ,, 108,033 <sup>3</sup> /4 ,, fur außerorden tung pro I. D                                                                                                                                                                           | •               |                | uuy>        |
| ,, 12,410 ,, für außerorben<br>tung bei beso<br>laffungen, Jah                                                                                                                                                                       | tliche<br>ndere | Belei<br>n Bei | ran=        |
| 2. Für Gas zur Beleuchtung bes Rathhaufes un                                                                                                                                                                                         |                 |                |             |
| mit 301,350 Kbffß                                                                                                                                                                                                                    | Ehlr.           | Sgr.           | <b>P</b> f. |
|                                                                                                                                                                                                                                      | ,712            | 29             | 2           |
|                                                                                                                                                                                                                                      | ,898            |                | 5           |
| weniger: 128,762 Rbfff. Gas:                                                                                                                                                                                                         | 185             | 22             | 3           |
| 3. Für Rüböl (Deputat bes Rathhaus:                                                                                                                                                                                                  |                 |                |             |
| Raftelland):                                                                                                                                                                                                                         | 12              |                | 4           |
| gegen ben Etat:                                                                                                                                                                                                                      | 11              | 15             | 8           |
| mehr:  B. Für Bedienung und Unterhaltung b  laternen burch die Gasanstalt:                                                                                                                                                           | er (            | 16<br>Bas:     | 8           |
| 1,736 Thir. 23 Sgr. 4 Pf. gegen ben Etat: 1,548 ,, 3 ,, 8 ,,                                                                                                                                                                         |                 |                |             |
| mehr: 188 Thir. 19 Sgr. 8 Pf.                                                                                                                                                                                                        |                 |                |             |
| C. Für Reparaturen an ben rathhäuslic<br>Einrichtungen, Chlinder x.<br>29 Thlr. 7 Sgr. 4 Pf.                                                                                                                                         | h e n           | <b>G</b> a 8   |             |
| gegen ben Etat: 41 ,, 19 ,, 3 ,, weniger: 12 Thir. 11 Sgr. 11 Pf.                                                                                                                                                                    |                 |                |             |
| Refapitulation.                                                                                                                                                                                                                      |                 |                |             |
| Thi                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                | f.          |
| A. 1. und 2. für Gas                                                                                                                                                                                                                 |                 |                | 2           |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 2               |                | 1           |
| Latus: 7,73                                                                                                                                                                                                                          | 24              | 21             | 6           |

|    | . Transport:                      | Thir.<br>7,724 | -         | Pf.<br>6 |   |
|----|-----------------------------------|----------------|-----------|----------|---|
| B. | Für Bebienung und Unterhaltung 2c | 1,736          | <b>23</b> | 4        |   |
| C. | Für Reparaturen 2c                | 29             | 7         | 4        |   |
|    | Sa.                               | 9,491          | 2         | 2        | _ |
|    | gegen ben Etat:                   | 9,500          |           | _        |   |
|    | weniger:                          | 8              | 27        | 10       | _ |

Der 9. Berwaltungsbericht bes Auratorii ber ftabtischen Gasanstalt für bas Betriebsjahr vom 1. Juli 1865 bis 30. Juni 1866 weist für biefes Jahr nach:

eine Produktion von 32,856,000 Kbffs. Gas, bavon als konsumirt 28,516,9921/4 " " mithin einen Verlust von 4,339,0773/4 " " "
b. i. ca. 13,1450/0.

An Steinfohlen wurden vergast:  $20,780^{\circ}/_{2}$  Tonnen, an Koafs, Breeze und Asche gewonnen  $27,013^{\circ}/_{4}$  Tonnen, — b. i. ca.  $130^{\circ}|_{0}$  ber vergasten Rohlen, — und hiervon zur Unterseuerung verwandt: 6224 Tonnen. Aus ber Tonne Kohlen wurden ca. 1,580 Kbffs. Gas gezogen.

### Gottesader = Berwaltung.

Die anhaltende Cholera Epidemie des Jahres 1866 hat selbstverständlich wesentliche Abweichungen von dem Etat und den gewöhnlichen Verwaltungsergebnissen herbeigeführt. Es starben im J.
1866: 3066 Personen gegen 1470 im J. 1865. Davon sind 2775
auf dem neuen Friedhose, 147 auf dem alten Stadtgottesader beerbigt, 66 auf dem Kirchhose der Reumarkts Kirche, 3 bei der Glaucha's
schen Kirche, 8 bei der Strasanstalt, 20 auf dem Juden Gottesader und 13 auswärts.

Das Ergebnis ber Kaffenverwaltung ist die Abführung ber am Schlusse bes Jahres 1865 verbliebenen Schuld ber Gottesackers Kaffe an die Kämmerei mit 2400 Thlr. Die zur Einrichtung bes neuen Friedhofs im Jahre 1850 von der Kämmerei vorgeschossenen und berselben aus der GottesackersKasse verzinsten 9000 Thlr. sind damit vollständig zurückgezahlt. Der erhebliche Ueberschuß der Einsnahme gegen die Ausgabe ist, wie in früheren Jahren, durch die jährlich steigende Jahl verliehener Erbbegrähnisse in freier Erde entsstanden; es wurden im Jahre 1866 verliehen:

- a. auf bem Stabtgottebader 137 Stellen für 3014 Thir.
- b. auf bem Friedhofe 26 ,, ,, 572 ,, Sa. 163 Stellen für 3586 Thir.

Die Begrädnißgebühren für die s. g. Waisengräder würden die Berwaltungskoften nicht beden, geschweige benn die Jinsen des zur Erwerdung und Einrichtung eines neuen Friedhoss auszuwendenden Rapitals. Für die jetigen beiden, der Stadtgemeinde gehörigen Besgrädnißpläße, den alten Stadtgottesader und den neuen Friedhos, hat die Gottesader Rasse an Grundrente oder Erwerdungs Rapitals. Jinsen nur 297 Thir. 10 Sgr. jährlich an die Rämmerei zu zahslen, nämlich das Pachtgeld für diesenigen 16 Morgen Freiimselber Ader, welche dei Anlegung des neuen Friedhoss zu diesem mit verwendet wurden. Der übrige Theil des 32 Morgen 11 M. großen Friedhoss ist aus dem der Stadt bei der Separation zugefallenen Hütungsentschädigungsantheile entnommen.

In Folge ber Cholera schritten bie Beerbigungen auf bem Friedhofe so weit über ben früher angenommenen Raum, bag bie Vergleichende Busammenstellung ber Einnahmen

|      |                                                                                                  | Etat               |          | 9   | fit (        | Ē             | nnahi | me           | Ξ   |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----|--------------|---------------|-------|--------------|-----|-----|
| Tit. | Einnahme.                                                                                        | pro                | 186      | 6   | pro          | 186           | 5     | pro          | 18  | 66  |
|      |                                                                                                  | Thir,              | €g. 9    | BF. | Thir.        | <b>6</b> g. € | Bf.   | Thir.        | €g. | Pf. |
| II.  | Binfen von ausgeliehenen Kapitalien Rugungen von dem Gottesader und bem                          |                    | 22       |     | 108          | 22            |       | 110          | 28  | 8   |
|      | Friedhofe und zwar:<br>a. für Grasnugung<br>b. Pachtgelder von bem noch nicht be-                | 180                | -        | -   | 96           | 14            |       | 117          | 21  | -   |
| m.   | nupten Theile bes Friedhofs                                                                      | 124                | 15       | -   | 135          | 17            |       | 62           | 7   | 6   |
|      | Beitrage von Befigern neuerlich erwor-<br>bener Grabbogen                                        |                    | 15       | _   | 16           | 3             | 4     | 16           | 3   | 4   |
| V.   | Für Berleihung von Erbbegrabniffen und<br>Rachzahlungen .<br>Begrabnif : und Leichenhausgebühren | 1500<br>1088<br>24 |          | _   | 1974<br>1434 | 100           |       | 3592<br>3089 |     | 6   |
| 14.  | Inegemein                                                                                        | -                  | 22       |     | 3784         | -             | 2     | 7008         |     |     |
|      | Sierzu:<br>Beftand                                                                               |                    |          |     |              | 3             | 4     | 224          | 2   | 10  |
|      | Summa der Einnahme .<br>Abschluß:                                                                | 3041               | 22       |     | 3784         | mil           | ĥ     | 7233         | 100 | D,  |
|      | Einnahme                                                                                         | =                  | $\equiv$ |     | 3784<br>3560 | 8             | 8     | 7233<br>7280 |     |     |
|      | Bestand .<br>Borschuß                                                                            | : =                | Ė        | Ξ   | 224          | 2             | 10    | 47           | 8   | ī   |

Pachtverträge über ben bis bahin zu Beerbigungen noch nicht benutten Theil bes Friedhofs gegen Entschäbigung ber Pachter sofort aufgehoben und bie Wege nebst Anpflanzungen auf biesem Theile angelegt werben mußten.

Die erheblichen Mehrausgaben ber Titel I. und V. gegen ben Etat find burch die gedachten neuen Wegeanlagen und Entschädigungen, durch die Anlage zweier neuen Brunnen und Pumpen auf bem Friedhofe und dem Stadtgottesacker, durch die neue bauliche Einrichtung des Leichenhauses und den größeren Bedarf an Rummersteinen für die Gräberreihen, die Erbbegrädnisse und die Waisengräder herbeigeführt.

Die schwebenben Berhandlungen über bie Beschaffung eines neuen Begräbnifplates, resp. Erweiterung bes neuen Friedhofs find bis jest noch nicht jum Abschluß gelangt.

Der Leichenwagen ift bei 3066 nur in 181 Fallen benutt. Eine vergleichenbe Zusammenstellung ber Einnahmen und Aussgaben laffen wir nachstehend folgen:

und Ausgaben ber Gottesadertaffe pro 1865 und 1866.

|      | l Œ                                                                                                                |            | tat           |     |            | 3p      | A             | uøga        | Бe         |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----|------------|---------|---------------|-------------|------------|------------|
| Tit. | Ausgabe.                                                                                                           | pro        | 186           | 36  | pro        | 18      | 65            | pro         | 18         | 66         |
|      |                                                                                                                    | Thir.      | <b>€</b> g. 9 | ₿f. | Thir.      | €g      | . <b>P</b> f. | Thir.       | <b>6</b> 8 | . Pf       |
| I.   | Für Unterhaltung ber Gehöfte, Bege und Utenfilien                                                                  | 323        |               |     | 586        | 21      | 3             | 1067        | 7          | 11         |
| II.  | Abgaben für Grundsteuer sowie Rente an<br>die Rämmerei an Stelle der frühern<br>Pachtzinsen von den zur Errichtung |            |               |     |            |         |               |             |            |            |
| 1    | des Friedhofs abgetretenen Freitmfelder<br>Aedern                                                                  | 297        | 10            | _   | 297        | 10      | Н             | 297         | 10         | <b> </b> _ |
| III. | Grabmacherlobne und Leichenfuhrmefen)                                                                              | 1270       | 22-           |     | 1534       | 20      |               | <b>2517</b> | 16         | 2          |
| IV.  | Erhaltung von Grabbogen, Erbbegrab-<br>niffen und Grabdentmalern                                                   | 34         | 17            | _   | 27         | 17      | 7             | 31          | 18         | L          |
| V.   | Inegemein                                                                                                          | 33         | 3             | _   | 30         | 27      | 1             | 509         | 16         | 1          |
| VI.  | Berwendung der Ueberschüffe, und zwar<br>a. Abzahlung an die Kämmerei<br>b. Berginsung der Schuld an dieselbe .    | 983<br>100 |               | _   | 800<br>111 |         |               | 2400<br>57  |            | -4         |
|      | Summa:                                                                                                             | 3041       | 22            |     | 3388       | 20      | 11            | 6880        | 11         | g          |
|      | Sierzu:<br>Borfchuffe                                                                                              | _          |               | _   | 171        | _<br>17 | <b>3</b>      |             | <u></u>    |            |
|      | Ausgeliehene Kapitalien .                                                                                          | _          |               | -   | _          | _       |               | 400         | <u></u>    | -          |
|      | Summa ber Ausgabe .                                                                                                | 3041       | 22 -          |     | 3560       | 8       | 8             | 7280        | 11         | Ş          |

### Fenerlösch= und Sozietäte= Befen.

Die Berficherung hiefiger Gebäube betrug Enbe 1866:

a. bei ber Provinzial Feuer . Cozietat . . . 772,855 Thir.

b. bei Privatversicherungegesellschaften . . . 9,742,956 ,,

und zwar ad a. 24,135 Thir. weniger ad b. 487,945 Thir. mehr

Die Feuerwehr brauchte bloß bei einem einzigen größeren Feuer thätig zu sein. Dasselbe brach in ber Abenbstunde bes 30. Oftbr. pr. im Hause bes Tischlermeisters Lubwig, Geiststr. Rr. 2., aus und zerstörte solches bei startem Westwinde vollständig. Die Rachbarhäuser, obwohl sie keine Brandgiebel hatten, wurden nur theilweise beschästigt. — Wenn sich auch hier wieder der Mangel einer ausreichenden Wasserleitung sehr fühlbar machte, indem das Wasser nicht mit der gewünschten Schnelligkeit zur Brandstelle gelangte, so hat doch die Anwendung von Soole beim Sprigen und die große Thätigkeit der Nannschaften größeres Ungluck verhütet. —

Früherem Beschlusse gemäß find die beiben öffentlichen Leiterhäuser auf dem Domplatz und auf dem Rühlberge beseitigt und durch ein neues Leiterdepot von eiserner Konstruktion auf dem s. g. Malzhofe an der Befriedigungsmauer des K. Garnisonlazareths ersetzt worden. — Gleiche Umwandlung hat das Leiterhaus am Stadtgottesacker erfahren.

Die alte unzwedmäßige Feuersprite Rr. 2 (ohne Binbsad) ift verkauft und die Reubeschaffung eines britten Wasserwagens mit nothigem Schlauchapparate beschloffen. Der Etatsat für die Instandshaltung der Feuer s, Lösch sund Rettungsgerathe ward um 175 Thir. 3 Sgr. 4 Pf. überschritten.

Im August pr. starb ber stellvertretende Feuerbirektor Rupfersichmiebemftr. Reil. Seine Stelle ift bisher noch nicht besetzt.

### Polizei = Berwaltung.

Bei ber Polizei - Berwaltung ichieben im Jahre 1866 aus:

1. Durch freiwillige Rieberlegung ihrer resp. Memter

ber Polizei = Sefretar Dieß,

ber Polizei - Rommiffar Leuchert

und ber Polizei - Sergeant Deutrich.

Die burch erftern verwaltete 1. Boligei. Sefretarftelle erhielt

ber bisherige 2. Polizei. Sefretar Thied und überkam bemnächst zugleich burch die R. Regierung in Merseburg die Geschäfte eines Stellvertreters ber durch ben Stadtrath Jordan verwalteten R. Poliz. Anwaltschaft; wogegen an Thied's Stelle ber Feldwebel beim 4. Magd. Inf. Regiment No. 67 Schräpler aus Wittensberg zum 2. Polizei. Sefretar angenommen wurde.

Für Leuchert ift ber Wachtmeister ber 4. reitenden Batterie b. 4. Artillerie » Regiments zu Naumburg Beise zum 3. Polizei» Kommissar angestellt worben. —

Deutrich's Stelle ift nicht wieber befest.

2. Durch Tob, als Opfer ber Cholera, ber Bolizei Sergeant Linke, an beffen Stelle ber Stabshornist ber 9. Komp. 3 Bat. b. 4. Thuring. Inf. Regiments Rr. 72 Schäfer, vorläusig auf 6moznatliche Probebienstzeit, angenommen wurde.

Das im vorjährigen Verwaltungsberichte erwähnte Abkommen mit mehreren hiefigen größern Braunkohlengrubenbesißern, wonach bies selben ber Polizeis Verwaltung jährlich 280 Thir. zur Dotirung einer neuen Polizeis Sergeantenstelle behufs besserer Kontrole ber Kohlendiebsstähle zur Disposition stellten, erwies sich sehr bald aus verschiedenen bienstlichen Gründen als nicht passend und wurde daher mit dem freiswilligen Abgange bes gerabe für diese Stelle engagirten Polizeis Sergeanten Deutrich schon zum 1. August v. 3. wieder ausgehoben.

Fur bas Jahr 1866 haben fich bie Ginnahmen und Ausgaben bei ber Polizei-Bermaltung, wie folgt, gestellt.

### A. Ginnahmen:

| 1.         | Sporteln                      |       | 47   | Thir.    |    | Sgr. | -9            | ßf. |
|------------|-------------------------------|-------|------|----------|----|------|---------------|-----|
| 2:         | für Inlandspaffe              |       | 17   | ,,       | 7  | "    |               | ,,  |
| 3.         | für Jagdicheine               |       | 132  |          |    | "    | _             | ,,  |
| 4.         | Beizungs - und Detentions - R | often | 57   |          | 7  |      | 8             | 'n  |
| <b>5</b> . | Polizei = Strafgelber         |       | 547  |          | 4  | ,,   | 2             |     |
| 6.         | Aversum für Beauffichtigung b | es    |      |          |    |      | •             | ٠,  |
|            | Polizei = Rreifes             |       | 400  | *        | _  | "    |               | ,   |
| 7.         | desgl. der Rohlenfuhrwerke .  |       | 120  | <b>"</b> |    | ,,   |               | ,,  |
| 8.         | Unvorhergesehene Einnahmen    |       | 11   |          |    | ,,   | <del></del> : |     |
|            |                               | Sa.   | 1331 | Thir.    | 18 | Sgr. | 10 9          | Bf. |

### B. Ausgaben:

| I. | Perfonliche | Roften. | ٠ |  |  |       |    |      |
|----|-------------|---------|---|--|--|-------|----|------|
|    | Gehälter .  |         |   |  |  | 12815 | ı. | <br> |

| Transport: 12815 Thir. — Sgr. — \$                                    | F |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| II. Sachliche Rosten 24 " — " — "                                     |   |
| 1. Lokalmiethe 200 " — " — "                                          |   |
| 2. Kundschaftergebühren 353 " — " — "                                 |   |
| 3. Beizung Gas 290 . 4 . 3                                            |   |
| 4. Erleuchtung Deputat 70 . 1 6                                       |   |
| 5. Berpflegung der Transportaten                                      |   |
| und Arrestaten 171 ,, 25 , 10 ,,                                      |   |
| 6. Rosten der Detention in der Korr.                                  |   |
| Anstalt zu Zeiz 169 " — " 1 "                                         |   |
| 7. Kanzleibedürfniffe und Druckfosten 375 " 17 " 3 "                  |   |
| 8. Bu verschiedenen polizeilichen Zweden 777 " 5 " 11 "               |   |
| Sa. 15245 Thir. 24 Sgr. 10 Bf                                         | - |
| 3m Laufe bes Jahres find folgende neue Boligei-Berord                 | : |
| nungen erlaffen:                                                      |   |
| 1. wegen Desinfettion ber Düngergruben, Ranale und abnlicher An-      |   |
| lagen, vom 8. August 1866;                                            |   |
| 2. wegen täglichen Reinigens ber Strafengoffen, vom 25. August 1866;  |   |
| 3. wegen Regelung des Kram = und Biehmarktes am 3. u. 4. Septbr.      |   |
| pr., vom 25. August 1866;                                             |   |
| 4. wegen Ordnung des Bertehrs beim festlichen Ginguge ber fiegreichen |   |
| Truppen, vom 12. Sptbr. 1866;                                         |   |
| 5. wegen Befolgung bes neuen Erobler - Reglements, vom 14. Spibr.     |   |
| 1866.                                                                 |   |
| 3m Jahre 1866 famen an Berbrechen und Bergeben                        |   |
| por:                                                                  |   |
| Diebftdble und Deblerei 862 Falle                                     |   |
| Dolg und Felbbiebftable                                               |   |
| Balfcung, Betrug, Unterschlagung 208 "                                |   |
| Rothzucht, Unzucht, Ruppelei 67 ,                                     |   |
| Rörper und Bermögensbeschäbigungen 69                                 |   |
| geringere Bergeben                                                    |   |
| überhaupt: 3023 Falle                                                 |   |
| Siervon wurden hinfichts ber Thaterfchaft feftgeftellt                |   |
| und zum gerichtlichen Berfahren abgegeben 2487 galle.                 |   |
|                                                                       |   |
| An Rapitalverbrechen wurden begangen:                                 |   |
| ein der Thaterschaft nach unermittelt gebliebener Kindermord;         |   |
| brei am 28. Dezbr. vom Tischlergefellen Dito vorgenommene Morb =      |   |
| perfucte an 3 Frauenspersonen und ein von bemselben ausgeübter        |   |

Im Laufe bes Jahres famen wieder mehrere größere und fleinere Falliffements vor; am auffallenbften und in Die hiefigen

Mort ber verehel. Bötterchermeifter Pommer hier. (Bergl. G. 25.)

tommerziellen Berhaltniffe eingreifenbften war bas bes hiefigen Banquiere Barnitfon.

Pres. und politische Bergeben fanden nicht ftatt. Polizeiliche Strafmanbate nach bem Geset vom 14. Mai 1852 wurden erlaffen: 1569.

Bon biefen tamen gur wirflichen Bestrafung:

| 1.    | wegen   | unterlaffener | An =    | und    | Abm        | eldr  | ing        | 90   | n   | Mi   | etb | Bbel | wohi       | nern 2c. |           |
|-------|---------|---------------|---------|--------|------------|-------|------------|------|-----|------|-----|------|------------|----------|-----------|
|       |         |               |         |        |            |       | •          |      |     |      | •   |      |            | 168      | Perfonen. |
| 2.    | wegen   | Martipolizei  | Ront    | raven  | tion       |       |            |      |     |      |     |      |            | 48       | ,,        |
| 3.    | wegen   | Bettelne .    |         |        |            |       |            |      |     |      |     |      |            | 97       | ,,        |
| 4.    | wegen   | Strafenunfu   | gø .    | •      | . ,        |       |            |      |     |      |     | •    |            | 200      | ,,        |
| 5.    | wegen   | Umberlaufen   | laffend | det de | <b>Hun</b> | be    |            |      |     | •    |     |      | ٠,         | 94       | ,,        |
| 6.    | wegen   | verspäteter A | Dünger  | rabfu  | hr .       |       |            | ٠.   | . • | •    |     |      |            | 4        | ,,        |
| 7.    | wegen   | Befchädigung  | öffer   | ıtlidə | er An      | pfle  | ınşı       | ıng  | en  | •    |     |      |            | 41       | ,,        |
| 8.    | wegen   | unterlaffener | Beau    | ffiðt  | igung      | po    | n Z        | Bag  | en  | un   | D S | Bfei | den        | 19       | ,,        |
| 9.    | wegen   | nächtlichen ( | Bäftef  | pene   | und        | u     | nbe        | fugi | ten | 6    | фа  | nft  | )e=        |          |           |
|       | triebes |               |         |        |            |       |            | ٠    | •   |      |     |      |            | 43       | ,,        |
| . 10. | wogen   | Uebertretung  | ) bes   | Dr     | ofchtei    | 1 =   | un         | b 1  | Di  | enst | ma  | nné  | <b>3</b> s |          |           |
|       | Reglen  | nents         |         |        |            | •     | •          | •    | •   | •    |     | •    | •          | 95       | ,,        |
| 11.   | wegen   | Rauchens in   | Ställe  | n u    | ed fal     | rlā   | ffig       | en l | Un  | tgai | nge | m    | it         |          |           |
| Feuer | r und   | Licht         | ٠.      |        |            | •     | •          | •    |     |      | •   |      |            | 39       | ,,        |
|       |         | unterlaffener |         |        |            |       |            |      |     |      |     |      |            | 17       | ,,        |
| 13.   | wegen   | fonfenswidrig | ger B   | auau   | 8führ      | ung   |            | •    |     |      | •   |      |            | 9        | ,,        |
| 14.   | wegen   | Sountageen!   | heilig  | ung    |            | •     |            | •    |     | •    | •   | ٠.   |            | 41       | ,,        |
| 15.   | wegen   | Maaß = und    | Gewi    | djisti | ntrar      | ent   | ion        |      |     |      |     |      | •          | 14       | ,,        |
| 16.   | wegen   | Uebertretung  | der 🤄   | 5tra(  | jenpol     | lizel | <b>= S</b> | rbr  | tui | ng   |     |      |            | 140      | **        |
| 17.   | wegen   | diverfer and  | erer U  | ebert  | retun      | zen   |            |      |     |      |     | •    |            | 135      | . ,,      |
|       |         |               |         |        |            |       |            |      |     |      |     | 8    | a.         | 1204     | Berfonen. |

In 365 Fallen wurde bie Strafe entweber nachträglich niebers geschlagen ober Berufung auf gerichtliche Entscheidung eingelegt.

Selbftmorde tamen 7 vor und zwar 2 durch Ertränken, 2 durch Ueberfahren durch die Lokomotive, 2 durch Erhangen, 1 durch freiwilliges Berabfturgen aus bem Fenster.

4 Berfonen ver ungludten und zwar 2 burch Ueberfahrenwerben, 1 burch Ertrinfen, 1 burch Berfchuttung. —

Durch Fahrlässigfeit eines Tischlerlehrlings gerieth, wie bereits S. 24. naher berichtet worben, am Abend bes 30. Oftober bas in ber Beiftstraße Rr. 2 belegene haus bes Tischlermeisters Lubwig in Brand und wurde gang eingeaschert, während die benachbarten Gebäube bes Konditors David und Bepadtragers Reichert nicht unbedeutende Brand,

beschäbigungen erlitten. — 3m Uebrigen fanden nur kleine, ohne Bermittlung ber Feuerhilfe geloschte Bimmerbranbe ftatt.

Der Befundheiteguftand ber Stadt mar ein fehr fchlech-Un ben Boden erfranften 545 Berfonen, von benen 25 ftar-Vom 19. Juli bis Mitte Rovember trat die Cholera epide= misch auf und forberte von ber Civilbevölkerung Opfer (678 mannlichen, 827 Berfonen weiblichen Befclechts). - Außerbem ftarben baran 24 Militarpersonen und Bewohner ber R. Strafanstalt. 35

1564 Berf. Sa.

:6

ħ.

41

4

76

20

:1 11

Δij

·ib

46

de

Auf Antrag ber aus Mitgliedern ber ftabt. Behörben, ber Polizei - Bermaltung und aus Merzten zusammengesetten Sanitate = Rommiffion wurde im Lotale bes ftatt. Arbeitshaufes ein Cholera = lagareth eingerichtet, in welchem vom 7. August bis 15. September 219 Cholerafrante Aufnahme fanden. Siervon ftarben 119 100 Berf. bie übrigen wurden entweder geheilt entlaffen ober ale Refonvalescenten bein Stadtfrankenhause überwiesen. - In letterem find 96 Cholerafranke verpflegt und von biefen 62 genesen und 34 gestorben.

Die Roften bes Choleralagarethe beliefen fich auf:

1498 Thir. 6 Sgr. - Bf.,

worauf inbeg für verfaufte Inventarftude 96 Thir. 21 Sgr. 9 Pf. und bis jest circa \_ 21 120 Thir. an eingezogenen Rurfoften, also 216 wieber eingezogen finb. Mithin bleiben 1281 " 14 "

Dem Brof. Dr. Krahmer, Gas - Anft. - Dir. Schröber und Brof. Dr. Weber, Die sich, und zwar die beiben erstern bei Leitung Des Choleralagareths, ber lettere für bie an biefer Seuche erfrantte Armuth wefentliche Berbienfte erworben, find von ben ftabt. Behörben warme Dankschreiben in schöner faligraphischer Ausstattung votirt worben.

Bei ben 1866 ftattgehabten öffentl. Impfungen wurden 881 Rinder

und privatim

399 1280 Rinber

geimpft.

3m Bag = Bureau wurden ausgefertigt: 409

Muslandepaffe

| Inlandspäffe           | 430  |  |
|------------------------|------|--|
| Befinde = Dienftbucher | 480  |  |
| Reiserouten            | 339  |  |
| Bagtarten              | 558  |  |
| Gewerbelegit. = Rarten | 88   |  |
| Beimathefcheine        | 162  |  |
| Baufirscheine          | 264. |  |

Baffe wurden vifirt 5810 und Transporte ausgeführt 187.

Un Baufonsensen wurden ausgefertigt :

- a. für Dampfteffel und gewerbliche Anlagen durch die R. Regierung 4
- b. für Reubauten von Wohnhäufern und bewohnten Rebengebauden 56
- c. für Gebäude zu gewerblichen und wirthschaftlichen 3weden 76
- d. für erhebliche Bergrößerungsbauten 51 e. für Keinere Reparaturbauten 89

Summa 276.

Eine erhebliche Weiterführung ber Trottoirifirung\*) ber Burgerfteige hat 1866 nicht stattgefunden, ba einestheils fruhere Straßenstreden noch im Rudftanbe geblieben waren, anberntheils es an bem nothwendigen Plattenmaterial fehlte. —

Im Jahre 1866 haben überhaupt 286 Personen das Eine wohnerrecht erworben. Als nur temporar sich aufhaltenb wurden 389 Personen angemelbet.

Bon halle wieder verzogen find 467 Personen und zwar:

- a. von ben temporar fich hier aufhaltenben
- 265 Personen

b. von bief. Einwohnern

202 ,,

Die Zahl der bei der Polizeis-Verwaltung bearbeiteten Nummern betrug: 19550, ungerechnet die auf Militärs Einquartierungsbüreau bezügslichen Eins und Ausgänge. Das Journal der vom Stadtrath Jordan bearsbeiteten K. Polizeis-Anwaltschaft zählte im Geschäftsjahre vom 1. Dezbr. 1865 bis dahin 1866: 2028 Nummern, die Prozestliste 1169 Nummern. — Die Zahl der vom K. Polizeis-Anwalt beim K. Polizeigericht anhängig gemachten Untersuchungen betrug 853. Davon wurden 447 im Mandatsversahren, die übrigen im gewöhnlichen Bersahren versolgt und 324 durch verurtheislende Erkenntnisse erledigt. In 73 Audienztagen wurden 1247 Termine abgehalten.

<sup>\*)</sup> S. Raberes unter Abichnitt "Bauwefen" S. 103.

---

# Die Stadt Halle,

nach amtlichen Quellen

historisch = topographisch = statistisch bargestellt

von

C. S. Freiherrn vom Sagen, Stabtrath

Bweites Erganzungsheft. (Redigirt von E. H. Freiherrn vom hagen.) Die Jahre 1867 und 1868.

**Halle,** Berlag von G. Emil Barthel. 1870.

## Verwaltungsberichte

ber

# Stadt Halle an der Saale,

herausgegeben

mod

Magiftrat der Stadt halle.

Rene Folge.

Bugleich Ergänzung und Fortsetzung bes Wertes: "Die Stadt halle, nach amtlichen Quellen historisch-topographisch-statistisch bargestellt von C. h. Freiherrn vom hagen, Stadtrath."

Bweiter und dritter Jahrgang. 1867 und 1868.

Halle, Berlag von G. Emil Barthel. 1870.

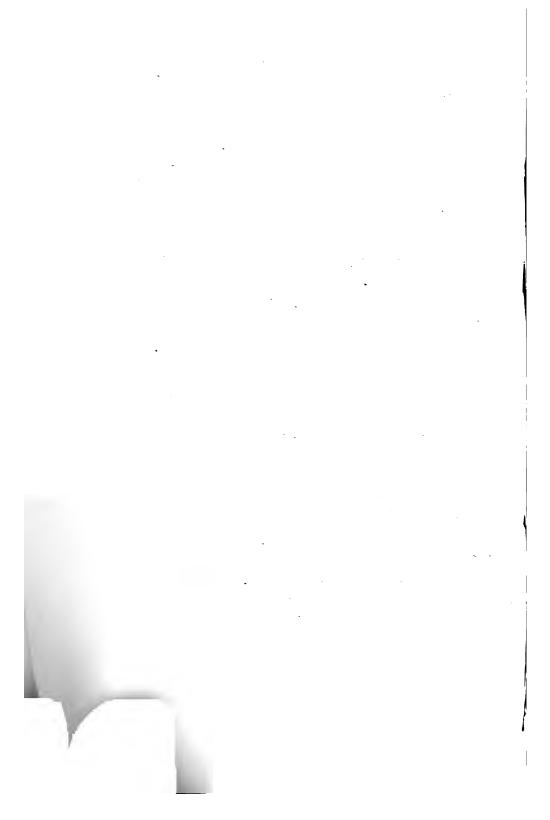

## Uebersicht des Inhalts.

I.

| Die berwaltung der Stadt:                                                                                                                                                                                                                       | Seite:        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rirchenwesen ,                                                                                                                                                                                                                                  | 1-5           |
| Schulwesen                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 1) Das Stadtgymnafium                                                                                                                                                                                                                           | 6-29          |
| 2) Die stäbtischen Elementarschulen                                                                                                                                                                                                             | 30—31         |
| 3) Die Sonntagsschule                                                                                                                                                                                                                           | 31—32         |
| 4) Die Provinzial-Gewerbeschule                                                                                                                                                                                                                 | 32 - 33       |
| 5) Die Schulen ber France'schen Stiftungen                                                                                                                                                                                                      | 33-34         |
| Bergleichenbe Ueberfichten ber Einnahmen und Ausgaben                                                                                                                                                                                           |               |
| ber stäbtischen Schulkasse und ber Sonntagsschule                                                                                                                                                                                               | <b>34</b> —38 |
| Armenwesen                                                                                                                                                                                                                                      | 38-43         |
| Stäbtische Arbeitsanstalt                                                                                                                                                                                                                       | 43 - 46       |
| Hospital und Krankenhaus                                                                                                                                                                                                                        | 46 - 50       |
| Siechenhaus                                                                                                                                                                                                                                     | 50-51         |
| Sonstige milde Stiftungen unter stäbtischer Berwaltung:<br>Bucherer'sche Stiftung für treues weibliches Gesinde, Ehr-<br>lich'sche Stiftung, Bürgerrettungs-Instituten-Fond, Ait-<br>ter'sche Stiftung, Speise-Berein, Eisenberg'sche und Bern- | •             |
| heim'sche Stiftung                                                                                                                                                                                                                              | 52            |
| Privatinstitute und Bereine jur Abwehr von Rothständen,                                                                                                                                                                                         |               |
| beziehendlich Unterstützung unbemittelter Personen                                                                                                                                                                                              | 53—62         |
| Stenerwefen                                                                                                                                                                                                                                     | 62 - 64       |
| Kram = und Biehmärkte. — Gewerbe = und Innungswesen                                                                                                                                                                                             | 6470          |
| Einquartierungs=, Vorspann= und Ersatzwesen                                                                                                                                                                                                     | 70—74         |
| Städtische Sparkasse                                                                                                                                                                                                                            | <b>75—7</b> 9 |
| Sparkasse bes Saalkreises. Allgem. Spar = und Borschuß-<br>Berein. Halle'scher Bank-Berein von Kulisch, Kämps u.<br>Komp. Landschaftl. Kreditverband der Provinz Sachsen.                                                                       |               |
| Könial. Bankkommandite                                                                                                                                                                                                                          | 78-81         |

#### Uebersicht bes Inhalts.

|     |                                                          | Geite : |
|-----|----------------------------------------------------------|---------|
|     | Stäbtisches Leihamt                                      | 8186    |
|     | Altiv = und Passibvermögen ber Stadt                     | 8690    |
|     | Stäbtisches Grundeigenthum                               | 90-98   |
|     | Bauwesen. Die Trottoir = Kommission. Die Berschönerungs- |         |
|     | tommission. Der Berschönerungsverein                     | 98105   |
|     | Beleuchtungswesen. Die Gasanstalt                        | 105—106 |
|     | Das fläbtische Wasserwert                                | 107-109 |
|     | Gottebader - Berwaltung                                  | 109—115 |
|     | Fenerlösch = und Societätswesen. Die fläbtische und bie  |         |
|     | Turner = Feuerwehr                                       | 114-117 |
|     | Polizei = Berwaltung                                     | 117-126 |
| II. | Chronik der Jahre 1867 und 1868                          | 127—202 |
|     | Anhang: Die Sallische Pfannerschaft                      | 203212  |
|     | Bertrag zwischen bem R. Fistus und ber Hallichen         |         |
|     | Pfännerschaft                                            | 212—215 |
|     | Schlußbemerkung                                          | 216     |

### Berichtigungen.

| ١. | 5 | Reile | 20 | n. | 11. | 1. | ft. | Struenfee" : | "Arevlinabaufen". |
|----|---|-------|----|----|-----|----|-----|--------------|-------------------|
|    |   |       |    |    |     |    |     |              |                   |

<sup>5. 28 3. 11</sup> v. u. l. ft. "Offern": "Bredlingho 5. 28 3. 11 v. u. l. ft. "Offern": "Dichaelis". 6. 58 3. 9 v. u. l. ft. "Spygina": "Opgica" 6. 69 3. 10 v. o. l. ft. "gezeichnet": "eingezahlt". 6. 188 3. 9 v. u. l. ft. "fanden": "fand".

S. 196 in ber letten Rolonne ber Tabelle L. bei "Rartoffeln" ftatt "0,84": "0,81".

### Register.

(a und o gelten ae und oe, u ift unter u eingeordnet. Gin A. hinter einer Seitengahl bedeutet Annierfung.)

Böhmer, E., Dr. Prof.,

139.

Mitiv = und Bassivvermogen b. Stabt Balle, 86-91. Alterthums-Berein, Thiiring. Sach ., 193. Arbeiterverein, Laffalle'= fcer, 172. Arbeitsanstalt, Stäbtische, 43-46 Arbeitsbaus, Städt., 93. 172. 191. Armen = Babeplat, 178. 43. Armenwefen, 39-43.

Armentaffe, Städt. 41 -Babeplat, Armen=, 178 Bant = Rommandite, 81. Sallifder, Bankverein, **128.** 80. Baffewitz, von, Stabt= rath, 187. Baumefen, 98-105. Beed, Dr. med., Stabtrath, 145, 187. Begrabniftaffe, Sallische Achtzig = Thaler =, 58. Begrabniftaffe, Ballifche Dreißig = Thaler =, 58. Beleuchtungswefen, 105-106. Bereczowsty, Mechanitus, 137, A. Bergt, Dr., Brof. 194. Bernhardy, Dr. Prof., Geb. = Rath, 151. Bertram, Karl, Aug. Wilh., Geh. Reg.=Rath, Karl, Aug. Oberburgmft., 181. Bevölkerung, 161—164. Bepfchlag, Brof. D., 136. 140. 142. 143. 144. 155, 189, 190, Blafius, Dr., Prof., Geh. Meb.-Rath, 56, 138.

Bolte, 3. G., Geh. Rom= merz. = Rath, 175. Brennerbahn, beren Er= öffnung, 148. Bride am Jägerplate, 191. Bunbestangler b. Norbb. Bunbes, 145. Ceres, (Halle'sches Ab= fuhr=Inst.), 169. Chanffee vor bem Beift= thore, 147. Cholera, 149. 152. 157. 159. Colberg, Dr., Rreisrichter, 155. Damerow . Geb Meb.= Rath, 146. Dante-Gesellschaft, 152. Dehne, A. L. G., Fabrit., 109. 150. Detret, Königl., Beftphal., die Bereinigung D. Stadtgymnafien betr., 9-12. Diatoniffenanftalt, 56-57. Diatoniffenhaus, 185.189. Domtirche, Beizung ber, Drephaupt, J. C. von, Chronist d. St. Halle, 193. Drevie, von, Geb. Rom= missionsrath, 158. Driesemann, Stadtbau= rath, 131. 135.

rpander, Justiz = 11. Stadtrath, 187.

Dunker, Max, Geh. Reg.=

Rath, 129. Düntssch, Hospital - In-spector, 46.

Dryander,

Ernte, beren Ergebniffe, 196. Ersatwesen, 73-74. Ever8, Polizei = Insp., 145, 166. Rabritarbeitertaffen, 68-71. Falschmünzer, 128. Feuer, 114-115. 160. 179. 185. 187. 193. Feuerlöschordnung, 187. Feuerlöschwesen , 114-117. Feuerwehr, Turner=, 182 **–183, 187**. Kond, Burger=Rettung8= Instituten =, 52. Fontaine auf bem Markt= playe, 170. 175. Frande'iche Stift., 6. 7. 11. 16. 33-34, 110, 111, 140,

Edftein, Brof. Dr. 151.

Chrenberg, Sbtrath, 135.

Eichler, G., Runfthanbler,

Eidungs- u. Baage-Amt,

Einzugsgelb, Aufhebung

Einquartierung, 70-73.

Einrichtung bes Gom-

Eisenbahn, 145. 146. 148.

149. 150. **153.** 157. **1**66.

**170.** 17**1.** 1**77**. 180. 187.

196, 197, 198, 201, 202,

Elementaridulen, Stäbt.

Erdbeben, 165. 195.

beffelben, 131.

nasti, 25—26.

Chegesetz, 173. 174.

152.

136.

178.

30 - 31.

129. 21.

ftabt., 26. 27. Rech=

nung 38-39. Bau=

Franz Foferh, Kaiser v. Lekreid. 131, 137.
Francenverein, Baterlänster. Iweigverein, 57—18.
Freindigisteit 155.
Freindigisteit 155.
Freindigisteit 155.
Freindigisteit 109—113.149.
Friedhol, 109—113.149.
Friedhol, Just. - Rath, 138.
157.
Fubel, Stabtrath, 154.
155.

**Babel8**berger, Franz Xa= ver, 139 Gasanstalt, 106. Gaserplosion, 187. Behalte, 29. 31. 131. 149. 158. 169. 178 179. 185. 191. Gesangbuch, 5. 130. Befangfeft, 147. Gefellentaffen, 66-67. Gestorbene, beren Bahl, 164. 194. Gefundheitspflege, Berein für öffentliche, 153. Gefundheitszustand Stabt. 123—124. Gewerbe = u. Innung8= wesen, 64-71. Gewitter, 182. 191. 195. Glaucha, 6, A. Gosche, Richard, Prof. Dr. 151. 187. Gottesader = Berwaltung, 109—115. Grant. General u. Brafi= bent b. Bereinigt. Staa= ten, 188. Grundeigenthum, Stäbt., 90 - 98.Gutide, Ferbinand, Dr. med., 181 Gumnafialgebanbe, 23 -25. 21. 131. Symnafien , Bereinigung ber, 7-11. Ghmnafium, Stabt=, Ge= fcichte 6-23. A. Sta= tut 25. 172. 3nftrut= "on bes Direttors 2c. -26. ıfium, Statistif b.

toften 24-25. 100. php= fital. Rabinet. 188. Dagen, vom, Freiherr, 135, 145. Hannover, 169. Hedwigstraße, 166. Beiland, Dr., Provinzial-Schulrath, 26. Helldorf, von, Stadtrath, 135. Herschenz, Stadtbaumst., 181. Bertberg, E., Dr. med., 141. Hertherg, Gustav Ludwig, Dr. med., Geh. Sanitätsrath, 149. Hertberg, G., Dr. Prof., 139. Hilbenhagen, Bankagent, 167. 193. Hinze, Zeichenlehrer, 23.

Hospital u. Krankenhaus,

46-51. 172.

Sungerenoth, 164. Jägerplat, 150. Ibuna, Lebens = , Ven= fion8 = und Leibrenten = Berfich.=Gefellschaft, 60. Jesuiten = Orben, 186. Jentich, Gebrüder, 167. Impfung, 124. Institut, Bürger = Ret= tung8=, 53. Inftitut, Entbinbung ., 55. Institut, Halle'sches Ab= fubr ., 169. John, Stadt-Musik-Dir., 131. Irrenanstalt, Provinzial=, 56. 146. Isabella, Königin v. Spa= nien, 184. 185. Bubelfeier, 127. 135. 136. 139. 144. 149. 167. 177. 181, 190, 192, 193, Jungfernwiese, 167, 175. 180. 213. 214. 216.

Rabel, Telegraphen=, 185. 186. 191. 198 — 199.

Rämmerei, Rechnungsabfoliffe ber, 88-91. Ranal, Suez-, Panama-, 197. Kassen, Fabritarbeiter =, 68 — 71. Raffen, Gefellen=, 66-69. Rirchengebäude, 3 - 4. Rirchenwefen, 1 - 5. Kirchthor, Am, 152. Klassen, Schul =, 24. 28. 29. 30. Klinit, Augenärztliche, ber Universität. 55. Rlinit, Entbindung8=, 10. A. Röppe, Morit, Dr. med., Dirett. b. Erren=Anft., 146. Rommandit = Aftien = Gefellschft "Sallisch. Bant-verein", 80. Ronferenz, Sanitate =, ju Genf, 186. Ronferenz ber europäischen Grabmeffung, 153. Komité, Denkmal-, 179 —180. Rongreß nordbeutsch. Enb= wirthe, 167. Ronfum = Berein, 150. Rontrolehaus an Schifferbrücke, 130. Konviftgebäude, v. Har= rach'iches, 187. Ronzil, Diumenisches, 178. Rofter, Geometer, 175. Rrantenpflege für Dienftboten, 55. Kredit = Berband d. Prov. Sachsen, 80. 146. Rreisfpnode, Reformirte, 153. Kreta, Aufstand auf, 193. Rrufenberg, Beter, Dr. Prof., 138. Lanbgüter etc. Stäbtische,

Lanbgüter etc. Stäbtische, 96 — 98. Lanbtag, 156. 171—172. 129. 134, 168, 170. Lassate zu Schulzweden, 17. 18. Lehmann, Banquier, 104. 112. 146. Lehrerpersonal, 29. - Leihamt, Stäbt., 81. 134. Litteraria, 187. Löwen, auf der Univer= fitätstreppe, 170. 174. 184. Louisenorben, 57. Lucte, 146 Ludwig I, König v. Baiern, 169. Ludwig et cetera, 110. Luther = Dentmal, 178. Luxemburg, Räumung b. Festung, 133.

Magistrat, Uebernahme von Nebenämtern f. Mitglieder, 158. Martte, Rram= u. Bieb-, Maitafer, Bertilgung ber, 173. Margarethenstraße, 166. Maß= u. Gewichtsorb= nung, 183. Maximilian, Raifer von Diexito, 138. A. 165. Mentana, Schlacht bei, 156. Mente, Fritz, Litterat, 60. 61. Meteorsteine, Fall bersel= felben bei Casale, 108. Meyer, Dr. jur. Prof., 135 - 136Michael, Kürst v. Serbien, 176. Miffionsstunden, 158. Tunnel Mont = Cénis, burch ben, 196, Gifen= bahn über ben, 149. 177. Mühler, von. Kultu8= minifter, 140, 142. Minfifantenthurm, 93.

Mapoleon III., Kaiser v. Frantreich, 133. 137. Ĭ38. Nasemann, Brof. Dr., Direttor, 23. 2. 26. 27. 143. 154. 158. 170.

172. Rebert, A., Fabrifant, 57, 167.

nietschmann, Hermann Otto, Diatonus, 5. 160. Nitolaus, Raifer v. Ruß= land, 137.

Miemeyer, Dir., 17. 19. Nordamerika, 133. 154. 168 179. 188. 197. 198. Nordbeutscher Bund, 129. 144. 149. 154. 155. 156. 165. 198. 199. Nordpol = Erped., bentiche, 186. Nothstand in Oftpreußen, 15ÿ.

Opel, Rettor, 27. Orben, f. Louisenorben. Otto, Friedrich, Tifchlergefelle, 135.

Macific = Gifenbahn, 198. Pädagogium , Königl. 6. Paris, Weltansftellung in, 133. 155. Paffiva ber Stadt, vide

Aftiv = u. Baffiv = Ber= mögen. Patrone b Stadt=Gum= nasiums, 7. A. Bfännerschaft, Halliche, 203 — 216. 148. 166. Hallide,

Pfannerstube, 94. Bierderennen, 176. Philologen = Berfammig, 145, 151.

Pinternelle, Diatonus, 5. Pius IX., Pabst, 178, 184. Planet, durch Betere neu entbedter, 145. Bolizei, 152. 158 - 159.

166. 169. Bolizei=Gebande, 92-93. Bolizeiverwaltung, 117-

Pommer, Frau Böttcher= mftr., 135.

Boft, 128. 144. 155. 165.

200 - 201.Bromenadenweg durch die Univ. = Reitbahn, 192. Profitution, f. Gefundh.

Buftand. Provinzial=Gewerbeichule, 32 - 33.36 - 37.137.179.

Prüfung der Schulamts = Randidaten, 7. A.

Quartier = Amtstaffe, 74.

Mathhans, 93 — 94. Rathsteller, 94. Realfcule, 22. Regierung, Westphalische, Reichstag, Nordbeutscher, 154. 171, 177. Reil, Oberbergrath, 14. Reiterverein, Thüringi= (cher, 174. 176. Religionsbetenntniß, Rab= lung ber Einwohner Halle's nach ihrem, 162. Restauration ber Rirchen= geb., 3 - 4. Richter, Prediger, 129. Rind, Detonom b. Doivitals, 46.

Minderpest, 164. 195. Rod, & , Dr. phil. Prof., 133.

Rother Thurm, Anbau an bemfelben, 94.

Saale, bie Oneffe ber, 183. Salbach, B., Ingenieur, 107. 109. 137. 138. Salzmonopol, 148, 165.

167. 203. Schaller, Julius, Dr. ph. Prof., 177.

Scharre, Bimmermftr., Stabtrath, 23, 131. Schaufpielhaus, 14, A. Schieggraben, f. Stabt-ichugen = Gofellichaft.

Schleiermacher, Friedrich David Ernft, Prof., 7, A. 190, A.

Schmieder, Dir., 17. Soule, Rathol., 36-87. Schule, Lateinische, 6. 12. Schülerzahl 27. 30. 32. Schulgeld, 29.

Soultaffe, Stäbt., 34-35. Schulrath, 11 — 12. A. 13.

Schulwesen, 6 - 39. Gdwarz, C. H., A., Dr., 133.

Gelbstmorb,: 175. 189. Semmeringbabs, ... Un= gludsfall auf ber, 157. Seitenkanäle, Anlage von, 170.

Siechenhaus, 50 - 51. 172. 191.

Siméon, Minifter, 8. 11. Sonnenfin flernig. 182. 183. Sonntag & coule, 31 — 32. 36 — 37, 179. Spartaff e des Saaltreifes. 78. Spartaffe, Städtische, 75. Spar - und Boridugverein, 79—80. Speife = Berein, 52. Stadtidii gen - Gefellichft, 153. 167. 185. Stadtverordnet. - Wahlen. Stange, Th., 19. ref. Brof. ber Statistif bes Gymnaf., 26 - 29. Staatsvertrag mit Balbed, 145. Stenographen = Berein, 129. Stener, Buidlag jur Gebaube = , 184. Steuerwefen , 62 - 64. 95 --- 96. 165. Stiftungen, Bernheim'= fфе, 52. Stiftungen , Ehrlich'fche, 52. 59. Stiftungen , Gifenberg'= fche, 52. Stiftungen , Frande'iche, 6. 7. 11. 16. 33—34, 110. 111. Stiftungen, Milbe, 52. Stiftungen , Ritter iche, 52. Stiftungen, Bucherer'iche, Streiber, Maire, 16. Suez = Ranal, 197, A.

Tageblatt, Hallisches, 153. 188. Taubstummen - Anstalt, 59. Teiche, beren Zufüllung, 171. 184.

Telegraph, 169, 198 ---199. Theodor, König von Abyf= sinien, 172. Tholud, D. Prof., Ober= tonfist.=Rath, 136. 140. 190. Thore zwischen Salle u. Glaucha, 8, A. Thurn= und Taris'sche Postverwitg, 144. Trottoir = Rommiff., 102. Turnballe, Stäbtifche, 95. Turnverein, Sallifder, 182. Mebersicht, vergleichende, b. Ginnahmen u. Ausg., bei ben städt. Schulen 34 — 38, ber Armen-tasse 41—43, ber Ho= spitalfasse 50-51. Unglücksfälle, 114, 123.-124. 130. 135. 157. 160, 165, 175, 179, 182, 185. 187. 188—189. 190. 191. 193. 195. Unionsverein, 176. Univerfität, 136. 139 -144. 154. 155. 160. 170, 171, 176, 181, 184, 194, Werbrechen, 128.135. 137. Berein, Arbeiter -, Laffalle'ider Allg. beutider, 60-62.172Berein, Hallischer Bor= schuß= u. Cpar-, 53. Berein, Burger = Bilf8=, 53. Berein, Frauen=, 54. 57-58. Berein f. öffentliche Gefundheitspflege (f. Geunbheitspflege.) Berein f. prattifche Medi= cin, 138. 141.

Berein Spgiea, 58-59. Berein, Wöchnerinnen=,55.

Berein z. Erbauung von Kamilienwohnung.=,53.

Berein, Peftalozzi=, 59. Bereine, 52-62. 193. 136. 168. 153. 150. 157. 193. Bermeffung b. Stbt , 175. Bermögen ber Stabt, Mtiv= u. Passiv=, 86—91. Bericonerungs = Berein, 103-105. 157. 191. 216. Bertrag zwisch. Königl. Fistus u.Pfannerschaft, 212. Biehzählung, 164. Bittoria=National=Inra= liben=Stiftung, Zweig= verein ber, 57. Boltmann, Prof., Dr. med., 55. Bollszählung, f. Bevöllerung. Vorspann, 73 Boß, Fr. v., Oberbürgermeifter, 57. 151. 179. 186. Maggegebäube, 95. 96. 128. Wahlbezirk, 146. 149. Wahlen, 144—145. 154 -155. 157. Wassergelbtarif, 193. Wafferfunft, Stäbt., 93. 100. 188. 192. Wafferwerk, Stäbt., 107 -109, 132, 137, 138, 153, 155, 156, 165, 166, 169, 172, 178, 179, 185. Wafferverheerungen, 195. Wieliczta, Salzwert von, 190. Wilhelm I., König von

Breufen, 131.132. 133.

134. **136.** 152. 183—

Witte, Prof., Geb. Juftig=

Rollparlament, 136. 173.

Bollverein, 136. 168. 169.

Wollmarkt, 176-177.

184.

rath, 152.

-170.181.

### L Die Verwaltung der Stadt.

(Amtliche Mittheilungen.)

### Rirdenwesen.

In Betreff ber firchlichen Berhältnisse ift zu erwähenen, bag im Jahre 1868 eine schon seit langerer Zeit ins Auge gesfaßte Reuregulirung ber Grenzen einzelner städtischen Parochieen zum Abschlusse gekommen ift.

Bon ben feche in Salle befindlichen evangelischen Kirchen hat bekanntlich bie (früher reformirte) Domfirche eine lokal begrenzte Barochie nicht. Unlangend bie übrigen funf Rirchen, fo ift bie gegenfeitige Abgrengung ihrer Barochialbezirfe zwar im Innern ber Stabt (in Betreff ber Rirchen in ben beiben ehemaligen Borftabten burch bie fruheren politischen Grengen ber lettern, in Betreff ber brei eigentlichen Stadtfirchen burch langjahrige Observang) genügend figirt; für ihre weitere Ausbehnung über bie Thore hinaus find bagegen - wenigstens urfundliche - Festsetzungen nie getroffen gewesen. Mangel berfelben war es baber bei entstehenden Neuanbauten vor ber Stabt, nach ben Bestimmungen bes allgemeinen Lanbrechts, ben Bewohnern berfelben überlaffen, fich bie Parochie, zu ber fie fich halten wollten, felbst zu mahlen. Als nun in neuerer Zeit bergleichen Anbauten vor bem Leipziger Thore in größerer Angahl entstanden und bemnachft fogar bie Unlage eines ganzen Stadttheils auf ber f. g. Lehmbreite beabfichtigt warb, ichien es geboten, auch fur eine gleichmäßige Ordnung ber fünftigen Barochialverhaltniffe Borfehrungen zu treffen. Damals war ins Auge genommen, in bem neu zu begrunbenben Stabttheile auch eine Rirche, ju ber ber entsprechenbe Raum in bem Bebauungsplane refervirt war, anlegen zu laffen und biefer bann bie Bewohner aller umliegenden neueren Etabliffements als Barochianen zuzuweisen. Bur Sicherung biefes Projeftes follte, nach einer jener Beit erlaffenen Anordnung ber Konigl. Regierung, bei allen neu entstehenden Anbauten sowohl gegen bie Bewohner berfelben als gegen bie Rirche ber Parochie, ber fie fich bis gur Erbauung bes neuen Gotteshaufes anschließen mochten, ber Borbehalt ausgesprochen werben, baß bie hieburch inzwischen etwa begrundete Barochialangehörigfeit ber funftigen Buweisung zu ber neuen Barochie nicht prajudiciren burfe. Ingwischen wurde, als im Jahre 1858 ber Ausbau ber Lehmbreite burch bie f. g. Lehmbreiten . Societat jur Ausführung gebracht ward, lettere von ber Berpflichtung, bas erforberliche Terrain fur eine Rirche berzugeben, wieder entbunden. Damit fiel benn bas Brojeft ber Begrundung eines neuen Rirchenfpftems an biefer Stelle wenigftens fur ben Augenblid von felbft hinmeg. Und ba gleichzeitig ber neue Stabttheil burch bie Eröffnung ber Strafe burch ben f. g. Apothefergarten bes Baifenhaufes mit ber inneren Stadt und namentlich mit ber Barochie ber St. Ulrichs. Rirche in eine weit nabere Berbinbung gebracht warb, anbrerfeits aber in ben folgenden Jahren bie Wahrnehmung hervortrat, baß bie Erweiterungsbauten ber Stadt fich nicht, wie fruher vorausgeset worben, vorzugeweise auf jene Begenden concentriren murben, fo burfte angenommen werben, bag auch ein Beburfnig, für bie Bewohner berfelben ein besonderes Rirchenspftem zu begrunben, fich fo balb noch nicht werbe geltenb machen tonnen. biefen Umftanben erschien es benn angemeffen, nunmehr fur ben gangen Rayon von ber Saale her vor bem Samfter ., bem Rannifchen ., bem Leipziger resp. Ronigsthore bis hin jum Schimmel und Steinthore bie Parochialzugehörigfeit befinitiv und zwar babin ju ordnen, bag bas fragl. Terrain ben benachbarten Barochieen, in fo weit es an biefe angrenze, mit zugelegt werbe. Rur empfahl es fich, babei bas zwischen Schimmel = und Steinthor belegene Aderftud, Die f. g. Marienbreite, welches hiernach ber Barochie von St. Ulrich mit zugefallen fein murbe, ber Parochie von U. L. Frauen vorzubehalten, ba baffelbe im eigenthumlichen Besite biefer Rirche fich befindet und biese bort in ber Rurge einen neuen Stadtheil ju begrunben, für benfelben aber auch jugleich eine besondere Rapelle ju erbauen beabsichtigt, welche bann felbstverftanblich bem eigenen Barochialverbande nicht entzogen werben fann.

Dem entsprechend ift benn nach Berhandlung mit ben Bertrestern ber betheiligten Parochieen burch gemeinsames Reffript ber Konigl.

Regierung zu Merseburg vom 22. April und bes Königl. Konsistorit zu Magdeburg vom 25. April 1868 bie Entscheidung dahin getroffen, daß das Terrain vor den Thoren von der Saale westwärts bis zu einer in der Berlängerung der westlichen Grenzwand der s. g. Planstage des Waisenhauses in das Feld zu ziehenden Linie der Parochie zu St. Georg, das Terrain von da ab dis zum Schimmelrain resp. dem jenseits der Chaussee darauf gehenden Kahrwege und einer in dessen Berlängerung ostwärts in das Feld zu ziehenden Linie der Parochie von St. Ulrich, das nördlich dieser Grenze Gelegene der Parochie von U. L. Frauen zugewiesen worden ist. Zugleich ist hierbei der Austausch einzelner Straßenstrecken innerhald der Stadt, welchen die Kirchenvorstände zu St. Ulrich und U. L. Frauen zur besseren Abgrenzung ihrer Parochieen vereinbart hatten, genehmigt worden.

Fast gleichzeitig hat benn auch noch in Betreff ber Andauten vor dem Kirchthore eine theilweise Reuregulirung der Grenzen zwisschen der Parochie zu St. Laurentii und der von Giebichenstein stattzgefunden. Nachdem bei der endlichen Feststellung der Kommunalzernze zwischen Halle und Giebichenstein die der Königl. Strasanstalt gegenüber belegenen Häuser zu Halle gelegt waren und demnachst der Zimmermeister Kreye sein Etablissement dem Stadtbezirke ebenfalls mit überwiesen hatte"), mußte es anpassend erscheinen, diese Gebäude nun auch aus dem kirchlichen Gemeindeverbande von Giesbichenstein abzutrennen und der Parochie des Neumarktes zu inforporiren. Dies ist durch die Umpfarrungsdekrete der Königl. Regiesrung zu Mersedurg und des Königl. Konsistorii zu Magdeburg vom 6. und resp. 12. Sept. 1867 verfügt worden.

Für die Erhaltung und Berbefferung ber Kirchengebaube ift in letter Zeit mancherlei und jum Theil sehr Wesentliches gesichehen.

Insonderheit hat der Gemeinde-Rath ber Kirche U. E. Frauen vom Jahre 1865 ab eine durchgreifende Restauration des Innern dieser Kirche zur Aussührung gebracht. Es ist dabei der Anstrich des Mauerwerks und des Holzwerkes in einer dem Style des Gestäudes entsprechenden, ebenso geschmadvollen als würdigen Weise erneuert, der Fußboden mit Plattenpflaster versehen, für Beschaffung

<sup>\*)</sup> S. vom Hagen, die Stadt Halle Bb. II S. 502 - 3 und 510.

burchweg neuer, gleichmäßig gearbeiteter Site von Eichenholz gesorgt, burch Anbringung von Borthüren bem Zuge gewehrt, zur Erleuchstung ber Kirche mit Gas bie Anlage gemacht und ber auf ber Westsseite zwischen ben blauen Thürmen gelegene Borraum zu einer Taufssapelle eingerichtet, in welcher nun auch das ältere Kranach'sche Alstarbild, welches bisher unter dem Orgelchor aufgestellt war, einen neuen Platz gefunden hat. Eine allerdings auch nothwendige Aussbesserung des zum Theil ausgewitterten äußern Mauerwerkes des Gebäudes ist für die Westseite (die Thürme), beren Erhaltung der Kommune obliegt\*), im Jahre 1867 von dieser vorgenommen und wird demnächst für den übrigen Theil von dem Gemeindes Kirchensrathe sortgesest werden.

Für die St. Ulriche Rirche ift die schon früher begonnene Erneuerung ber Rirchenfenfter im Jahre 1867, fo weit bie Mittel bes Merare es gestatteten, fortgefest und babei jugleich eine burchgreis fende Revaratur ber funftvollen Vortale auf ber Norbseite vorgenoms Im Jahre 1868 ift Bebacht genommen, eine Ableitung ber ftabtischen Wafferleitung nach bem Rirchenbache zu führen, um nicht nur biefes felbst vor Feuerschaben schützen, sonbern bamit auch bie Befahr, welche bei einem Branbe beffelben ber gangen umliegenben Stadtgegend bereitet werben murbe, abwenden ju fonnen. Un ber St. Beorgenfirche ift im Jahre 1867 eine ichon im Borjahre begonnene, fehr umfangreiche Reparatur bes Daches und bes Thurmes vollendet worden, wozu bie Roften bei ber Infuffizieng bes Aerars von bem Batron und, für bie Gingepfarrten, von ber Rammerei bestritten sind. Für Kommunalrechnung ift im 3. 1867 auch eine neue Befriedigung bes Rirchhofs hergestellt, nachbem ber Gemeindes Rirchenrath fich bereit erflart hatte, ein Burudruden ber bioberigen Grenzmauer zu gestatten, um die hochft nothwendige Berbreiterung ber vorbeiführenden schmalen Strafe und bie Unlegung eines Burgerfteigs fur bie burch ben Wagenverfehr auf biefer Stelle mehrfach geschäbigten Fußganger zu ermöglichen.

In ber Domfirche ift in 1868 zum erften Male in Halle eine Einrichtung zur Erheizung von Rirchen mittels erwärmter Luft zur Ausführung gekommen. Da die Anlage sich bewährt, so wäre es sehr zu wünschen, wenn eine solche, ebenso ben Gesundheitszustand als ben Kirchenbesuch förbernde Einrichtung nach und nach auch bei

<sup>\*)</sup> vom Sagen, "bie Stabt Salle," Bb. 1 S. 202.

ben übrigen Kirchen eingeführt werben konnte. Allerbinge wurden bazu bedeutenbe Gelbmittel erforberlich fein.

In bem Personal ber Geistlichen ist nur eine Beränberung baburch eingetreten, baß ber bisherige Diakonus zu St. Morip Pinkernelle im Februar 1867, zum Bedauern ber Gemeinde, seine hiefige Stellung aufgab, um einem Rufe als Oberprediger an der Kirche Divi Blasii zu Mühlhausen zu folgen. An seine Stelle ist von dem Gemeinde-Kirchenrath der Predigtamts-Kandidat Hermann Otto Nietschmann erwählt und am 29. Dez. 1867 in das Amt eingeführt worben.

Roch ift ber erfreulichen Thatsache zu gebenken, baß feit Unfang 1867 für bie fammtlichen evangelischen Rirchen Ginförmiakeit in bem Bebrauche bes Befangbuches erreicht worben ift. her war in ben brei Stabtfirchen und in ber Rirche St. Laurentii auf bem Reumarfte bas von bem geiftlichen Stabt = Minifterio herausgegebene "Evangelische Befangbuch jum Bebrauche ber Stadt Salle und ber umliegenben Begenb" eingeführt, während fur bie St. Georgen - Gemeinbe ju Blaucha bas "Evangelifchelutherifche Befangbuch von Struenfee" und fur bie Domgemeinde bas " Gefangbuch jum gottesbienftlichen Bebrauche in hiefiger Koniglicher Domfirche" benutt murbe. Bei ber im Jahre 1866 nothig werbenben neuen (achtzehnten) Auflage bes Stadtgefangbuches nahm bas Stadtministerium, um auch ben unbemittelteren Gemeinbegliebern ben eigenen Befit bes Buches möglich zu machen, Bebacht, baffelbe möglichft billig herftellen zu laffen, mas erreicht wurde, indem von ben 1000 Liebern ber fruberen Auflage bie weniger gebrauchlichen ober veralteten (unter Beibehaltung ber bisherigen Nummern) nicht wieder jum Abbruck gelangten, auch ber "Unhang von Bebeten für bie öffent= liche und hausliche Undacht" verfurzt marb. In biefer Form hat nunmehr bie St. Beorgen Bemeinbe bas Befangbuch auch bei fich eingeführt, Die Domgemeinde aber baffelbe nur mit ber Abweidung zu bem ihrigen gemacht, bag fie fur ihren Bebrauch einen andern Unhang substituirt hat, welcher noch 57 andere Lieber, ben Beibelberger Ratechismus und bie gebrauchlichen Abendmahlsformulare enthält. Fur ben Gebrauch ber Schulen ift bas Befangbuch mit einem ihren 3weden entsprechenben Unhang von Liebern noch besonders abgebruckt.

### Schulwesen.

### 1. Das Stadt-Gymnasinm.

Die Stadt Salle befaß fruher zwei Gymnaften,

- a) bas im Jahre 1564 von ber Stadt gegrundete Stadt Bym-nafium \*),
- b) das im Jahre 1709 vom Könige Friedrich I. gestiftete Gymnasium illustre et regium. \*\*\*)

Die Geschichte beiber Gymnasien hat Dr. Edstein in bem Programme ber lateinischen Schule ber France'schen Stiftungen gesliefert, und zwar bie bes Stadtgymnasii im Programme für das Schuljahr 1849/50 und die bes Königlichen Gymnasii im Programme für 1850/1.

Außerbem ftanben Halle's Sohnen noch bie beiben in ber Umtoftabt Glaucha \*\*\*) belegenen Gymnasien ber France'schen Stiftungen, bie lateinische Schule und bas Königliche Babagogium, offen.

Die Gründung bes Königlichen Symnasii, welche gleichzeitig mit ber ber France'schen Stiftungen eintrat, hatte rein konsessionelle Zwecke. Es sollten in bemselben die Sohne reformirter Eltern in Halle ben Religiondunterricht nach ber Lehre ber reformirten Kirche erhalten, während auf bem Stadtgymnassum und auf ben France's schen Stiftungen die lutherische Lehre streng festgehalten wurde; vor Allem aber sollte ben reformirten Studenten in Halle Gelegenheit gegeben werben, bei ben beiben reformirtstheologischen Prosessionen ihre Ansession nicht entfremdet würden; benn reformirte Theologen an der lutherischen Fakultät ber Universität selbst anzusstellen, war zu jener Zeit nicht thunlich. ++)

Wegen bes konfessionellen Gegensages ber beiben ftabtischen Gymnasien wurden bieselben gewöhnlich bas lutherische Gymnasium und bas reformirte Gymnasium genannt. Im Laufe bes vorigen Jahrhunderts glichen fich nun aber die konfessionellen Grundfage zwis

<sup>\*)</sup> vom hagen, bie Stadt halle I, 548.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. 1, 549.

<sup>\*\*\*)</sup> Glaucha ward 1817 mit Salle zu Einer Gemeinde vereinigt a. a. O. II, 304-306.

<sup>†)</sup> Dr. Edftein, Programm von 1850/1, Seite 10-12.

<sup>++)</sup> Ebenbaselbst Seite 10.

schen ben Lutheranern und Reformirten bergestalt aus, daß sie am Ende besselben ben Laien unerheblich schienen, die lutherischen und reformirten Theologen und Gestlichen aber die Unterscheidungslehren zwar noch sesthielten, jedoch die abweichenden Ansichten der andern Konfession nicht mehr als Irrlehren, sondern als in der evangelischen Kirche gleichberechtigte Meinungs-Differenzen betrachteten.

So konnte es geschehen, daß König Friedrich Wilhelm III. ben letten ans resormirte Gymnasium berusenen Prosessor, Schleiermacher\*), durch Rabinetsordre vom 10. Mai 1804 \*\*) mit Justimmung der theologischen Fakultät gleichzeitig zum außerors bentlichen Prosessor an der Universität Halle und zum Universitätsprediger ernannte. Unter diesen Umständen siel das Motiv, welches der Errichtung des resormirten Gymnasti zu Grunde lag, gänzlich sort, und da offendar neben den France'schen Stiftungen Sin Gymnasium für Halle genügte, schien die Bereinigung der beiden konsessionell getrennten Gymnasien zu Sinem evangelischen Gymnasio sachgemäß; denn die Mittel beider Gymnasien wie die Jahl ihrer Schüler waren gering. Wurden diese Mittel nur für Sin Gymnassium verwandt, so konnte offendar mehr geleistet werden.

Von biefer Ibee ausgehend legte ber Minister von Massow unterm 22. März 1804 bem Magistrate einen Plan zur Bereinigung beiber städtischen Gymnasien vor. Diese Vereinigung fand in Halle allgemeinen Anklang. Nur ein Umstand verhinderte die Realissirung berselben.

Man glaubte zu jener Zeit\*\*\*) bem Uebelftanbe, baß seitens ber Batrone nicht gerabe immer bie geeignetsten Manner als Gymsnasiallehrer berufen worben sein mogen, baburch abzuhelsen, baß man ben Patronen bas Ernennungsrecht entzöge, und mit bem Plane +), biese Ibee zu realistren, vertrug es sich allerbings nicht,

<sup>\*)</sup> Derfelbe war bis zu feiner Berufung nach Salle reformirter Sofprebiger in Stolbe gewesen.

<sup>\*\*)</sup> Abgebruckt im Tageblatte von 1849, Stild 92 S. 545, Dr. Echein Programm von 1850, 1, S. 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Wiese, bas höhere Schulwesen, S. 11.

<sup>†)</sup> Den Plan, ben Patronen das Ernennungsrecht zu entziehen, gab die Preußische Regierung erst im Jahre 1810 auf. Dagegen erließ sie das Edikt über die Prilfung der Schulamts-Randidaten vom 12. Juli 1810 (G.-S. von 1806/14, S. 717) und verpflichtete in demselben die Patrone, nur geprilfte und für tücktig befundene Männer zu Lehrern zu berusen.

wenn in bem Rezesse über bie Bereinigung ber beiben Symnasten ber Stadt auch nur ein alternirenbes Wahlrecht zugestanden wurde. Die Regierung beanspruchte beshalb,

baß ber Direktor und alle Lehrer am vereinigten Symnasio von ber Königlichen Schulbehörde vocirt werden sollten. Hierauf wollte der Magistrat nicht eingehen, und so ruhten die Bershandlungen, bis der Krieg ausbrach, welcher Halle für mehrere Jahre von der Preußischen Monarchie trennte und dem Königreiche Bestsphalen einverleibte.

Die Weftphälische Regierung wurde mit der Bereinigung, freislich in andrer Art, besto schneller fertig. Diese Regierung interessitete es wenig, wer die Lehrer an den hallischen Symnasien anstelle; aber die Räume, in denen beide Gymnasien sich befanden, wünschte sie für die Universität zu gewinnen. Auch lag ihr an Erhaltung der France'schen Stiftungen, welche damals sich wohl in großen sinanziellen Nöthen besinden mochten, und sie wünschte ihnen Bortheile zuzuwenden, ohne daß es der Regierung etwas koste.

Der Minister Simeon schlug beshalb unterm 24. Februar 1808 vor, nicht bloß die beiden städtischen Gymnasien mit einander, sondern beide mit der lateinischen Schule des Waisenhauses in Glaucha zu vereinigen.

Der Einbruck, ben biefes Berlangen auf Halle's Bewohner ausübte, scheint nach Allem, was barüber aus ben Aften und aus bem Wochenblatte zu entnehmen ift, ein fehr trüber gewesen zu sein.

Die Bürgerrepräsentanten protestirten förmlich gegen bas Anstinnen, beibe Gymnasien, beren Bereinigung zweckmäßig gewesen sein würde, ber Stadt gänzlich zu entziehen und die Hallichen Kinder, welche Gymnasien besuchen wollten, zu nöthigen, außershalb der Ringmauern und Thore der Stadt") in der Stadt Glaucha zur Schule zu gehen. Sie sahen in der Entziehung beider Gymnassien nur Nachthesse und meinten, daß die lateinische Schule durch die Vereinigung mit den Stadt Symnasien einen solchen Umfang erlangen werde,

"daß sie von einem mäßigen Ropfe nicht über» sehen werben könne;"

<sup>\*)</sup> Der Abrif ber Thore zwischen Salle und Glaucha begann erft 1818, vom Hagen, Salle 1, 117.

benn, fügten fie hingu,

"folche Direktoren, wie fie jest am Ruber feien, wurden felten geboren".

Das Scholarchenfollegium, welches über bas Symnafium gesetst war, erklarte, baß es fich fügen wurde, ba bie Regierung bas Projekt boch festhalten werbe.

Rur ber Magistrat, welcher in jener schweren Zeit nicht wußte, woher die Mittel nehmen, um die Bedürsnisse der Stadt zu befriedigen, tröstete sich mit der Hossinung, daß mit Aushebung des Stadtgymnasti auch die Zuschüsse der Stadt zu bessen Unterhaltung fortsallen wurden, und stellte deshalb Bedingungen, unter benen er dem Projeste zustimsmen werde. Außerdem wollte er die Wiederaushebung der Bereinigung der Gymnasien mit der lateinischen Schule vorbehalten wissen.

Weber ber Wiberspruch, noch die gestellten Bedingungen wurs ben berücksichtigt. Unterm 17. Juli erging das Königliche Dekret, welches die Vereinigung der drei Gymnasten besinitiv aussprach. In beutscher Uebersetzung lautet basselbe, wie folgt:

Wir Hieronymus Rapoleon von Gottes Gnaben und burch bie Konstitution König von Westphalen, Französischer Prinz u. s. w. haben auf ben Bericht unsers Ministers ber Justiz und bes Innern beschlossen und beschließen:

### art. 1.

Das lutherische und das reformirte Gymnasium zu Halle werben mit dem unter dem Namen der France'schen Stiftungen bekannten Waisenhause daselbst dergestalt vereinigt, daß sie in demselben eine einzige, als ein Ganzes verwaltete Anstalt bilden, welche den Namen führen wird: Vereinigtes Gymnasium des Waisenhauses und der Stadt Halle.

#### art. 2.

Das Waisenhaus wird unverzüglich in ben Stand gesett werben, bie Lehrer, Schuler und andere, ben beiben Gymnasien zugehörigen Personen bei sich aufzunehmen.

#### art. 3.

Das Gebäube bes reformirten Symnasii wird ber Direktion ber Universität zur Disposition gestellt, um barin medicinische, chirurgische und Entbindungskliniken einzurichten. Ueber bas Gebäude bes lutherischen Symnasii behalten wir uns die Bestimmung vor.

## art. 4.

Das ganze Bermögen und alle Revenüen insgemein, welche bem einen ober bem andern ber vereinigten Gymnasien zustehen, gehören fortan bem vereinigten hallischen Gymnasium. Zu biesem Zwecke sollen die gegenwärtigen Direktoren und Lehrer bes luthezrischen und reformirten Gymnasii mit den Direktoren des Waisenshauses und dem Hallischen Magistrate zusammentreten, um einen von ihnen beglaubigten Etat aufzustellen, welcher unserem Minister des Innern und der Zustig einzureichen ist.

## art, 5.

Die Lehrer an beiben Gymnasten bleiben im Genusse ihrer Bessolbungen und Emolumente. Zu biesem Zwede hat bas Direktosrium bes Waisenhauses einen Etat auszustellen über seine Lehrer, aus welchem sich ergibt: ihr Rang, ihre Stellung in ber neuen Schule und bas ihnen zusommende Gehalt. Dieser Etat ist gleichsfalls unserem Minister ber Justiz und bes Innern einzureichen.

#### art. 6.

Die brei Sauser, welche bem lutherischen Gymnafio gehören und von Leitern beffelben bewohnt werben, sollen benfelben einste weilen als Dienstwohnungen verbleiben.

#### art. 7.

Der Magistrat von Halle soll unabhängig von ben Summen, bie er auf Grund aller Titel und Stiftungen zur gemeinschaftlichen Kaffe zu gahlen hat, noch außerbem entrichten,\*)

- 1) bie Summe von 1165 Franks 50 Centimen (310 Thir. 24 Sgr.), welche er bis bahin an bas Baisenhaus zu Potsbam zahlen mußte,
- 2) die Summe von 120 Franks 48 Centimen (32 Thir. 3 Sgr. 6 Bf.).

Diese beiben Summen werben verwandt zu ben Untoften ber mes bizinischen, chirurgischen und Entbindungs Rlinik, beren Gutshaben wir hierdurch auf die Summe von 1285 Frants 93 Centimen. (342 Thir. 27 Sgr. 6 Bf.) festgestellt haben und feststellen.

#### art. 8.

Der Rektor ber Universität Halle hat unverzüglich unserm Disnifter ber Justig und bes Innern ein Reglement einzureichen über

<sup>\*)</sup> scilicet jährlich.

ben für bas neue hallische Gymnasium einzusetenben Schulrath, welcher nach und nach auf Berminderung ber Ausgaben hinzuwirfen, gleichzeitig auch bafür zu forgen hat, daß dieselben ihrem Zwede entsprechend verwandt werden.

#### art. 9

Unfer Minister ber Juftig und bes Innern ift mit ber Ausfuhrung biefer Berordnung beauftragt.

Gegeben in unserem Königlichen Schloffe zu Raffel am 17ten Juli 1808 im zweiten Jahre unferer Regierung.

(gez.) hieronymus Rapoleon.

Der Staatsminister gez. Graf Fürstenstein. Der Minister bes Innern und ber Juftig gez. Simeon.

Balb barauf erließ ber Minister Simeon bas im art. 8 vorbehaltene Reglement über ben Schulrath bes neuen hallischen Gymnasii, welches lautet:

#### art. 1.

Bis zur allgemeinen Organisation bes Schulwesens im Königreich wird ber Schulrath in Halle aus folgenden Mitgliedern bestehen:

- 1. u. 2. bem Unterprafeften und bem Maire ber Stabt,
- 3. ben Direftoren ber Frande'ichen Stiftungen,
- 4. einem von bem bisherigen Kollegio zu ermahlenben Mitgliebe bes Scholarchats bes lutherifchen Gymnafiums,
- 5. einem Ephoren bes reformirten Gymnasiums, welchen bas Presbyterium ernennen wirb.

#### art. 2.

Der jedesmalige Unterpräfett ift beständiger Prafibent des Schulraths; so oft er abwesend ift, versieht ber erste Direktor ber Frande'schen Stiftungen die Stelle des zweiten Brafibenten.

## art. 3.

Im Falle einer entstehenden Bafanz wird, ausgenommen den Präfest und Maire, das abgegangene Mitglied durch absolute Mehrheit der Stimmen gewählt.

#### art. 4.

Alles, was die vereinte Anstalt als Schule betrifft, Unterricht, Disciplin und Finangen, find Gegenstand bes Schul-

raths. Bo bie Meinungen verschieben find, entscheibet bie Mehrheit. \*)

#### art. 5.

Der Schulrath hat fich unverzüglich mit ber neuen Organisation ber vereinigten Schulen zu beschäftigen, auch gemeinschaftlich mit ben Lehrern ber brei Anstalten aufs angemeffenste zu reguliren.

## art. 6.

Alle angestellten Personen sollen ihren Rang und ihre Stelle wie vor ber Bereinigung behalten. Jeboch soll ber Schulrath barauf bebacht sein, nach und nach bie Anzahl zu vermindern.

#### art. 7.

Die Rechnungen muffen am Ende jeden Bierteljahres von bem Unterpräfekten vifirt, bem Präfekten überfandt, von biefem bem General = Studien = Direktor, von biefem bem Minister überliefert werden.

Gegeben Raffel, ben 16. August 1808.

Dieser Schulrath trat alsbalb ins Leben. Er fonstituirte sich am 12. September und erließ schon unterm 13ten September 1808 eine öffentliche Bekanntmachung \*\*), in welcher er Halle's Einwohsner mit ber neuen Ordnung ber Dinge bekannt machte und die sehr gedrückte und aufgeregte Stimmung zu beschwichtigen sich bes muhte.

Schon Michaelis 1808 fand die Vereinigung ber brei Gymnasten in den Raumen der lateinischen Schule des Waisenhauses statt \*\*\*\*).

Damit war Halle seiner beiben Gymnasien beraubt. Rur in bem Schulrathe, an beffen Spise ber frühere Maire, nachherige Landerath und Ober - Burgermeister Streiber ftanb, existirte noch ein

<sup>\*)</sup> Nach einem spätern Arrete bes Generalbirektors ber Studien soll sich, laut Anzeige bes Königl. Präsekts bes Saalbepartements, ble Aussicht biese Schulraths auf bas ganze hallische Unterrichts- und Schulwesen erstrecken, jedoch siber die France'schen Stistungen nur soweit, als die vereinigten 3 Schulen in Anschlag kommen, da sie in jeder andern hinsicht ihr eigenes Direktorium bebalten.

<sup>\*\*)</sup> cfr. Hallisches patriotisches Wochenblatt von 1808, Stild 38, Seite 591 — 600.

<sup>\*\*\*)</sup> cfr. vom Sagen, Salle I, 549 II, 289. 290.

schwaches Band zwischen ber städtischen Verwaltung und ber lateinisschen Schule. Aber auch dieses Band ward im Jahre 1826 gelöst. Die Aussicht über das städtische Schulwesen, welche dem Schulrathe provisorisch übertragen war, hörte unter der preußischen Regierung durch die Ernennung einer Schul. Inspektion aus \*). Er behielt nur noch die Aussicht über die lateinische Schule und übte solche die zum Erscheinen des nachstehenden Restripts des Ministers von Altenstein:

Das Ministerium genehmigt unter ben von ber Königl. Reglesrung in bem Berichte vom 27. v. M. angeführten Umständen, daß für die Folge die Zahlungen bei der Hauptschule des W.-H. zu Halle von dem Direktorio der Fr. St. autoristrt werden, der Schulrath jener Anstalt für gänzlich aufgelöst erachtet und berselbe davon in Kenntniß gesetzt werde.

Berlin, ben 20. Auguft 1826.

Ministerium ber Geiftlichen U. u. M. Angelegenheiten, Unterrichts Abtheilung.

## Ramps.

Bon biefer Aufhebung bes Schulraths erhielt ber Magistrat nicht einmal Kenntniß. Das Restript vom 20. August 1826 ward von ber Königlichen Regierung unterm 21. September besselben Jahres bem Borsisenben bes Schulraths mitgetheilt, um bie übrigen Mitglieber von ber Aushebung in Kenntniß zu setzen, was benn auch geschah. Mit ber Aussösung bes Schulraths hörte die Stellung ber lateinischen Schule als einer theilweise städtischen Anstalt auf. Sie trat in die Reihe der übrigen Anstalten der Stiftungen zurück und es existite Niemand mehr, der außer dem Direktorio über deren Angelegenheiten zu befinden hatte.

Namentlich war jede Garantie bafür geschwunden, daß bei ber Aufnahme von Schülern hallische Kinder vor Auswärtigen berücksichtigt wurden, und daß eine genügende Anzahl von Hallensern, benen Dürftigkeit und Würdigkeit zur Seite ftand, Benefizien auf ber lateinischen Schule erhielte.

Wir haben im Borftehenben gezeigt, baß bie Artifel 1, 2 und 8 bes Defrets vom 17. Juli unverzüglich zur Ausführung kamen. Auch ben Lehrern ber beiben städtischen Gymnasten wurden bie ihnen

<sup>\*)</sup> cfr. vom hagen, Stabt Salle I, 552.

im Artifel 5 und 6 zugesagten Ginnahmen und Emolumente ges wahrt.

Der Artifel 3 warb in fofern gleichfalls realistrt, als bie Unis verfitat bas Gebaube bes reformirten Gymnasti in Befit nahm. Eine Bestimmung über bas Bebaube bes lutherischen Gymnafii erfolgte nicht. Die neben bemfelben gelegene Schulfirche, welche gugleich fur ben gfabemischen und ben Militar - Gottesbienft biente. schenkte bie westphalische Regierung bem Dber Bergrath Reil, um folde zu einem Schauspielhause \*) umzubauen. Das Gymnaffalgebaube blieb trot bes Roniglichen Defrets im Befite ber Ctabt, bis ber Magistrat im Jahre 1814 um Erlaubniß gum Abbruch bes alten Bebaubes bei ber preußischen Behörbe einfam und bie lettere Die Eigenthums - Unfpruche bes Fistus an bem Saufe aus art. 3 bes Defrets vom 17. Juli 1808 geltend machte. Die Regierung wollte an Stelle bes baufälligen Bebaubes eine Raferne erbauen. Da es aber zu biesem Bau nicht fam und eine anderweite Bermendung bes bem Ginfturg brobenben Saufes nicht vorlag, fo überließ bie Regierung im Jahre 1818 bas Saus ber Stadt jum Abbruch, erftattete ihr auch die in ben letten Jahren gezogene Miethe und bebingte fich nur aus, bag ber Magiftrat, wenn fpater eine Raferne in Salle gebaut werben follte, bem Fisfus ben Betrag beffen, mas er an Miethe und Abbruchstoften gewinne, wieder erftatte.

Dieser Gewinn betrug 3546 Thlr. 15 Sgr. und reversirten sich Magistrat und Gemeinderath unterm 4. Dezember 1818, biefen Betrag bei einem spätern Kasernenbau bem Fistus zu zahlen.

Auf bem Grund und Boben, wo das lutherische Gymnafium ftand, ward nach Anfauf und Abreißung bes daneben gelegenen Schauspielhauses\*\*) bas neue Universitätsgebäube errichtet. \*\*\*)

Der Artifel 4 bes Defrets ift gar nicht zur Ausführung gefommen. Wie bas ganze Defret ein Willfur-Aft war, ebenso willfurlich ward bieser Artifel bei ber Ausführung bes Defrets beseitigt, ohne baß man es auch nur für nöthig hielt, eine legale Form ber Beseitigung bes Artifels zur Anwendung zu bringen und ihn durch ein neues Königl. Defret zu ersehen.

<sup>\*)</sup> Das Schanspielhans ward 1811 eröffnet; f. vom Hagen, Stadt Salle I, 243.

<sup>\*\*)</sup> cfr. vom Hagen, Halle 1, 213.

<sup>\*\*\*)</sup> cfr. a. a. D. 255.

Es warb schon oben erwähnt, daß bie ganze Einziehung ber beiben Gymnasten lediglich ben 3weck hatte, ber Universität und ben France'schen Stistungen etwas zuzuwenden, ohne Mitleidenschaft ber Staatskasse.

Als es nun aber zur Ausführung des Artifels 4 fommen follte, fand sich ohne Zweifel, daß die Einkunfte des lutherischen Symnasii viel geringer waren, als man in Kassel vorausgesett hatte, daß sie gar nicht hinreichten, um die Verpflichtungen zu erfüllen, welche art. 5 ben Stiftungen auferlegte.

Die Einkunfte beliefen sich nach bem Etat bes Symnasti pro 1805 — 1810 nicht höher als auf . . . . . . . 365 Thir. bazu bie bisherigen Zuschüsse bes Magistrats von . 1805 "

macht zusammen 2260 Thir.

Die etatsmäßigen 365 Thlr. waren überdies eine sehr unsichere Einnahme. Unter ben Kapitalien bes Gymnasii befanden sich über 4000 Thlr., welche bei der Bank in Berlin standen, und von denen augenblicklich keine Zinsen zu ziehen waren. Ebenso ein preußischer Pfandbrief über 700 Thlr. Ob die Zinsen der übrigen Kapitalien prompt eingehen würden, war in jener Zeit unsicher. Eine zum Bermögen gehörende halbe Hufe war für 126 Thlr. verpachtet, es lag aber zu Tage, daß dieser Bachtwertrag bei einer neuen Berpachtung nicht wieder erzielt werden konnte. Derselbe siel benn auch im Jahre 1812 auf 58 Thlr. herab\*).

Statt ber etatmäßigen Einnahme von 365 Thir. gingen in Wirklichfeit nach Abzug ber Steuern und Abgaben von ben Grundsstüden auch nur ein:

im Jahre 1809 321 Thir.

" " 1810 306 "

" " 1811 342 "

" " 1812 293 "

" " 1813 225 "

" " 1814 211 "

Es lag auf ber Hand, daß bas Direktorium ber Stiftungen, welchem nach Urt. 4 bes Dekrets burch Zahlung ber Gehalte und Benfionen ber von beiben Gymnaften übernommenen Lehrer eine bem

<sup>\*)</sup> Dieses Grundstild hat ber Magistrat jetzt für 120 Thir. auf die Jahre 1869 — 1871 verpachtet.

Betrage nach feststehende Ausgabe minbestens für Jahre erwuchs, dagegen eine dem Betrage nach gleichfalls seststehende Einnahme zu erhalten wünschen mußte, und daß ihm sonach eine seste Rente, welche die Stadt zahlte, lieber war, als das in seinen Erträgen unsichere Gymnasial-Bermögen. Ebenso war es klar, daß die Stadt das Bermögen des Gymnasii lieber behielt, und statt desselben eine entsprechende Rente zahlte, da sie in diesem Falle Theile dieses Bermögens versilbern konnte, um sich eine augenblickliche Hilfe zu verschaffen. Ein Bergleich auf dieser Grundlage konnte sonach nicht schwierig sein.

Bon alle bem, was über biesen Gegenstand verhandelt worben, enthalten indeffen die Magistratsatten gar nichts, ja selbst in ben Alten ber France'schen Stiftungen findet sich nichts als eine Registratur, bahin lautend:

Der Schulrath habe fich mit bem vom Maire ber Stabt ausgegangenen Borschlage einverstanden erflart, wonach

bie Gebäube bes lutherischen Gymnasii und bie Lehrerwohnungen in der Nahe desselben, so wie alle bisherigen Einkunste und Besitze des Gymnasii excl. des Schul Mobiliars und der Bibliothef dem Magistrat verbleiben, dagegen die Stadt Rammerei ein jährliches Aversionalquantum von 2400 Thir. an die fünstige Haupt Schulkasse bezahlen sollte und die Francke'schen Stiftungen die Gehalte der Lehrer beider eingegangenen Gymnassen, soweit die 2400 Thir. dazu nicht ausreichten, sortzugahlen übernehmen.

In biefer Registratur ift nur bie Bemerkung auffallenb, bag ber Borschlag:

bie Stadt solle gegen Empfang bes Bermögens bes Gymnasti 2400 Thir. jahlen,

gerabe vom Maire ber Stabt (Streiber) ausgegangen sein soll, ba bie Stadt burch ben Empfang bes Gymnasial-Vermögens und ben Fortfall ber bisherigen Beitrage zum Gymnasio, wie oben gezeigt wurde, nach bem Etat nur eine Einnahme von 2260 Thlr., in Wirkslichkeit aber viel weniger erhielt.

Es erklart sich dies indessen leicht daraus, daß, wie am Schlusse ber Registratur angedeutet wird, selbst die 2400 Thir. nicht hinreichen mochten, die Behälter resp. Pensionen ber übernommenen Lehrer zu zahlen, und daß der kluge Maire wohl übersah, daß das.

Direktorium ber Stiftungen, falls eine Einigung nicht stattfand, in Raffel hohere Leistungen ber Stadt durchzuseten wohl im Stande sein werbe, ba man in Raffel die Stiftungen auch nicht vorübergehend benachtheiligen, sondern ihnen helfen wollte.

Es unterliegt auch wohl keinem Zweisel, daß die Stadt es lediglich den wohlwollenden Gesinnungen des damaligen zweiten Direktors der Stiftungen, Niemeyer, dessen Einstuß zu jener Zeit in Rassel noch groß war, für seine Baterstadt zuzuschreiben hat, daß der Rommune nicht noch viel härtere Bedingungen auserlegt wurden. Daß nach der vorstehenden Registratur aus den Alten der Stiftungen das Berhältniß in der That geordnet worden ist, ergiebt sich aus den Alten und Rechnungen des Magistrats.

Mobiliar und Bibliothef bes Gymnasii wurden an die Stifstungen abgeliesert und vom Jahre 1809 ab 2400 Thir. an die Kasse ber lateinischen Schule gezahlt\*). Dagegen erhielt die Stadt bas Bermögen und die Intraden des Gymnasii sowie den am Schlusse des Jahres 1808 in der Gymnasialsasse verbliebenen Bestrag von 112 Thir.

Worauf es beruht, baß außer ben 2400 Thir. an bie Stiftungen bie Stadt noch bem bei Auflösung bes Gymnasti in ben Ruhestand tretenden bisherigen Direktor besselben, Schmieder, bis zu seinem im Jahre 1813 erfolgten Tode eine Pension von 200 Thir. zahlte, ift nicht zu ermitteln.

Ganz abgesehen bavon, bag bas Arrangement für bie Stadt schon beshalb ungunftig mar, weil es ihr höhere Lasten aufburbete, als ihr nach bem Defrete oblagen, führte baffelbe auch noch einen andern Uebelstand mit sich:

Das Bermögen war großentheils burch Legate entstanden, burch welche dem Gymnasio die Berpflichtung zu Benefizien an Schuler auferlegt wurde.

Solche Legate waren:

- a. 2500 Thir. vom Juwelier Beterfon für Chorschuler,
- b. 1000 " vom Kammersefretar Bethmann für 3 Schüler ber 1. Rlaffe,

3500 Thir. Latus

<sup>\*)</sup> cfr. vom Hagen, Stadt Halle II. 290. Berwaltungsbericht v. 1867 u. 88.

100

i.

|    | 3500 Thir. | Transport.                                      |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| c. | 1000 "     | vom Senior bes Schöppenstuhl Dehnhausen für     |
|    |            | 3 Schüler ber 1. Klaffe,                        |
| d. | 100 "      | vom Juwelier Peterson für 2 Schüler ber 3.      |
|    |            | Rlaffe,                                         |
| e. | 871/2"     | vom Baumeister Rlein für brei Schüler ber brei  |
|    | , -        | oberen Rlaffen,                                 |
| f. | 100 ,,     | vom Oberft - Lieutenant von Griedheim für einen |
|    |            | Schuler ber britten Rlaffe,                     |
| g. | 150 "      | vom Rathemeifter Queingius fur frante Schuler,  |
| b. | 100 "      | vom Beheimen Rath Soffmann für einen Schuler    |
|    | •          | ber britten Rlaffe,                             |

51371/2Ehlr. Hiervon bie Zinsen zu 4 pCt. gerochnet, lastete auf bem Bermögen bes Gymnasii bie Berpfliche tung zur Zahlung von jährlich 2051/2 Ehlr.\*) an Benesizien.

vom hofprediger Urfinus für einen Schuler ber

Hatten bie vereinigten Hauptschulen in ben Stiftungen bas Bermögen bes Symnasii überkommen, so verstand es sich von selbst, baß die Schulkasse bie obigen Benefizien unverfürzt gewähren mußte; ba die Stadt bas Bermögen an sich nahm und über die Fortzahlung ber Benefizien nichts ausgemacht war, so blieb die Frage, wer sie zu zahlen habe, zweiselhaft.

beiben erften Rlaffen.

Die Zahlung ber Zinsen bes Beterson'ichen Legats an Chorschuler übernahmen bie Stiftungen im Jahre 1812, indem der Maire und die Direktoren ber Francke'schen Stiftungen sich bahin einigten, daß bieselben unter bem Aversionalquanto von 2400 Thir. begrifsen seine, welche die Stadtkasse an die Stiftungen zahle.

Die übrigen Legatenzinsen haben bie Stiftungen, obichon par ratio vorlag, nie gezahlt.

Die Erben bes Kammerfefretar Bethmann nahmen beshalb ben Magistrat, weil er bas Legat zur Kammerei-Kaffe genommen habe, in Anspruch, und bieser wurde rechtstraftig verurtheilt, 1000

<sup>\*)</sup> Rach bem Etat bes Gymnasti von 1805—1810 werden bie Legatzinsen höher berechnet und eirea 244 Thir. für Benefizien an Schüler verwendet.

Thir. nebst Berzugszinsen seit bem 23. Rovember 1831, als bem Tage ber infinuirten Rlage, ad depositum bes bamaligen Königl. Ober-Landesgerichts in Naumburg zu zahlen.

Der Magistrat nahm nun das Direktorium ber Stiftungen auf Ersat in Anspruch; bieses weigerte sich aber unter Zustimmung bes Provinzial-Schulfollegii, ben Magistrat zu entschäbigen und verwies benselben auf ben Rechtsweg, wobei es in einer Zuschrift vom 21. Juni 1841 bemerkte:

Sollten wir zur Zahlung verurtheilt werben und sich baburch bie jahrliche Einnahme ber lateinischen Schule verringern, so wurben wir ben Ausfall nur burch Beschränfung ber freien Schule und sonstiger Benefizien beden können, so baß mittelbar auch bie Stadt und beren Einnahmen Nachtheile haben wurden.

Ein Prozeß gegen bie Stiftungen unterblieb.

Es bleibt nun noch ber art. 7 bes Defrets vom 17. Juli übrig.

Derfelbe ward in bochft fummarischer Beise beseitigt.

Der Rektor ber Universität (Niemeyer) erklärte es für unbillig, baß die Stadt 342 Thir. 27 Sgr. 6 Pf. an die Kliniken der Universität zahle. Er halte es für genügend, wenn dieselbe die Miethse entschädigung übernehme, welche die Universität dem reformirten Prosessor der Theologie, Stange, für den Verlust seiner Dienstwohenung im reformirten Gymnasio mit 160 Thir. ledenslänglich zu geswähren habe.

Hierbei blieb es, und bie Stadt zahlte bie 160 Thir. bis zum Tobe bes p. Stange.

Bis zum Jahre 1824 zahlte ber Magistrat bie 2400 Thir. an bie lateinische Schule ber Stiftungen fort. Bom Beginn bieses Jahres ab warb biese Summe auf 1000 Thir. ermäßigt\*). Dies hing so zusammen:

Schon balb nach ber preußischen Besitzergreifung entstanden Zweisel über die Unwiderruslichkeit ber im Jahre 1808 von ber westphälischen Regierung theils burch das Defret vom 17. Juli getroffenen, theils von ihr gegen das Defret zugelassenen Arrangements.

Schon im Jahre 1815 bezeichnete bas Ministerium bes Innern bie Berbindung ber hallischen Gymnasien mit ber lateinischen

<sup>\*)</sup> cfr. vom Bagen, Stabt Balle 1. 552.

Schule als eine nur einstweilige und verlangte, baß die Fonds bes städtischen Gymnasii nebst ben Ersparnissen seit bem Jahre 1808 zur Errichtung eines neuen Gymnasii verwendet werden sollten. Es geschah hierauf indessen nichts.

Als aber im Jahre 1817 von ber Königl. Regierung zu Merseburg eine Kommission zur Revision und Verbesserung bes hallischen Schulwesens eingesetzt wurde\*), richtete biese ihr erstes Augenmerk barauf, ob eine Verpflichtung ber Stabt zur Fortzahlung ber 2400 Thir. vorhanden sei. Sie gelangte zu dem Resultate: es liege für die Stadt keine solche Verpflichtung vor, vielmehr müßten die Stiftungen der Stadt auch dassenige zurückerstatten, was ihnen aus dem Fond des reformirten Ghmnasti zugestossen sei. Die Kommission schätzte die jährlichen Einnahmen der Stiftungen aus diesem Fond auf 1600 Thir.

Sie verlangte also von ben Stiftungen nicht weniger als bie Berzichtleiftung auf jahrtich 4000 Thir. zu Gunften ber Stabt, welche lettere alsbann verpflichtet werben mußte, biese ganze Summe zur Errichtung von Schulen zu verwenben. Dhne biese Mehreinnahme fehlten ber Stabt bie Mittel, für bas Schulwesen etwas zu thun\*\*).

In biesem Sinne berichtete bie Kommission an die Königliche Regierung, burch welche die Angelegenheit zur Kenntniß bes Ministerii gebracht wurde, welches unterm 18. August 1818 das Direktorium zur Erklärung über ben Antrag aufforberte. Später erhielt ber Vice-Berghauptmann von Wisleben vom Minister ben Auftrag, über ben Gegenstand mit dem Magistrate und dem Direktorio der Stiftungen zu verhandeln. Derselbe trat mit Deputirten beider Be-

<sup>\*)</sup> cfr. vom Hagen, Stadt Hall I. 351, woselbst anch die Namen ber Männer genannt find, welche biese Kommission bilbeten.

<sup>\*\*)</sup> Billigkeitsgründe sprachen jedensalls für den Erlaß des Beitrags von 2400 Thir., da die Stadt des Geldes so nothwendig bedurfte, um Elementarschulen zu errichten. Die Ausgaben, welche durch die Bereinigung der städtischen Gymnasien mit der lateinischen Schule der Letztern im Jahre 1808 allerdings entstanden, waren, nachdem die sämmtlichen übernommenen Lehrer längst einrangirt und abgegangen waren, inzwischen fortgefallen. Daß aber durch das Einzehen der städtischen Gymnasien die lateinische Schule eine größere Frequenz erbielt, war wenigstens kein sinanzieller Nachtheil.

Rur durch Uebernahme des Singechors des Gymnafii (cfr. vom Hagen, Stadt Halle Bb. I. S. 618.) hatte die lateinische Schule eine Ausgabe, welche das Direktorium im Jahre 1841 auf 254 Thir. angab.

hörben unterm 9. März 1820 zu einer Konferenz zusammen, in welcher ber Kanzler Niemeyer, ohne die ausgestellten Rechtsansprücke anzuerkennen, mit Rücksicht auf die Bedürftigkeit der Stadt und die Rothwendigkeit der Gründung städtischer Schulen, in die Herabsehung des Zuschuffes der Stadt an die lateinische Schule von 2400 Thlr. auf 1000 Thlr. unter der Bedingung willigte, daß dagegen die Stadt die Zahlung der Behälter der beiden Lehrer an der Domstöchterschule übernehme, welche den Stiftungen dei Auslösung des resormirten Gymnassi ausgebürdet worden war.

Diesen Bergleichs = Borschlag akeptirte bie Deputation bes Magistrats mit bem Borbehalte, baß ber Magistrat sich seine Anspruche und Rechte auf ben übrigen Theil bes Gymnasialsonbs (b. i. auf die 1000 Thir. und auf die Revenuen bes reformirten Gymnasii) namentlich für die Zeit vorbehalte, wenn eine höhere Bürgerschule einzurichten sein möchte.

Der Bergleich ward vom Ministerio erst ein Jahr später, namlich unterm 25. Juli 1824, genehmigt und der Magistrat demgemäß von der Königlichen Regierung angewiesen, vom 1. Januar 1824 ab nur noch 1000 Thir. Zuschuß an die Stiftungen zu zahlen, das Uebrige aber zur Errichtung von Schulen zu verwenden. Ueber den Bordehalt des Magistrats schweigt das Ministerialrestript und erflärt sich bloß damit einverstanden, daß für's erste von Errichtung einer höheren Bürgerschule abstrahirt werde.

Der Magistrat ist übrigens auf biesen Borbehalt nicht zuruckgekommen, als er im Jahre 1836\*) eine Burgerschule errichtete, und
ebensowenig im Jahre 1865, als er bie Gründung eines Gymnasii\*\*)
beschloß.

Als bei den Berhandlungen über Gründung eines Gymnasti in der Stadtverordneten Bersammlung die Frage angeregt wurde, ob mit der Errichtung des Gymnasti nicht die Berpstichtung fortsfalle, einen Betrag von 1000 Thir. an die lateinische Schule des Waisenhauses zu zahlen, waren es Pietätsrücksichten für Franck's Stiftungen, aus denen die Bersammlung beschloß, diese Frage ruhen zu lassen. Und in der That, die Stadt hat alle Ursache, mit Franck's Stiftungen um Geld nicht ängstlich zu rechten; denn die

<sup>\*)</sup> cfr. vom Sagen, Stabt Balle i. 554.

<sup>\*\*)</sup> cfr. vom hagen, Stadt Salle, Erfte Erganzung Seite 42.

Schulanstalten bes Waisenhauses, insbesonbere bie Armenschule für hallische Knaben und Mäbchen\*), ersparen ber Kammerei jährlich nicht unbebeutenbe Summen.

Seit bem Jahre 1808, wo Michaelis 59 Schuler vom lutherisichen und 46 vom reformirten Gymnasio\*\*) in die vereinigte lateisnische Schule auf dem Waisenhause übergingen, die zum Anfang dieses Decennii reichten die Räume der beiden Gymnasten der France's schule besuchen wollten, auszunehmen. Sie reichten um so mehr aus, als die im Jahre 1835 errichtete Realschule\*\*\*) auf den France'schen Stiftungen sehr viele junge Leute vom Besuche eines Gymnasti abzog, und weil das Königl. Pädagogium wegen der im vorigen Jahrzehnt sehr gesunkenen Jahl der Pensionaire (Hausscholaren) um so mehr Schüler aus der Stadt (Stadtscholaren) auszunehsmen im Stande war.

Noch im Jahre 1861, als ber Magistrat bie Borschule für Symnasten und Realschulen errichtete, aus welcher bemnächst bas jetige Symnastum hervorgegangen ist, bachte berselbe nicht entsernt baran, ein Symnastum zu gründen. Wie sich die Nothwendigkeit zur Gründung eines solchen Symnasti von Jahr zu Jahr immer mehr herausstellte, ist in dem Verwaltungsberichte pro 1866+) des Mehreren beschrieben. Diese Nothwendigkeit ward, wenn auch nicht herbeigeführt, doch beschleunigt baburch, daß

- 1. das Provinzial Schulfollegium wegen Ueberfüllung ber lateinischen Schule die successive Verringerung ber Frequenz bem Direktorio zur Pflicht machte, und daß
- 2. bas Direktorium bei ber Aufnahme in bie Schule ben auswärtigen Schulern, welche von Lehrern ber Anstalt in Pension genommen wurden, ein Borzugsrecht vor hallischen Schulern einraumte.

In die Jahre 1867 und 1868, über welche biefer Bericht fich zu verbreiten hat, fällt nun ber Bau bes Gymnafial Gebäudes und die Gründung und Einweihung bes Gymnafti felbft.

Diese Jahre find sonach ein Haupt - Wenbepunkt in ber Ge-

<sup>\*)</sup> cfr. vom Hagen, Stadt Balle I. 544.

<sup>\*\*)</sup> cfr. bie Festschrift über Frande's Stiftungen von 1863, Seite 188.

<sup>\*\*\*)</sup> cfr. ebendas. Seite 199 vom Sagen, Stadt Halle I. 544.

<sup>†)</sup> vom hagen, Stadt halle, 1. Erganzung Seite 41 - 43.

schichte bes hallischen Schulwesens. Deshalb schien es geboten, in bem Berichte über biese Jahre einen Rückblick in die Bergangenheit zu thun, ausführlich zu beschreiben, welche höhere Schulen Halle früher besaß und wie die Stadt vor 60 Jahren unter der Fremdsherrschaft bieser Schulen beraubt\*) ward.

## a) Das Gymnafialgebände.

Rachbem im Jahre 1865 bie Errichtung eines Gymnasii besichlossen war, schwankten bie Ansichten längere Zeit barüber, ob basselbe in bem Wolfhagen'schen Garten (zwischen ber Steinstraße und ber Schimmelgasse gelegen) ober auf bem bamals noch ganz unbebauten Lucenselbe errichtet werben sollte. Nachdem man sich für bas Lucenselb entschieden und bort 3 Morgen vom Banquier Lehmann erkauft hatte, verzichtete Verkäufer auf bas mit 10,800 Thir. bedungene Kausgeld und überließ bas Grundstück unter gewissen, inzwischen erfällten Bedingungen unentgeltlich ber Stabt.

Run beschäftigte die städtischen Behörden der Grundriß und die Façade des zu erbauenden Gymnasialgebaudes. Ueber beide kam Ansang 1867 eine Einigung zu Stande. Unter vielen vorliegenden Façaden waren es zulest zwei, über welche die Meinungen getheilt waren. Die eine, im gothischen Style projektirt, rührte vom Zeichenslehrer an der Provinzial. Gewerbeschule, Hinze, her; die andere, für welche beide städtische Behörden sich zulest entschieden und welsche mit einigen wenigen, nicht wesentlichen Aenderungen, zu denen Prosesson Eonze und der mit Leitung des Baues betraute Baumeister Driesemann riethen, zur Aussührung gesommen ist, war vom Zimmermeister und Stadtrath Scharre entworsen worden.

Schon im Monat Marz bes Jahres 1867 wurden die Bruchsteine zum Kellergeschoß bes Gymnasii angesahren und die nöthigen Erdarbeiten (Ausgrabungen 1c.) vorgenommen, bergestalt, daß, nachsbem der Anschlag im Mai einging, sosort zur Berdingung der Maurers und Zimmerarbeiten und der Lieserung der Mauersteine, bes Kalls 2c. geschritten werden konnte.

<sup>\*)</sup> In bem erften Programm bes Stadtgymnafii befindet fich gleichfalls eine Beschreibung ber Anshebung beider hallischen Gymnasien vom Direktor Dr. Nasemann. Dieselbe enthält manche Einzelheiten, welche in biesem Berichte seblen.

Der erfte Stein warb bereits am 17. Juni 1867 gelegt\*) und ber Bau bergeftalt geförbert, baß beim Beginne bes Winters bie Seitengebaube bis zur Aufbringung bes Dachgerüftes, ber Mittelbau bis zu ben Mauern ber Aula fertig war.

Im Sommer 1868 war bas Gebaube außerlich vollendet. Bis Michaelis besselben Jahres war es auch im Innern so weit fertig, baß ber Direktor und ber Hausmann ihre Dienstwohnungen barin beziehen und die Gewerbeschule Aufnahme finden konnte.

Das Gymnasialgebäube steht mit seiner 182 Fuß langen, 54 Fuß tiefen Haupt-Fronte nach ber Sophienstraße. Seine beiben 78 Fuß langen, 33 Fuß tiefen Flügel liegen an ber Hebwigs und ber Louisenstraße. Das Gebäube hat zwei Stockwerke.

Die meisten Klassen sind 24 Fuß lang und 20 Fuß tief; alle sind  $13^{1}/_{2}$  Fuß hoch.

Im Erdgeschoffe find 16 Klassenräume, und zwar 10 im Borbergebäude, in jedem Flügel 3. Im ersten Stockwerk befindet sich in der Mitte des Vordergebäudes ein großer Zeichensaal, welcher 76 Fuß lang und 26 Fuß breit ift, und 14 Klassenräume.

Im zweiten Stockwerke ist über bem Zeichensaale und bem Korribore hinter bemselben bie Aula, welche bei einer Höhe von 29 Fuß 76½ Fuß lang und 36½ Fuß tief ist. Daneben auf ber einen Seite nach ber Hedwigsstraße zu sind noch 7 Klassenraume. Auf ber andern Seite nach der Louisenstraße hin ist die Wohnung bes Direktors; boch sind bort noch zwei Klassenraume für das Gympnassum reservirt. Der Hausmann wohnt im Kellergeschosse.

Die Roften bes Gymnafial-Gebäubes laffen fich zur Zeit noch nicht sicher angeben. Borbehaltlich späterer genauerer Angaben wers ben bier folgende Zahlen mitgetheilt:

- a) Kosten des Aufbaues des Gebäudes selbst mit einem die Apartements enthaltenden Rebengebäude . . . . 79,000 Thr.
- b) Koften ber Anschaffung ber Subsellien, Schränke zc. 3000 ,

Latus 82,000 Thir.

<sup>\*)</sup> Eine seierliche Grundsteinlegung fand nicht statt; benn in Halle hatte man alle Hände voll zu thun, da in die Tage vom 19. die 21. Juni ein großes Fest siel, nämlich das Jubilänm der 50jährigen Bereinigung der Universität mit der zu Wittenberg.

| •                                                                                | <b>Fransport</b> | 82,000     | Thir. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|
| c) Eiferne Gitter langs ber Louisen - und                                        | Hebwigs=         |            | ·     |
| ftrage nebft ber hintern Mauer                                                   |                  | 1600       | n     |
| d) Die Trottoirs an ber Louisen =, Sopl                                          | jien - und       |            |       |
| Hedwigsftraße                                                                    |                  | 1200       | "     |
| e) Planirung und Bepflanzung des Plates                                          | vor dem          |            |       |
| Gymnafio                                                                         |                  | <b>500</b> | "     |
| 7 22 1 1 2 2 4 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                           | • • •            |            | "     |
| · ·                                                                              | Jufammen         |            |       |
| Die Summen sind und werden entnommen*)<br>iontrahirten Anleibe von 600.000 Thir. | aus ber i        | m Jahre    | 1867  |

## b) Einrichtung des Symnasii.

Die Bestätigung ber schon im Jahre 1865 eingereichten Statuten verzögerten sich wegen einzelner Differenzen. Die letzte Redaktion berselben ist vom 3. September 1867, beren Bestätigung burch bas Provinzial-Schulkollegium vom 10. Oktober 1867. Da diese Statuten in dem vom Professor Dr. Nasemann herausgegebenen ersten Programme des Gymnassi vollständig abgebruckt sind, so unterslassen wir hier einen nochmaligen Abbruck und führen aus densels ben nur Folgendes an:

- a. Das Symnasium foll mindestens brei Borbereitungstlaffen haben, und wird vorbehalten, ihm auch Realflaffen zu geben, falls das Bedürfnig bies spätet erforbern follte.
- b. Daffelbe ift ein evangelisches Symnafium, b. h. es foll ben Schülern eine driftliche Erziehung nach ben Grundfäßen ber evangelischen Kirche geben. Daß beshalb nur evangelische Lehrer angeftellt werben burften, ift nicht gesagt, eine Bestimmung hiersüber burch bas Statut fonach nicht getroffen.
- c. Bur Wahrnehmung ber innern und außern Intereffen des Symnasti wird ein Kuratorium eingesetzt, welches mit der Ernennung des Direktors in's Leben tritt.

Die Inftruktion für biefes Ruratorium und, ben Direktor vom 21. Juli 1868 ift unterm 26. August 1868 vom Provinzial. Schul-

<sup>\*)</sup> Das eiserne Gitter und die Trottoirs so wie die Planirung und Bepstanzung des Borplatzes sind noch nicht ausgesührt, auch das physikalische Kabinet ist noch nicht vollständig. Die Summen ad c. und e. sind sonach noch nicht ausgegeben, die ad s. nur theilweise.

tollegio bestätigt. Diefelbe ift gleichfalls im Brogramme bes Gymnafti vollständig abgebrudt. Ihre Sauptbestimmungen find folgende:

- a. Das Kuratorium besteht aus zwei Mitgliedern bes Magistrats, zwei Stadtverordneten, bem Direktor bes Gymnasii und zwei von ben Mitgliedern bes Kuratorii gewählten Mannern von wissens schaftlicher Bilbung.
- b. Daffelbe ist eine Zwischenbehörde zwischen bem Direktor und bem Magistrate.
- c. Seine Stellung ift bie einer gemischten stäbtischen Deputation nach §. 59 ber Stäbteorbnung.
- d. In allen wichtigen Ungelegenheiten muß ber Magiftrat bas Ruratorium hören, ehe er verfügt.

Die zu Oftern 1868 gewählten Mitglieder biefes Ruratorii find außer bem Direktor:

- 1. Stadtrath Fubel als Vorsigenber,
- 2. Stabtrath Dr. v. Baffewig ale beffen Stellvertreter,
- 3. Juftigrath Fritsch,
- 4. Dr. med. Hullmann,
- 5. Geheimer Regierungerath und Profeffor Dr. Bernharby,
- 6. Konfistorialrath Dr. theol. Dryanber.

## c) Statistik des Gymnastums.

Bei Bestätigung ber Statuten des Gymnasii hatte das Provinzial - Schulfollegium bevorwortet, daß die Unerfennung der Schule als Gymnasium ausgesett bleiben musse, bis der Direktor ernannt sei.

Der Magistrat schritt beshalb schon im Dezember 1867 zur Wahl, welche auf ben bisherigen ersten Lehrer an ber Realschule ber Franceschen Stiftungen, Professor Dr. Nasemann, siel. Die Bestätisgung bes Gewählten burch bes Königs Majestät erfolgte unterw 14. März 1868. Zu seiner Einführung und zugleich zur Proflamation ber bisherigen Borschule als nunmehriges Gymnastum beauftragte bas Provinzial Schul-Kollegium ben Provinzial Schulrath Dr. Heyland.).

Der feierliche Weihaft fant am 23. April 1868 im Saale bes Bolfschulgebaubes ftatt. An bemfelben nahmen sammtliche Lehrer

<sup>\*) †</sup> am 16. Dezember 1868.

und Schüler ber Anstalt, einschließlich berer aus ben Borbereitungsklassen theil. Die Eltern ber Schüler waren zur Feier eingelaben
und auch größtentheils erschienen. Damit alle städtischen Lehrer
sich am Feste betheiligen konnten, wurde ber Unterricht in ben städtischen Schulen ausgesetzt. Die Direktoren ber France'schen Stiftungen und ber Inspektor ber Realschule, Professor Dr. Ziemann, waren
seierlich zur Theilnahme eingelaben und erschienen. Beibe städtischen
Behörden und die Schulkommission, welche bis dahin die Angelegenheiten ber Schule geleitet hatte, besgleichen die eben gewählten Mitglieber bes einzusependen Kuratorii, waren zugegen.

Um 10 Uhr begann ber feierliche Akt. Rach Einführung bes Provinzial Schulraths und bes Direktors in ben vollständig gefüllsten großen Saal stimmte die Versammlung das Lied an, "O heiliger Geist, kehr bei uns ein." Darauf bestieg der Provinzial Schulrath ben Rednerstuhl und erklärte, kraft des ihm gewordenen Auftrags, das Stadt Symnasium zu Halle für eröffnet und eingesetzt in alle Rechte und Psichten, durch welche es den bestehenden Gymnasien unseres Staats ebenbürtig werde.

Er führte barauf ben Direktor als solchen ein und verpfliche tete ihn unter Hinweisung auf ben früher von ihm geleisteten Diensteit burch Handschlag.

Rach einer Motette, vorgetragen von ben städtischen Lehrern, ergriff ber Oberburgermeister bas Wort, begrüßte ben neuen Direktor und richtete Worte bes Dankes an ben Rektor Opel, ben Mann, ber die bisherige Vorbereitungsschule geleitet und bieselbe zum Gymnastum reif gemacht hatte.

Auch der Antrittsrede bes Direktor Nasemann, die nun folgte, ging ein Gesang ber ftabtischen Lehrer voran.

Alle brei Reben sind vollständig abgebruckt im ersten Brogramme bes Gymnasti. Deshalb werben alle, die von dem reichen Inhalte Kenntnis nehmen wollen, am besten thun, sich an den vollständigen Wortlaut bes dortigen Abdrucks zu halten, da kein Auszug berselben einen Ersat gewähren kann.

Mit bem Gesange ber Bersammlung "Run banket alle Gott" warb bas fcone Fest geschloffen.

Die Frequenz ber Vorschule war im Jahre 1866:\*)

<sup>\*</sup> vom hagen, Stadt halle, I. Ergingung Seite 43.

| 3. | in 4 Gymnafialflaffen (zwei Quarta, Quinta, Sexta)   | 96 Schüler  |
|----|------------------------------------------------------|-------------|
| b. | in 3 Elementarflaffen, benen zu Dichaelis noch       |             |
|    | eine vierte hingutrat, weil die erfte Rlaffe in zwei |             |
|    | Barallefflaffen getheilt werben mußte,               | 113 Schüler |
|    | 2.                                                   | 000 6 121   |

Busammen 209 Schüler.

Schon zu Oftern 1867 ward eine Tertia gebilbet, die jedoch in den meisten Leftionen mit Quarta sup. fombinirt blieb, die zu Michaelis Quarta sup. einging. Die Sexta mußte Oftern 1867 in zwei Parallelflassen getheilt werden, so daß in diesem Jahre 5 Gpm=nastalklassen und 4 Elementarklassen vorhanden waren.

Als die Borschule Oftern 1868 in die Rechte eines Gymnastie eingesett wurde, war bereits eine Tertia sup. vorhanden. Die Quinta und Sexta aber bestanden beibe aus zwei Parallelstaffen. Bon den Borstassen war die erste wie früher in zwei Parallelstaffen getheilt, und saßen

|              |               |               |               |               | ***           |               | 111 412        | 909           | Schüler.         |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| ntarflaffen  | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •              | 105           | •                |
| afialflaffen | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •              | 187           | Schüler          |
|              | . C . 191 . C | . C . 101 . C | . C . 191 . C | . C . (#1 . C | . C . 101 . C | . E . 161 . E | . C . COL . CC | . E . (e) . E | afialflaffen 187 |

Die beiden untersten Elementarklassen mußten, da das Apriti's schue haus, in welchem die Schule seit 1866 untergebracht war\*), nicht mehr reichte, wieder in das Schulhaus auf dem Petersberge verlegt werden.

Bu Oftern 1868 konnten nun aber einige Klassen im neuen Gymnasial-Gebäude Aufnahme sinden. Die größeren Klassenräume in demselben gestatteten die Zusammenziehung der beiden Quinta in eine Klasse und ebenso die Berschmelzung der beiden ersten Elesmentarklassen. Zwei Gymnasialklassen Quarta und Quinta, sowie zwei Elementarklassen siedelten in das neue Gymnasialgebäude über und wurden im Erdgeschosse des nördlichen Flügels des Gymnasii und in der nördlichst gelegenen Klasse des Bordergebäudes untergebracht.

Die übrigen Rlaffen blieben im Kyrit'schen Sause, wos selbst auch bie zu Michaelis 1868 neu gegründete Secunda gelaffen wurde.

<sup>\*)</sup> vom hagen, Stadt halle, I. Ergänzung Seite 42.

| Durch Abs und Jugange hatte fich inzwischen die Frequenz<br>bes Gymnasti und seiner Bortlassen in etwas verändert.<br>Sie betrug im Wintersemester 1868/9: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. in 7 Gymnastalkassen 205 Schüler                                                                                                                        |
| b. in 3 Elementarklaffen                                                                                                                                   |
| Busammen 320 Schüler.                                                                                                                                      |
| Das Lehrerpersonal bestand, als das Gymnasium als solches                                                                                                  |
| Oftern 1868 in's Leben trat,                                                                                                                               |
| a. aus dem Direftor,                                                                                                                                       |
| b. aus einem Oberlehrer, bem bisherigen Reftor ber Borfchule,                                                                                              |
| Dr. Opel,                                                                                                                                                  |
| c. aus 3 von ber Borschule an bas Gymnasium übertretenden orbentlichen Lehrern,                                                                            |
| d. aus 2 zu Oftern 1868 an baffelbe berufenen Lehrern.                                                                                                     |
| Außerbem unterrichten am Gymnasto:                                                                                                                         |
| 1. ein Prediger, ber ben Religionsunterricht ertheilt, (ber Dia-                                                                                           |
| fonus an ber St. Ulrichsfirche, Schmeißer);                                                                                                                |
| 2. ein Zeichenlehrer (Schaper);                                                                                                                            |
| 3. vier Elementarlehrer, welche bei ben ftabtifchen Schulen an-                                                                                            |
| geftellt find.                                                                                                                                             |
| Das Schulgeld beträgt                                                                                                                                      |
| für die Schüler bis Tertia jährlich 24 Thir.                                                                                                               |
| " " " Sexta " 20 "                                                                                                                                         |
| " " ber Elementars                                                                                                                                         |
| flaffen jahrlich 16 "                                                                                                                                      |
| Die Gehalte ber Lehrer betragen                                                                                                                            |
| a. für den Direktor 1600 "                                                                                                                                 |
| b. für bie übrigen Lehrer burchschnittlich circa . 640 "                                                                                                   |
| c. Die Elementarlehrer rangiren mit ben übrigen                                                                                                            |
| Elementarlehrern an den städtischen Schulen. Sie                                                                                                           |
| werben aus ber Schulfasse besoldet, welcher die                                                                                                            |
| Gymnasialkasse für jeben berselben ben Durch-                                                                                                              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                    |
| sahlt. Seit dem Beginn des Jahres 1868 gehen die Einnahmen und                                                                                             |
|                                                                                                                                                            |
| Ausgaben bes nunmehrigen Gymnasti nicht mehr burch die Schule                                                                                              |
| faffe, vielmehr wird für bas Gymnafium eine abgesonderte Rechnung                                                                                          |
| geführt.                                                                                                                                                   |

# 2. Die flädtischen Clementarschulen.

Die Frequenz biefer Schulen betrug:

|                                                          | 18          | 66.          | 1867.        |              | 18           | 68.          |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                          | Ana=<br>ben | Mäd-<br>hen. | Ana-<br>ben. | Mäb-<br>den. | Ana-<br>ben. | Mab-<br>den. |
| a. in ber Bügerfnabenschule<br>b. " "Bürgermäbchenschule | 846         | 894          | 876          | 896          | 916          | 894          |
| c. " " Bolfsschule d. " , tatholischen Schule            | 1259<br>72  | 1292<br>87   | 1304<br>64   | 1290<br>80   | 1265<br>64   | 1227<br>78   |
| Zusammen                                                 | 2177.       | 2273.        | 2244.        | 2266.        | 2245         | 2199.        |
| Die Frequenz hat                                         | sich hier   | nach in      | ben 3        | ahren 1      | on 18        | 66 bis       |
| 1868 gefteigert                                          |             |              |              |              |              |              |
| a, in ber Burgerfnab                                     |             | um .         | • •          | • •          | _            | Rnaber       |
| b. in der Bolfsschule                                    | -um         |              |              | • • •        | . 6          | <i>n</i>     |
|                                                          |             |              | ,            | usamm        |              |              |
| In ber Burgermat                                         |             | ile ist bi   | ie Zahl      | gleich g     | jeblieber    | t. ·         |
| Die Frequenz ist g                                       |             |              |              |              |              |              |
| a. in ber Bolfsschule                                    | um .        | • •          | • •          | • • •        | <b>65 W</b>  | tädchen      |
| b. in der fatholischen                                   | Schule      | um           |              |              | 8. 5         | Anaben       |
|                                                          |             | unb          |              |              | 9 M          | ådchen       |
|                                                          |             |              | <b>a</b> u   | fammen       | 82           | Kinder.      |
| Die Frequenz hat                                         | std) ii     | a bieser     | 1 Jahre      | n sona       | ch nich      | t ver=       |
| mehrt, sondern verminder                                 | t, wah      | rend bi      | eselbe ir    | ı ben v      | orherge      | henden       |
| zwei Jahren 1864 bis 1                                   |             |              | •            |              | , ,          |              |
| a. in ber Burgerfnab                                     |             | um .         |              |              | 212 S        | enaben       |
| b. in ber Burgermabe                                     |             |              |              |              | 194 M        | åbcben       |
| c. in ber Bolfsschule                                    |             |              |              |              |              | Rinder       |
|                                                          |             |              | ausamm       |              |              | Rinber       |
| gestiegen ift. Die geri                                  | nae Re      | rmekrun      |              |              |              |              |
| hauptsächlich aus ber C                                  |             |              |              |              |              |              |
| wüthete, und an welcher                                  |             |              |              |              |              |              |
| viele Kinber starben.                                    | gyuu        | t uvi        | 1000 A       | er jonen,    | monei        | VIIVIII      |
|                                                          |             |              |              |              |              |              |

Für die nächsten Jahre ift auf eine wesentliche Zunahme ber Brequenz der Schulen zu rechnen, und tritt beshalb das Bedürfnist ber Erbauung neuer Schulgebaude immer näher.

Die Bahl ber Rlaffen beträgt schon jest:

16 in ber Burgerfnabenschule, 16 in ber Burgermabchenschule, 35 in ber Bolteschule, 3 in ber katholischen Schule.

Für bie Bürgerknabenschule find burch Verlegung ber Provingial-Gewerbeschule in bas Gymnasialgebaube 4 Klassenräume und ein Saal, ber sich zu zwei Klassen einrichten läßt, gewonnen worden, so baß hier für eine Reihe von Jahren genügenber Raum vorshanden ift.

In der Burgermadenschule steht es schlimmer. Zwar ist durch Einrichtung der Raume, in welchen sich das Eichungsamt befand, zu zwei Klassen, und durch Entfernung der Zeichenklasse der Sonntagsschule augenblicklich Hilfe geschafft. Zwei disponible Klassen raume sind indessen im Baagegebaube nur noch vorhanden, und diese werden nicht lange ausreichen.

In ber Boltsschule und in ber zu Glaucha sind auch nur noch zwei disponible Raume vorhanden. Zwar steht zur Disposition der Boltsschule noch das Schulhaus auf dem Petersberge; indessen eignen sich die dortigen Klassen wenig für die Boltsschule, weil sie sehr klein sind.

Die katholische Schule befindet sich immer noch in brei verschiedenen Gebauben, was als ein großer Uebelstand anzusehen ift.

Bom Jahre 1867 ab hat eine Berbefferung ber Gehalte ber Elementarlehrer stattgefunden, indem das Gehalt der beiden Literaten von 450 auf 500 Thir. erhöht ward, und die Gründung sechs neuer Lehrerstellen à 450 Thir. erfolgte, während früher die ältesten Lehrer nur 400 Thir. erhielten. Es enstand dadurch eine Mehraussgabe von 1420 Thir.

Im Jahre 1868 wurde auch jeder der beiden Rektoren um 100 Thir. verbessert, so daß gegenwärtig das Gehalt Beider einschließlich freier Wohnung und Feuerung, zu 150 Thir gerechnet,

für ben ältern Reftor 1000 Thir., für ben jungern Reftor 900 "

beträgt.

3. Die Sonntagsschule.

Seit Verlegung der Provinzial Gewerbeschule aus den Raumen im Hause der Burgerknabenschule in das Gymnasialgebäude zu Michaelis 1868 sind diese Raume der Sonntagsschule überwiesen, wie dies schon im letten Verwaltungsberichte in Aussicht gestellt wurde.

Die Schule hat nunmehr einen geräumigen Zeichensaal und baneben eine Klaffe, bie jum Zeichenunterricht verwandt werden kann.

Die Babl ber Schuler betrug

132 Schuler im Jahre 1866,

109 " " 1867,

115 " " 1868.

Tin Audzug aus den Rechnungen der Jahre 1867 und 1997 vom der Schulkasse, der katholischen Schulkasse und der Sonnentendulkasse folgt hier nach. Es ist nicht zu übersehen, daß in den wirdnungen pro 1867 die Einnahmen und Ausgaben der Boreines enthalten sind, während von 1868 ab für das Symnasium eine besondere Rechnung gelegt wird, wie oben schon mitgetheilt ist.

## 4. Die Provingial - Gewerbeschule.

Seit Michaelis v. 3. find biefer Schule fehr geeignete und ichine Raume im Symnastalgebaube überwiefen worden.

Sie hat bort inne:

- a. einen Beichenfaal,
- b. zwei Rlaffen,
- c. ein Laboratorium,
- d. ein physifalisches Rabinet,
- e. zwei Zimmer zu Sammlungen,

f. ein Ronferenzzimmer.

Für jest find biese Raume vollfommen ausreichend. Db fie genugen werben, wenn ber Reorganisationsplan ber Gewerbeschulen in's Leben tritt, mit bem man fich jest im Gewerbe-Ministerio besichaftigt, muß abgewartet werben.

Die Bahl ber Schuler betrug burchschnittlich

im Jahre 1866: 56 Schuler

, 1867: 60

, 1868: 57 für bas Schulmelen mar

Der Gesammtauswand ber Stadt für bas Schulwesen war in ben letten brei Jahren folgenber:

1866. 1867. 1868. Thir. Thir. Thir.

a. Beitrag zur lateinischen Schule auf bem Waisenhause . . . . . . . . . 1000 1000

| Marana d                                | 1866.<br>Thir. | 1867.<br>Thr. | 1868.<br>Thir. |   |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---|
| Transport                               | 1000           | 1000          | 1000           |   |
| b. Beitrag zu ben Provinzial = Taub=    |                | 40.           |                |   |
| ftummen . und Blinden - Unftalten .     | 124            | 124           | 147            |   |
| c. Beitrag zur Provinzial-Gewerbeschule | 779            | 899           | 936            |   |
| d. Zuschuß zum Gymnasio*)               |                |               | 2570           |   |
| e. Bufchuß zur Burger- und Bolfeschule  | 16,115         | 19,174        | 18,032         |   |
| f. Buschuß zur katholischen Schule .    | 372            | 444           | 418            |   |
| g. Zuschuß zur Sonntagoschule           | 27             | 71            | 51             |   |
| aufammen                                | 18.417         | 21,712        | 23,154         | _ |

Die Koften für Schulzwecke haben sich hiernach in ben letten brei Jahren um nicht weniger als: 4,737 Thir. erhöht. Es ist bies sehr bebeutenb, wenn man erwägt, daß bie Kommunalsteuer ber Burger in berselben Zeit nur um 4,083 Thir. gewachsen ist.

Die Kosten für bas Schulwese nabsorbiren jest nahezu bie Salfte ber Rommunalsteuer, welche pro 1868 nur 58,570 Thir. betrug \*\*).

Sie find inzwischen in Wahrheit noch viel hoher, als vorsftehend angegeben wurde, benn es treten benselben noch bie Zinsen von den Kosten hinzu, welche für Erbauung der Schulhauser ausgesgeben worden sind.

In bieser Beziehung wird hier nur bemerkt, daß die Stadt in den letten zehn Jahren zwei Schulhäuser (die Volksschule und das Gymnasium) mit einem Kostenauswande von circa 150,000 Thlr. erbaut hat. Diese Summe repräsentirt eine Rente von mehr als 7000 Thlr.

## 5. Die Schulen der grande'fchen Stiftungen.

|    |     | Die | Schülerzahl berfelber | ı betrug     | 311 :        |              |       |              |              |
|----|-----|-----|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
|    |     |     |                       | Michaeli     | Oftern       | Michaeli     |       | Michaeli     | Die Rlaffen: |
|    |     |     |                       | 1866.        | 1867.        | 1867.        | 1868. | 1868.        | zahl.        |
| 1. | Auf | ben | ı Pädagogio:          | 175.         | 161.         | 157.         | 152.  | 138.         | 7.***)       |
| 2. | .,  | ber | lat. Sauptschule:     | <b>540</b> . | 542.         | <b>543</b> . | 534.  | <b>525</b> . | 12.          |
| 3. | ,,  | ,,  | Realschule:           | 489.         | 492.         | 487.         | 504.  | <b>531.</b>  | 11.          |
| 4. | ,,  | ,,  | Bürger=Rnabenichl. :  | 662.         | 677.         | 655.         | 620.  | <b>591</b> . | 8.           |
| 5. | ,,  | ,,  | Barallelicule:        | 147.         | 165.         | 147.         | 167.  | 149.         | 6.           |
| 6. |     | ,,  | Rnaben - Freischule:  | 283.         | <b>285</b> . | 278.         | 280.  | <b>277</b> . | 4.           |
|    |     |     | Summa Schüler:        | 2296.        | 2322.        | 2267.        | 2257. | 2211.        |              |

<sup>\*)</sup> Die Kosten ber Borschule, aus welcher bas Gymnasium entstanden, besinden sich in den Rechnungen der Jahre 1866 und 1867 unter den Kosten sür Bürger- und Bollsschule

<sup>\*\*)</sup> Allerdings ausschließlich ber 3000 Thir. Kommunalstener, welche bie Bant feit 1868 gabit.

<sup>\*\*\*)</sup> Durch Wegsall ber Quinta mit Oftern 1869 hat fich bie Klassenzahl auf 6 verminbert.

|    |     | Die Schülerinnenzahl    | berfelben<br>Michaeli<br>1866. | betrug<br>Dftern<br>1867. | gu:<br>Midyaeli<br>1867. | Ditern<br>1868. | Michaeli<br>1868. | Die Rlaffen: |
|----|-----|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 7. | Auf | ber höheren Töchtersch. | : 341.                         | 355.                      | 348.                     | 345.            | 331.              | 8            |
| 8. |     | " Bürger Maddenich.     | : 462.                         | 463.                      | 448.                     | 438.            | 430.              | ಕ            |
| 9. | "   | "Mädchen-Freischnle     | 282.                           | 29 <b>2</b> .             | <b>283</b> .             | 30 <b>3.</b>    | 301.              | 4            |
|    |     | Summa Schillerinnen     | :. 1085.                       | 1110.                     | 1079.                    | 1086.           | 1062.             |              |

# Vergleichende klebersicht ber Einnahmen und Ausgaben bei 1. der ftatt. Schulkaffe, " 2. der Sonntagsschul-Kasse,

## A. Die ftabt. Schul-

| Tit. | Einnahme.                                                            | Ift - Ein-<br>nahme | Ift - Ein =<br>nahme | Iff Ein=<br>nahme    |  |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
|      |                                                                      | pro 1866            | pro 1867             | pro 1868             |  |
|      | -                                                                    | He Syn &            | 96. 99r. 3           | Ry Syr. 3            |  |
| I.   | Zinfen von ben ber Schultaffe gebo-                                  | 2044740             | 20145                | 206 13 5             |  |
| П.   | rigen Kapitalien                                                     | 204 17 10           |                      | 206 13 5             |  |
|      | a. in der Vorschule mit Eintr. Gelb                                  | 3476 20 —           | 4346 10              |                      |  |
|      | b. " " Bürgerschule " "                                              | 8408 25             | 8799 5 —             | 9532 5 —             |  |
| 111  | c. ,, Boltsschule ,, in y                                            | 3214 12 6           | 3028 11 3            | 3050 12 6            |  |
|      | Miethe für die Wohnungen einzelner<br>Lehrer in fläbt. Schulgebäuden | 85 — —              | 85 — —               | 385                  |  |
| IV.  | Antheil ber stäbt. Schulen an ber                                    |                     | 40.50                | 40000                |  |
| 17   | Rommunalsteuer (3%10 simpla)                                         | 16115 7 2           | 19174 — 2            | 18032   3            |  |
| ٧.   | Insgemein:<br>a Rirchen Rolletten = Gelber                           | 34 23 3             | 33 4 10              | 38 7 1               |  |
|      | b. Strafgelber für Schulversäumnisse                                 |                     | 9 10 —               | 12 5 —               |  |
|      | c. Freifur-Gelber d. Alwiner Bereins                                 | 12 15               | 5,10                 | 1 2 5                |  |
|      | für bie stäbt. Schulen                                               | <b>  _</b>  _ _     |                      |                      |  |
|      | d. Bon der Königlichen Forftasse in                                  |                     |                      |                      |  |
|      | Schfendit Gelbentschädigungen für                                    |                     |                      |                      |  |
|      | 20 Schock Reißholz aus dem Forste                                    |                     |                      |                      |  |
|      | auf der Rabeninsel                                                   | 20 25 —             | 20 25 —              | 20 25 —              |  |
|      | e. Von der Kasse der katholischen                                    |                     |                      |                      |  |
|      | Soule Miethe und Heizungsent-                                        |                     |                      |                      |  |
| - 1  | schädigung für eine Klasse im Wagegebäude                            | 30                  | 30 — —               | 30                   |  |
|      | s. Von der Kasse des Gymnasii                                        |                     | 30 — —               | 30                   |  |
|      | für 4 ber Vorschule überwiesene                                      |                     |                      |                      |  |
| l    | Elementarlebrer                                                      |                     |                      | 1280 — —             |  |
| - 1  | g. Unvorhergesehene Einnahmen .                                      | 24 8 10             | 40 17 5              | 44 25 3              |  |
| - 1  | Summa:                                                               | 31,627 4 7          | 35,771 11 6          | 32,632 3 6           |  |
| - 1  | hierzu noch:                                                         |                     |                      | · 1 1                |  |
| - 1  | Bestand                                                              | 1273 1 9            | 662 11 6             | 893 18 5             |  |
| - 1  | Defette                                                              |                     |                      |                      |  |
|      | Reste                                                                | 20 — —              | 87 22 6              | 101 13 9<br>161 13 6 |  |
| - 1  | Eingegangene Kapitalien                                              |                     |                      |                      |  |
| - 1  | Summa der Einnahme                                                   | 32,920 6 4          | 36,521 15 6          | 33,788 19 2          |  |
|      | hiervon ab Ist = Ausgabe                                             | 32,257 24 10        |                      | 33,788 19 2          |  |
| ŀ    | Bestanb                                                              | 662 11 6            | 893 18 5             | -  - -               |  |

Die 8 Klassen ber Bürger-Knabenschule sind in 15 Coetus eingetheilt. Eine Klasse ber höheren Töchterschule zersält in 2 Parallelklassen. Unter ben 525 Schülern ber lat. hauptschule zu Michaelis 1868 besanden sich bei überhaupt 281 Stadtschickliern nur 181 Hallenser, unter den Schülern des Pädagogiums nur 21 Hausscholaren. Die Baisenanstalt zählte 1868: 115 Knaben, von welchen 45 die lateinische Hauptschule und 70 die beutschen Schulen besuchten, sowie 16 Mädchen.

" 3. - " Prov. Gewerbeschul Raffe, " 4. " Kaffe ber kath. Schule und " 5. " " bes städt. Gymnasii in ben Jahren 1866, 1867 und 1868.

## Raffe.

| Tit.                                        | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gabe                                                                                  |         | gal<br>pro 1                                                                | •                                             |                                                                                                               | 1 -                                             |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| II. 9<br>III. 9<br>IV. 9<br>VI. 6<br>VII. 9 | Schälter und Remunerationen:  A. Gehälter ber Rektoren  B. Gehälter ber wissenschaftlich aus- gebildeten Lehrer  C. Gehälter ber Elementarlehrer  D. Gehälter ber Elementarlehrer  E. Honorare ber Lehrerunnen  F. Desgl. sir besondere Unterrichts- branchen  G. Desgl. filr Ertrastunden  H. Desgl. filr Bitare, Ordinariats- zulage 2c.  1. Besoldung der Schulossizianten Benstonen früherer Lehrer Hitterrichtsmittel, Utenstien und Bureanbedürfnisse Krüngeld-Erlasse Krüngeld-Erlasse Krüngeld-Erlasse Bautosen ihr sieszige Kinder Schulgeld-Erlasse Bautosen und Utenstien  Insgemein: unvorhergesehene Ausgaben zur Disposition  Summa: Hierzun noch: Reste Angelegte Kapitalien  Summa der Ausgabe | 2150 1875 16469 1291 1326 217 818 165 1279 1020 340 935 213 136 2806 1133 78 — 32,257 | 9 11 20 | 2200 3125 18240 1400 1326 227 838 766 1379 995 477 979 209 150 3110 737 156 | 15 — 25 — 3 10 9 5 2 8 5 — 22 4 4 25 1 — 27 1 | 1900<br>19221<br>1299<br>1380<br>209<br>509<br>224<br>1254<br>970<br>436<br>936<br>219<br>179<br>2585<br>1249 | 12 6<br>220 — — — — — — — — — — — — — — — — — — |  |

# B. Die Sonntags-

| Tit.                     | Einnahme.                       | If Ein-<br>nahme<br>pro 1866<br><i>M. H</i> .L        | If Einsnahme<br>pro 1867<br>M. H.L | If Eins<br>nahme<br>pro 1868<br>M. Kr.L |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| I.<br>II.<br>III.<br>IV. | Zinsen von Kapitalien Schulgelb | 14 — —<br>176 — —<br>26 24 10<br>— — — —<br>216 24 10 | 231 6 9                            |                                         |

## C. Die Provinzial-

| Tit.      | Einnahme.   | If Eins<br>nahme<br>pro 1866<br><i>He Kn</i> L | If Eins<br>nahme<br>pro 1867<br><i>M. Br.</i> L | Ift=Ein=<br>nahme<br>pro 1869<br><i>M. A</i> r.L |  |  |  |
|-----------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| I.<br>II. | Schulgelber | 779 8 10<br>779 8 11<br>2443 27 9              | 899 11 6                                        | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          |  |  |  |

# D. Die katholische

| Tit. | Einnahme.                                  | Ift - Ein-<br>nahme<br>pro 1866 | If Eins<br>nahme<br>pro 1867 | If Eins<br>nahme<br>pro 1868 |  |  |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
|      |                                            | Flf. Syr. B,                    | Rb. Syr. S.                  | Rg. Syr. S.                  |  |  |
| 1.   | Zinsen                                     | 122 15 —                        | 77,—,—                       | 85 — —                       |  |  |
| II.  | Aus der Regierungs-Haupttasse zu Merseburg | 50                              | 50                           | 50                           |  |  |
| III. | Schulgelder                                | 225 10 —                        | 205 2 6                      | 213,22, 6                    |  |  |
| IV.  |                                            | 70 — —                          | 70                           | 70                           |  |  |
| V.   | Antheil ber tatholischen Schule an         |                                 |                              |                              |  |  |
| VI.  | ber Kommunalsteuer                         | 372 14 7<br>150 — —             | 444 — 8<br>150 — —           | 417 17 3<br>50 — —           |  |  |
| ,,,, | Summa:<br>Hierzu noch:                     | 990 9 7                         | 996 3 2                      |                              |  |  |
|      | Bestand                                    | 144 3 11                        | 109 14 —<br>— 10 —           | 83 15 5<br>52 10 —           |  |  |
|      | Summa ber Einnahme:                        | 1134 13 6                       | 1105 27 2                    | 1022 5 2                     |  |  |
|      | Hiervon ab Ist = Ausgabe                   | 1024 29 6                       | 1022 11 9                    |                              |  |  |
|      | Bestand                                    | 109 14 -                        | 83 15 5                      | 192 6 2                      |  |  |

# Schule.

| Tit.                           | Ausgabe.                                                                                             | If aus<br>gabe<br>pro 1866<br><i>M. H</i> .A.                                  | Ift = Aus-<br>gabe<br>pro 1867<br><i>Me. H</i> r.L. | If : Aus<br>gabe<br>pro 1868<br><i>Hr. Hr.</i> L             |  |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| I.<br>II.<br>III.<br>IV.<br>V. | Befoldungen Unterrichtshonorar Utenfilien und Unterrichtsmittel Heizung Insgemeim Summa ber Ausgabe: | 35 — —<br>168 10 —<br>10 —<br>13 4 10<br>— — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 35 — —<br>168 10 —<br>15 16 9<br>12 10 —<br>231 6 9 | 35 — —<br>168 10 —<br>3 4 —<br>12 10 —<br>+ 18 9<br>219 12 9 |  |  |

# Gewerbeschule.

| Tit.                     | Ausgabe.                                                                                         | If Aus<br>gabe<br>pro 1866<br><i>M. H</i> .L               | If Muss<br>gabe<br>pro 1867<br><i>M. Ho</i> n.L | If aus<br>gabe<br>pro 1868<br><i>Re. Hr.</i> A           |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| I.<br>II.<br>III.<br>IV. | Gehälter<br>Unterhaltung der Lehrmittel<br>Sächliche Ausgaben<br>Insgemein<br>Summa der Ausgabe: | 2076 20 —<br>219 29 6<br>114 22 10<br>32 15 5<br>2443 27 9 | 29 12 3                                         | 2400 — 9<br>229 29 9<br>119 20 2<br>42 27 6<br>2792 17 5 |  |  |  |

## Schule.

| Tit.                        | Ausgabe,                                                                                                                                                                 | If - Aus-<br>gabe<br>pro 1866<br><i>Is. Iy</i> : A      | If Aus<br>gabe<br>pro 1867<br>M. H. L           | If - Aus<br>gabe<br>pro 1868<br><i>M. I</i> . A |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| L. II. III. IV. V. VI. VII. | Gehälter<br>Für Unterrichtsmittel<br>Jur Heizung und Reinigung<br>Ju Schul-Utensilien<br>Beitrag zu den Rendanturkosten<br>Miethe für die Mädcenschulklasse<br>Insgemein | 687 15 —<br>1 24 —<br>46 15 —<br>4 11 6<br>20 —<br>60 — | 700 — — — 4 13 — 46 15 — 3 — 10 — — 20 — 22 7 3 | 700 — — — — — — — — — — — — — — — — — —         |
|                             | Summa: Hefte                                                                                                                                                             | 830 5 6<br>                                             | 218 3 6                                         | 829 29 —                                        |

## L Das ftabtifche

| Tit. | Elanahme.             | pro 1868             | if Eins<br>nahme.<br>pro 1868<br>R.F. L |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| ī.   | Binsen von Rapitalien | 1-1-                 |                                         |
| H.   | 1. Gintrittsgelber    | 30 — —<br>5128 — — 5 | 92 — —<br>496 10 —                      |
| 111. | 2. Schulgelber        | 40                   | 40 — —                                  |
| 1V.  | Zuschuß ber Rammerei  | 3336 22 6 2          | 570 11 6                                |
| V.   | Insgemein             |                      | 15 11 6                                 |
|      | · Summa der Einnahme: | 8534 22 6 8          | 3124   3                                |

## Armenwesen.

Der Einfluß bes Kriegs, und Cholerajahrs 1866 auf Die öffentliche Armenverwaltung und beren Ausgaben tritt, wie bei ben früheren Cholera = Epidemien, erft in den Folgejahren bervor. öffentlichen Unterftützungen ber Familien ber zur Fahne einberufenen Landwehrmanner und Reserviften find nicht bei ber Armenkaffe, fonbern bei ber Rammerei verrechnet; eben fo bie Roften bes Cholera-Lazareths. Die in Folge ber Cholera wefentlich vermehrten Unterfützungen und Pflegegelber fur Witwen und Baifen haben im Sahre 1866 nur bie Ausgaben bes letten Bierteljahre erhöht, mahrend biefelben in ben Folgesahren für bas ganze Jahr zu zahlen So reichlich bie öffentlichen und bie Privatunterftugungen ben Kamilien ber zur Kahne einberufenen Landwehrmanner und Referviften gerade hier in Salle gewefen find, fo haben biefelben boch in ben meiften Fallen nicht ausgereicht, ben fehlenben Arbeitsverbienft bes abwesenben Familienvaters zu ersegen. Die meiften Familien maren in Schulben gerathen und namentlich mit bem Diethzinse im Rudftanbe verblieben. Gleiche Berhaltniffe traten in Folge ber Stockungen bes gewerblichen Berkehrs und bes baraus fich ergebenben Mangels an Arbeitsverbienft bei nicht wenigen Arbeitern und armen Sandwerfer = Familien ein, welche gur Bermeibung ber Dbbachlofigfeit Miethounterflugung aus ber Armentaffe erhalten mußten. Diefe Berhaltniffe bebingen im allgemeinen bas aus ber vergleichenen Ueberficht ber Ginnahmen und Ausgaben bei ber Stabt - Armen-

## Symnafium.

| Tit.                                            | Ausgabe.                                                                                                                                                                                | Etat<br>pro 1866<br><i>R. H</i> n A           | If : Aus :<br>gabe<br>pro 1868<br>Re. Kr. A                               |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| I.<br>III.<br>IV.<br>V.<br>VI.<br>VII.<br>VIII. | Gehälter und Remunerationen  Benstonen Für Unterrichtsmittel und Bureaubedürsnisse Jur Heizung Schulgelb = Ersasse Wiethzinsen Ju Baukosten und Utensilien Insgemein Summa ber Ausgabe: | 85 — —<br>90 — —<br>525 — —<br>119 — —<br>320 | 7290 27 6<br>130 1 3<br>88 5 6<br>525 — — — — — — — — — — — — — — — — — — |  |  |

faffe in ben Jahren 1867 und 1868 fich ergebende Steigen ber Tit. III. pos. 1 verrechneter Gelbunterftugungen:

1866

1867

1868

19,739 Thir. 29 Sgr. 11 Pf. 22,826 Thir. 3 Sgr. 3 Pf. 23,855 Thir. 18 Sgr. 5 Pf. und des Tit. VI. "Jur Bekleibung für Arme":

1866

1867

1868

4063 Thir. 17 Sgr. 4 Bf. 4901 Thir. 7 Sgr. — Bf. 5207 Thir. 28 Sgr. 4 Bf.; auffallend aber bleibt bas Steigen ber Gelbunterstügungen von 1867 zu 1868 um 1029 Thir. 15 Sgr. 2 Bf.

Die erheblichste Steigerung ber Ausgaben hat bei bem Tit. IV, pos. 7 verrechneten Zuschuß an bas Hospital stattgefunden:

1866

1867

1868

433 Thir. 26 Sgr. 1 Pf. 833 Thir. 18 Sgr. 10 Pf. 2308 Thir. 15 Sgr. 10 Pf. Der Grund biefer außerordentlichen Steigerung liegt in einem Beschlusse der städtischen Behörden aus dem Jahre 1868, welcher bestimmt, daß der Hospitals Rasse für die über die etatsmäßige Jahl von 24 täglich verpslegten Kranken eine Bergütung von 10 Sgr. pro Nacht und Tag aus der Armenkasse gewährt werden soll, während die zum Jahre 1867 dem Hospital nur die baaren Bersläge für die über den Etat verpslegten Kranken aus der Armenkasse erstattet wurden. Auch den Landarmen Berbänden, welche Erstattung der Kurs und Berpslegungskosten zu leisten haben, darf nach §. 30 des Armenpsleges Gesetze vom 31. Dezember 1842 kein Beitrag zu den allgemeinen Berwaltungskosten der Anstalt, worin der Kranke verpslegt worden ist, in Rechnung gestellt werden, und ebenso wenig

Gebühren für ben Arzt ober Wundarzt, soweit solche nicht in baaren Auslagen bestehen. Der Kostensatz für die von dem Landarmens Berbande zu erstattenden Kosten ist hiernach höhern Orts auf 6 Sgr. täglich normirt. Da nun nach dem erwähnten Beschlusse der städtischen Behörden die Armenkasse der Hospitals Rasse für jeden über den Etat verpflegten Kranken 10 Sgr. täglich erstatten soll, so hat dieselbe auch für die verpflegten Landarmen 4 Sgr. täglich für Jeden zuzuschießen.

Die erörterten brei Ausgabe-Positionen sind es, welche hauptsächlich bas Steigen bes Kammerei Buschusses Tit. VI ber Einnahme verursacht haben:

1866 1867 1868.

29,335 Thir. 14 Sgr. 1 Pf. 32,045 Thir. 13 Sgr. — Pf. 36,008 Thir. 18 Sgr. 7 Pf.

Ueber bie gegenseitige Berechnung mit bem Mansfelber Landsarmen=Berbanbe, welcher von ber Stadt Halle, bem Saalfreise, bem Mansfelber Seefreise und bem Mansfelber Gebirgsfreise gebilbet wirb, ift Folgendes zu bemerken:

Die Ausgaben, welche bie Armenkasse für ben Lanbarmens Berband leistet, sind unter ben Tit. III. pos. 1. verrechneten Gelduntersstühungen enthalten. Sie lassen sich bei ber Berausgabung noch nicht sondern, weil bei den meisten die Erstattungspflicht des Landsarmens Berbandes erst später festgestellt wird. Die Kurkosten des Stadts Krankenhauses, welche der Landarmen-Berband zu erstatten hat, gewährt derselbe der Stadt bei der jährlichen Abrechsnung, deren Resultat bei der Armenkasse vereinnahmt, resp. versausgabt wird, je nachdem sie in einem bestimmten Jahre zu empfangen ober nachzuzahlen hat.

Die Hospital Raffe erhalt ben Betrag bieser Kosten aus ber Armenkasse in bem Tit. IV. pos. 7. verrechneten Zuschusse erstattet, und zwar nach bem oben Bemerkten mit 4 Sgr. Erhöhung für jeben Berpflegungstag.

Die Bertheilung ber Gesammtfosten bes Mansfelber Landsarmen Berbandes unter bie vier benselben bilbenden Kreise erfolgt nach ber Einwohnerzahl. Regelmäßig hat die Stadt Halle über ihren Berhältnißtheil für Landarme gezahlt, erhält mithin bei ber jährlichen Abrechnung eine Zahlung.

Diese betrug

1866 1867 1868 372 Thir. 13 Sgr. 5 Bf. 444 Thir. — 8 Bf. 739 Thir. 14 Sgr. 8 Bf. Der Beitrag ber Stabt zu ben Gesammtfosten bes Lanbarmen. Berbanbs mar

1866 1867 1868

566 Thir. 11 Sgr. 8 Pf. 658 Thir. 7 Sgr. 10 Pf. 791 Thir. 11 Sgr. 9 Pf. Die Kurkosten bes Stadt - Krankenhauses, welche ber Landsarmen - Berband ber Stadt, resp. ber Armenkasse burch Anrechsnung erstattet hat, betrugen

1866 1867 1868 468 Thir. 12 Sgr. 9 Pf. 590 Thir. 13 Sgr. 8 Pf. 808 Thir. 8 Sgr. 8 Pf.

ber Einnahmen und Ausgaben bei der ftädtischen Armenkaffe in den Jahren 1867 und 1868.

| Tit. | Rinnahme.                                                                                          | If seins<br>nahme<br>pro 1867 | If Eins<br>nahme<br>pro 1868 |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--|
|      |                                                                                                    | Ry. Syn. A                    | 96. Syn. A                   |  |  |
| I.   | Bom Grunbeigenthum:                                                                                |                               |                              |  |  |
| N.   | (27 Morgen 155,46 □ Ruthen Felb unb<br>brei Pfannen Gutjahr=Soolengliter)<br>Zinsen von Kapitalien | 187 15 10<br>612 17 10        |                              |  |  |
| ш.   | An Berechtigungen: 1. Dispensationsgelber von auswärtigen                                          |                               | 011 23 7                     |  |  |
|      | Pfannern                                                                                           | 360                           | 360 — —                      |  |  |
|      | versität                                                                                           | 35                            | 28                           |  |  |
|      | 3. Ueberschiffe von versallenen Pfändern                                                           | 97 13                         |                              |  |  |
| 17.  | 4. Freiwillige Beiträge und Geschenke .<br>Wiebereingezogene Unterfillhungen                       | 163 — 9<br>2451 29 6          |                              |  |  |
| v.   | Indgemein:                                                                                         | 2431 28 0                     | 1930 24 2                    |  |  |
| *•   | 1. Der Armentasse überwiesene Strafgelber<br>2. Beitrag der mit der Armentasse ver=                | 135 10                        | 196 10 —                     |  |  |
|      | einigten Kaffen zu ben Berwaltungskoften                                                           | 620                           | 645 — —                      |  |  |
|      | 3. Unvorhergesehene Einnahmen                                                                      | 389 28 3                      |                              |  |  |
| VI.  | Zuschuß aus ber Kämmerei                                                                           | 32045 13                      | 36008 18 7                   |  |  |
|      | Summa:<br>Hierzu noch:                                                                             | 37,098 8 2                    | 40,516 10 4                  |  |  |
|      | 1. Bestand aus vorigem Jahre                                                                       | _  _ _                        | _                            |  |  |
| - 1  | 2. Defette                                                                                         | _  _ _                        | _                            |  |  |
|      | 3. Eingegangene Refte                                                                              | -  - -                        | _  _ _                       |  |  |
| - 1  | 4. Eingegangene Kapitalien                                                                         | 66 4 6                        | 102 16 6                     |  |  |
| ļ    | Summa ber Ist = Einnahme:                                                                          | 37,164 12 8                   | 40,618,26 10                 |  |  |

| Tit. | Ausgabe.                                                                                      | If 2<br>gat<br>pro 1 | e       |          | If Aus<br>gabe<br>pro 1868 |          |         |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|----------------------------|----------|---------|--|
| ì    |                                                                                               | 96.                  | Hyr.    | ዳ        | -<br>Rt. 92                |          | Byr. S. |  |
| l.   | Berwaltungstoften:<br>1. Gehälter ber Beamten ber Armenkaffe                                  | 1725                 |         |          | 1790                       |          |         |  |
|      | 2. Gehalt ber Gehilfin bes Frauenvereins 3. Bureau = Ausgaben                                 | 84<br>155            |         | 3        | 84<br>277                  | !        | 3       |  |
| 11.  | Binsen von Legaten und Geschenken zu be-<br>stimmten Zwecken                                  | 328                  | 29      | 8        | 381                        | 3        | 8       |  |
| III. | Gelbunterfilligungen:<br>1. Regelmäßige und außerorbentliche Unter-                           |                      |         |          |                            |          |         |  |
|      | stilizungen, sowie Pflegegelber für unter=<br>gebrachte Personen                              | 22,826<br>11         | 3<br>29 | <b>3</b> | <b>23</b> ,855             | 18<br>19 | 5<br>6  |  |
|      | 3. Berwenbung ber sub. Tit. III. 4 einge-<br>gangenen Geschenke                               | 157                  | 15      | 9        | 61                         | 17       | -       |  |
|      | Personen                                                                                      | 409                  | 12      | 6        | 503                        | 5        | 1       |  |
| ıv.  | psiegungskosten hiefiger Armer Beiträge an hiefige Institute:                                 | 263                  | 22      | 11       | 344                        | 9        | 8       |  |
|      | 1. An ben Siechenhausfond, Pflegegel=   ber für bie im Siechenhause befind=                   | 1126                 | 15      |          | 1119                       | 3        |         |  |
|      | lichen Personen                                                                               | 1120                 | 10      |          |                            | 24       |         |  |
|      | ten, Kosigeld                                                                                 | 30                   | _       |          | -                          | 24       | _       |  |
|      | 4. An die Königl. Universitäts = Kasse: a Beitrag zur Unterhaltung des medi=                  |                      |         |          |                            |          |         |  |
|      | zin. und hirurg. Polistinikums h. besgl. für das Entbindungs = Institut                       | 1000<br>100          |         |          | 1000<br>100                |          | _       |  |
|      | 5. Gratifikation für Heilung armer Aran=<br>fer an den Direktor der medizin. Klinik           | . 100                | _       | -        | 100                        | -        | _       |  |
| •    | 6. An die ftabt. Schultasse, Schulgeld für arme Kinder                                        | 28                   | 15      | -        | 32                         | 10       | _       |  |
| v.   | 7. An die Hospitalkasse, Zuschuß zu den<br>Berpstegungstosten                                 | 833                  | 18      | 10       | 2308                       | 15       | 10      |  |
|      | 1. An die Provinzial-Irren-Austalt bei<br>Halle, Unterhaltungskosten für hiesige<br>arme Irre | 396                  | 21      | 3        | 277                        | 24       | 3       |  |
|      | 2. An bas Edartshaus, Pflegegelber für Halle'iche Knaben                                      | 584                  | 23      | 6        | 710                        | 5        | 6       |  |
|      | 3. An die Friedrich = Wilhelm = Provinzial =<br>Blinden = Anstalt zu Barby                    |                      | 25      |          |                            | 10       | _       |  |
|      | 4. An die Samariter - Herberge zu Hor-<br>burg, Pflegegelber für Halle'sche Mäd-              |                      | 10      | 6        | 71                         | 4        |         |  |
|      | chen                                                                                          | 49                   | 12      |          | - 14                       | -4       | <b></b> |  |
|      | Latus:                                                                                        | 30,230               | 23      | 2        | 33,159                     | 21       | 6       |  |

| •<br>Tit.     | Ausgabe.                                         | 3ft = Aus =<br>gabe<br>pro 1867 | Ift - Aus-<br>gabe<br>pro 1868 |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
|               |                                                  | 96. Syn. A                      | Ry. Syr. &                     |  |  |
|               | Transport:<br>6. An das Knaben = Rettungshaus zu | 30,230 23 2                     |                                |  |  |
| .,,           | Reinstebt                                        | 1004                            | 5 27 —                         |  |  |
| VI.           | Bur Betleibung für Arme                          | 4901 7 -                        | 5207 28 4<br>1003 19 4         |  |  |
| VII.<br>VIII. | Ju Feuerungsmaterial für Arme                    | 998 15 —                        | 1003 19 4                      |  |  |
| V 111.        | 1. Gewerbesteuer für Arme                        | 144 20 —                        | 164 — —                        |  |  |
| 1             | 2. Zu Bruchbandagen re. für Arme                 | 44 20                           | 52 10                          |  |  |
|               | 3. Zu Beerbigungstoften                          | 289 16                          | 195 — 3                        |  |  |
|               | 4-6. Unvorbergefehene Ausgaben                   | 478 27 —                        | 686 21 1                       |  |  |
| i             | 7. Cholera = Berläge                             | _  - -                          | -  - -                         |  |  |
|               | Summa:                                           | 37,088 8 2                      | 40,475 7 6                     |  |  |
|               | Hierzu noch:                                     |                                 |                                |  |  |
|               | 1. Refte                                         | 10                              | 40 26 10                       |  |  |
|               | 2. Angelegte Rapitalien                          | 66 4 6                          | 102 22 6                       |  |  |
|               | Summa ber Ist = Ausgabe:                         |                                 | 40,618 26 10                   |  |  |
| l             | " " " Einnahme:                                  | 37,164 12 8                     | 40,618 26 10                   |  |  |
| •             |                                                  | balan                           | cirt.                          |  |  |

Aus der Tageblatts-Raffe wurden an fog. verschämte Arme an Unterftügungen gezahlt:

| im<br>Jahre          | an<br>Perso=<br>nen | in monatlicen Raten<br>à Person je:        | In S                           | umma            | Durchschnittlich<br>auf die Person          |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1866<br>1867<br>1868 | 143<br>131<br>127   | { 1, 1½, 2, 2⅓, 2½, 2½, 3, 3½ unb 4 Chaler | 3119 The<br>3146 ",<br>3087 ", | . — Sg<br>15 ,, | gr. 21 Thir. 24 Sgr. 4 Pf. 24 " 7 " 7 " 3 " |

## Städtische Arbeitsanstalt.

Leiber bestand ber Zuwachs im Jahre 1868 zumeist aus blöbsinnigen und fruppelhaften Personen, resp. Knaben, so baß eine unverhaltnismäßig kleine Zahl arbeitsfähiger Hauslinge blieb. Aus biesem Grunde stand auch ber Berbienst ber Anstalt im Migverhalt-

niß zu ben Verwaltungskoften und zwar um so mehr, als burch ben Juwachs nicht bloß bie reinen Verpflegungs ", sondern auch die Heizungs und Beleuchtungskoften gesteigert und gleichzeitig in Folge ber steig steigenden Lebensmittelpreise die Verpflegung an sich kostsspieliger wurde.

Im Speziellen ergibt bie Berwaltung pro 1868 im Bergleich zu 1867 folgende Resultate:

Die verpflegten Köpfe bestanden 1867 aus 10,115, 1868 aus 11,352 Männern, und 1867 aus 2774, 1868 aus 3627 Weibern. Entlassen wurden 1867: 10,074, 1868: 11,314 Männer,

" " 2,762, " 3,614 Weiber, Summa: 12,836, " 14,928 Köpfe,

fo bag in Berpflegung blieben ultimo 1867: 53, 1868: 51 Ropfe.

Laut Arbeits Register wurden summarisch an den Wochentagen beschäftigt 1867: 10,743, 1868: 12,521 Köpfe. Bon letteren fonnsten seboch nur 6588 Köpfe zur Straßen Reinigung verwendet wers den. Ein sehr kleiner Theil wurde außerhalb der Anstalt bei Prisvaten beschäftigt. — Der Rest der beschäftigten Köpfe mußte zu Arbeiten innerhalb der Anstalt: also zum Federreißen, Waschen, Fliden, Scheuren zu verwendet werden. Lettere Arbeiten sind aber so unlohnend, daß die Unmöglichkeit auf der Hand liegt, den Kostenpreiß zu beden.

Die Berwaltungefosten betrugen, exclus. ber Löhne für freie Straffen-Arbeiter und für Gis und Schuttfuhren,

|    |                            |      | 1    | 867  |      |        |      | 1   | 868   |      |   |     |
|----|----------------------------|------|------|------|------|--------|------|-----|-------|------|---|-----|
| a. | an Gehalt bes Inspettors   | 400  | Thir | ·. — | Sgr. | — \$F. | 400  | Thi | r. —  | Sgr. | _ | Pf. |
| b. | für Bureaubeblirfniffe .   | 9    | ,,   | 15   | "    | 9 ,,   | 8    | ,,  | 27    | ,,   | 6 | ,,  |
| c. | für Unterhaltung bes       |      |      |      |      |        |      |     |       |      |   |     |
|    | Grundstücks                | 77   | ,,   | 9    | ,,   | 5 ,,   | 239  | ,,  | 19    | ,,   | 9 | ,,  |
| d. | für Unterhaltung ber       |      |      |      |      |        |      |     |       |      |   | -   |
|    | Bauslinge, alfo für Ber-   |      |      |      |      |        |      |     |       |      |   |     |
|    | pflegung, Rleibung 2c      | 2105 | ,,   | 16   | ••   | 6 ,,   | 2472 | "   | 12    | ,,   | 2 | ,,  |
| e. | für Unterhaltung ber Uten- |      |      |      |      |        |      |     |       |      |   |     |
|    | filien und Gerathschaften  | 183  | 3 ,, | 27   | ,,   | 6 ,,   | 206  | ,,  | 7     | ,,   | _ | ,,  |
| f. | für Brenn = und Erleuch=   |      |      |      |      |        |      |     |       |      |   |     |
|    | tungs - Materialien        | 170  | ) ,, | 4    | "    | 7 .,   | 235  | ,,  | 10    | ,,   | 4 | ,,  |
|    | Latus:                     |      |      |      |      |        |      | TH  | r. 16 | Ggr. | 9 | ₽F. |

```
1867
                                                     1868
              Transport: 2946 Thir. 13 Sgr. 9 Pf. 3562 Thir. 16 Sgr. 9 Pf.
g. für Ausgaben "Insgemein"
  als: Behrgelber entlaffener
  Bauslinge, Transport - Ro-
  ften nach bem Rrantenhause,
  Wederlohn bes Nachtwäch=
  ters, Arzneikosten . . .
                         37 ,, 12 ,, 8 ,,
                                               44 ,, 18 ,, 9 ,,
h. für Reinigung ber Lotale .
                          7 ,, 4 ,, - ,,
                                               10 ,, 7 ,, -
                Summa: 2991 Thir. - Sgr. 5 Pf. 3617 Thir. 12 Sgr. 6 Pf.
      Berechnet man für biefe gesammten Berwaltungetoften ben
Durchschnitt pro verpflegten Kopf und Tag, so ergibt dies pro 1867
bei 12.889 Könfen 2991 Thir. - Sgr. 5 Bf. = 6 Sgr. 11% Bf.
                           12,889
pro 1868 bagegen bei 14979 verpflegten Röpfen 3617 Thir. 12 Sgr. 6 Pf.
= 7.Sgr. 2,94 Pf.
      Für Lohnarbeiter bei ber Straßen Reinigung, die als Auf-
feber fungirenden Borfehrer eingeschloffen, und für Gis und Schutt-
fuhren find pro 1868 in Summa verausgabt 1297 Thir. 25 Sgr. 4 Bf.
gegen im Jahre 1867
                                           1552
                                            255 Thir. 4 Sgr. 4 Pf.
 mithin im Jahre 1868 weniger =
     Der Etat pro 1868 hingegen gestattete eine Ausgabe von
                                          1839 Thir. — Sar. — Pf.
 mithin hat hier eine Ersparniß stattgefunden von 541
       Die Total = Ausgabe betrug laut Jahres = Rechnung pro 1867:
 4547 Thir. 27 Sgr. 1 Bf. pro 1868: 4915 Thir. 7 Sgr. 10 Bf.
 und zwar oben berechnete Berwaltungskoften mit pro 1867: 2991 Thir.
 - Egr. 5 Pf., pro 1868: 3617 Thir. 12 Sgr. 6 Pf. und Roften
 für die Stragen Reinigung mit pro 1867: 1552 Thir, 29 Sgr.
 8 Pf., pro 1868: 1297 Thir. 25 Sgr. 4 Pf.
       Die Besammt , Einnahme mit ber Ausgabe balancirent, betrug,
                                              1867
                                                           1868
 a. Baar = Berbienst ber Anstalt für außere unb
                                          Thir. Sgr. Pf.
                                                       Thir. Sgr. Pf.
   innere Arbeiten . . . . . . . . . .
                                           479 20 -
                                                         605 27
 b. Kür verkauften Dünger und unbrauchbare
   132
                                                         148
                                                              20
                                           3922
 c. Gesammt=Zuschuß aus ber Rämmerei . .
                                                   3
                                                       4160
 d. Insgemein (ber verfauften alten Utenfilien 2c.)
                                            14
                                                 3 10
                                   Summa: 4547 27
                                                     1 4915
```

Die bei ber Strafen-Reinigung beschäf-1867 1868 tigten Sanslinge haben eine ber Rommune Thir. Sgr. Pf. Thir. Sgr. Pf. au Gute gebenbe Ginnahme erzielt von 2165 18 ---2308 12 --Rechnet man hierzu obige Baar = Einnahme mit 479 20 -754 17 2 fo gibt bies einen Berbienft von 2645 8 — 3062 29 2

Der Berbienst ber Anstalt wurde unbedingt bebeutend hoher ausfallen, wenn berselben burchweg fraftige, arbeitsfähige Subjekte zugeführt wurden, und wenn nicht burch bas Institut ber Dienstmanner ber Anstalt eine sehr merkliche Konkurrenz erwachsen ware.

Die an bie Ortsarmenkasse zurückerstatteten, an bie Ehefrauen und Kinder gezahlten Unterstützungen betrugen im Jahre 1867: 392 Thir. 16 Sgr. 6 Pf., 1868 rund 280 Thir., woraus erhellt, daß die Anstalt ihren Zweck als Armen Disciplinar Unstalt auch in diesen Jahren völlig erfüllt hat.

Das Afyl für Obbachlose im Arbeitshause wurde im Jahre 1868 gar nicht in Anspruch genommen, wogegen im Musikantenthurme 15 obbachlose Frauen mit 19 Kindern successive Aufnahme fanden.

# Hofpital und Rranfenhaus.

Bei biefer Anstalt ift zunächst eine Beränderung in der Bers waltungs Drganisation zu erwähnen.

Nachbem nämlich am 16. Februar 1867 ber Hofpitals-Inspektor Duntsch, welcher seit 1. Juni 1863 als solcher fungirt hatte, einem Lungenleiden erlegen war, beschloß der Magistrat auf Borschlag bes Hospitals. Borstehers, die Stelle, zu welcher sich 17 Bewerber gemeldet, in der bisherigen Art nicht wieder zu beseten, ihre Funktionen vielmehr auf den Dekonomen des Hospitals Rinck, welcher schon bisher große Besähigung dazu gezeigt, mit zu übertragen und demselben in der Person des Instituts-Kassen-Kontroleurs Elze einen Kontroleur zur Seite zu seten. Die Remuneration des Rinck wurde auf 100 Thir., die des p. Elze auf 25 Thir. jährlich normirt, gegen die bisher dem Inspektor zustehenden baaren Emolumente von 250 Thir., also 125 Thir. erspart, abgesehen von den dem letztern zugesstandenen Kosten der freien Medizin in Krankheitsfällen, sowie der freien Heizung und Erleuchtung seiner Amtswohnung, die außerdem eingezogen und für Anstaltszwecke disponibel gemacht werden konnte.

Rachbem biese Einrichtung ein Vierteljahr hindurch als Interimistisum bestanden und sich vollkommen bewährt hatte, wurde solche auch von der Stadtwerordneten = Versammlung unterm 17. Juni 1867 besinitiv — vorbehaltlich späterer Lösung nach 1 monatlicher Kündigung der betr. Beamten — genehmigt, und in der That hat die ganze Verwaltung der Anstalt an einheitlicher und zweckmäßiger Leitung durch das neue Arrangement in seder Beziehung wesentlich geswonnen.

Durch ben Ausbau ber nun entbehrlichen Inspektor- Wohnung im Corps de logis zu zwei Hospitaliten-Zimmern wurde es möglich, nicht nur ben Hospitaliten eine schon lange schmerzlich vermiste räumliche Erweiterung zu geben, sonbern auch Plat für eine neue Kausstelle zu gewinnen, welche ber verwitweten Lohgerber Bäumler, geb. Barthel aus Langensalza, 73 Jahr alt, gegen ein Kausgeld von 500 Thir. überlassen wurde.

Bu ber bisher noch unbesetzt gebliebenen etatsmäßigen Kaufsstelle meldete sich im Juli der 76jährige penstonirte Schleusenmeister Ochse und wurde ihm solche nach Beschluß der Städtisschen Behörben für ein Kaufgeld von 400 Thirn., welches er theils durch Baarzahlung, theils durch Ueberweisung ausstehender Forderungen leistete, übertragen, jedoch mit dem Borbehalte, sich die Juslegung eines Mitbewohners seiner Stube gefallen zu lassen.

Bahrend bes Jahres 1867 ftarben bie Inhaber ganger hofpitals-freiftellen:

a. verw. Oekonom Hennide, geb. Seiler, 75 Jahr alt, b. Witwe Brunner, 84 Jahre alt, c. verw. Schuhmacher Schmidt, geb. Dengeh, 74 Jahr alt.

Un ihre Stellen traten

ad a. ber Schloffermeifter Erbmann, ad b. die Bottcherwitme Reller, ad c. ber Schneibermeifter Deutschbein.

Bei den Salbstellen fand ein noch größerer Bechsel statt. Es ftars ben die Salbstell = Inhaber:

1. Musitus Felgentress, 2. Demois. Rettig, 3. Salzsiederwitwe Kruspe, 4. Badermeister Zeibler, 5. Witwe Reisel, 6. unverehel. Amalie Krause, 7. Schneidermeister Schmelzer, 8. verehel. Buchbinder Salomon, 9. verw. Zimmermeister Schade,

und traten an ihre Stelle: 1. der Schuhmachermeister Lange, 2. der Schuhmachermeister Reiche, 3. verw. Salzsteder Teller, 4. Schneidermeister Dreefs, 5. Witwe Kämpfe, 6. Witwe Trespe, 7. Witwe Schmelzer, 8. Witwe Schulze, 9. Invalide Panf.

Die bem in eine Gangftelle eingerudten Schneibermeifter Deutsch. bein verliehen gewesene Salbftelle erhielt ber Raffenbote Schuhmachermeifter Schult.

Die Anstalt vermehrte fich alfo 1867 um 2 gange Raufstellen. Die Bahl ber gangen und halben Freistellen sowie ber fonftigen Brabenbaten blieb biefelbe, wie im Borjahre.

3m Jahre 1868 find Unberungen in ber Berwaltung bes Bofpitale nicht eingetreten. Babrend gedachten Jahres ftarben im Sofpitale

1. die Freiftell-Inhaber: Bitme Beinrich, 76 Jahr alt, Bitme Schirn, 82 Jahr alt, Schuhmacher Schwarz, 81 Jahr alt, Bitwe Schuleler, 77 Jahr alt, Bimmermann Fidler, 85 Jahre alt, Schneidermeifter Deutschbein, 73 Jahr alt;

2. Die Salbftell-Inhaber: Schuhmacher herrmann, Schneider

Lippold'sche Cheleute, Witwe Ohnstedt;

3. Die gangen Freiftellen erhielten: Die Schuhmacher Reich's fchen Cheleute, ber Gartner Bilde, ber Fischermeifter Schräpler, Der Schub-

machermeifter Schulg, ber Schneibermeifter Dreefs.

Die 4 burch Todesfall, sowie bie durch Ginruden von p. Reich, Bilde, Schulg und Dreefs in 4 Gangftellen erledigten 4 Salbftellen wurden übertragen: ber Bottcherwitme Ramprath, der unverehel. Beper, Buchbinder - Bitme Sanfon, ber Buchbinder - Bitme Cario, Schneibermeifter Anofel, ber berw. Sausmann Roch, bem Rammachermeifter Biegler, bem Beteranen Banf.

Außerbem wurde die burch ben im Dezember 1867 erfolgten Tob ber Witme Schabe erledigte Salbftelle bem fruhern Raufftell. Inhaber Ochse, ber wegen Uebertretung bes Sospitals-Reglements im Diegiplinarmege aus ber Unftalt verwiesen wurde, überlaffen.

Der Freistell-Inhaber Schloffermeister Erdmann jog es vor, jum 1. April 1868 aus ber Anstalt auszuscheiben. An feine Stelle wurde ber Buchbindermeifter Salomon regipirt und bagegen bem p. Erbmann bie bem lettern bisher zugeftanbene Bucherer'iche Prabenbe von jahrlich 50 Thir. verliehen.

Was das Krankenhaus betrifft, so wurde vom Anfang Mai 1868 ab ber bisher taglich 8 Sgr. betragenbe Berpflegungsfat in Rolge ber allgemeinen Preissteigerung auf 10 Sgr. pro Ropf und Tag erhöht und biefer Sat nach Befchluß ber ftabtischen Behörben auch ber Armenkaffe gegenüber für biejenigen Rranken in Rechnung gestellt, welche nicht statutengemäß vom Sospitale frei verpflegt werben muffen. Es find bies befanntlich 24 pro Tag. Der Armenkaffe geht indeß auf biesen Buschuß alles basjenige zugute, mas

an Pflegegelb oder aus Nachläffen verftorbener Kranten beim Hofpistale vereinnahmt wirb.

: •

: :

-

•::

· ·

2=

:: .

E. 3

----

2 K

::: :::

1

....... .....

, à.

:::-··

3...

.....

27. 3.

3:

101

3m Ganzen murben 1867 und 1868 im Rranfenhause 590 und resp. 557 Bersonen in ausammen 15,896 resp. 20,300 Berpflegungstagen verpflegt und 1867 1868 Thir. Sgr. Pf. Thir. Sgr. Pf. 6766 20 bafür an Rurtoften liquibirt: 4238 28 -1868 1867 hierauf gingen ein: Thir. Sgr. Pf. Thir. Sar. Bf. 1364 26 1522 29 a. an Rurtoften . . . . . b. an Nachlaß = Erlös . . . . 7 5 1530 2 Summa: 1364 26 und blieben in Reft, resp. uneinziehbar: 2874 1 5236 15 Hierauf zahlte die Armenkasse für die mehr als 24 täglich Berpflegten 1868 1867 Thir. Sgr. Pf. . Thir. Sgr. Pf. 833 18 10 2308 15 10 2040 12 2928 - fo bag bas Hofpital für arme ftabt. Krante trug: Für biejenigen Rranken, welche für Rechnung bes Mansfelber Land - Armen - Berbandes verpflegt wurden, gingen nach ber Ausgleichungsberechnung mit ben fonfurrirenben Rreisen auf bas Jahr 1867 im Jahre 1868 ein und wurden zur Armenkaffe vereinnahmt:

Dem Dekonomen Rink wurde nicht nur pro 1868, sondern widerrustich auch für seine noch übrige Kontraktzeit das Pauschquantum für die Krankenwäsche von 60 Thlr. auf 100 Thlr., außerdem vom 1. Jan. 1869 ab seine Remuneration für Verwaltung des Inspektor-Amtes auf jährlich 140 Thlr., die des Kontroleurs Elze auf jährlich 36 Thlr. erhöht.

Im Anschluß an die neue ftabt. Wasserleitung ist solche auch dem Hospital und Krankenhause, in letterem unter wesentlicher Berbesserung der bisherigen Water Glosets, desgl. dem Hospitals garten für einen Kostenauswand von 1124 Thir. 18 Sgr. 7 Pf. zugeführt worden.

Die Einnahme des Hospitals betrug 1868: 20,450 Thir. 8 Sgr. 4 Pf. die Ausgabe: 18,737 " 20 " 11 " mithin Bestand: 1712 Thir. 17 Sgr. 5 Pf.

## Vergleichende Ueberficht ber Ginnahmen und Ausgaben

| Tit.          | Einnahme.                                                                                        | If Eins<br>nahme<br>pro 1867                   | If Einsnahme pro 1868                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| т<br>П.<br>Ш. | Legatzinfen                                                                                      | 3411 19 8<br>20 22 3                           | 3454 1 4<br>16 6 3                                    |
|               | b. Zeitpacht v. Wiesen 292                                                                       | 7887 1 11<br>476 14 10<br>493 11 4<br>158 20 9 | 7753 15 11<br>476 20 —<br>293 11 4<br>147 19 3        |
|               | a. von Kranten 1320 Thr. 19 Sgr. 10 Hf.<br>b. a. b. Armentasse 2308 = 15 = 10 =<br>Insgemein     | 2015 2 2<br>68 21 10<br>14,531 24 9            |                                                       |
|               | Hierzu: A. an Befand B. an Defetten C. an Reften D. an eingegangenen Kapitalien E. an Geschenten | 1246 11 10<br>171 20 11<br>1700 — —            | 2219 11 9<br>294 13 7<br>2000 —                       |
|               | Summa ber Einnahme:<br>Abschkuß:<br>Die Einnahme beträgt;<br>Die Ausgabe beträgt:<br>Beftanb:    | 17,649 27 6                                    | 20,450 8 4<br>20,450 8 4<br>18,737 20 11<br>1712 17 5 |

# Siechenhans.

Hier ist nur zu erwähnen, daß 1867: 4, 1868: 5 Tobesfälle vorgefommen, im letteren Jahre außerbem noch 2 Personen, da sie zur Berrichtung früherer Arbeit wieder fähig erschienen, entlassen und die Bakanzen durch geeignete Subjekte wieder besetzt sind. Dem Haus, mann wurde in Anbetracht der hohen Getreidepreise eine Berpstegungszulage von 6 Ps. pro Kopf und Tag vom 1 Oktob. 1867 ab gewährt.

Die Ginnahmen und Ausgaben bei biefer Unftalt betrugen:

bei ber Hospital Raffe pro 1867 und 1868.

| Tit.                          | Ausgabe.                                                                                                                                                   | 3ft : Aus:<br>gabe<br>pro 1867<br><i>Ms H</i> :     | If : Aus: gabe pro 1868 Fl. Br.L           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I.<br>II.<br>IV.<br>V.<br>VI. | Steuern und Erdzinsen Soustige firirte Abgaben Besoldungen Bureau-Kosten                                                                                   | 619 19 1<br>60 7 10<br>7 3 9<br>1237 12 6<br>19 2 3 | 632 — 4<br>65 24 4<br>7 7 3<br>1254 15 — 6 |
| VII.                          | Röhrenleitung 1501 Thir. 1 Sgr. 3 Pf.<br>b. des Gartens 136 = 13 = 8 =                                                                                     | 674 4 8                                             | 1637 14 11                                 |
| VIII.<br>IX.                  | bie Hospitals-<br>Holdfiellen 718 = 15 = — =<br>d. Beth. b. Krant. 4065 = 26 = — =<br>e. Bethi. b. Offic. 232 = 21 = 2 =<br>Unterhaltung der Utenfilien 20 | 7935 18 5<br>713 8 8                                | 8870 11 6<br>758 28 2                      |
| X.<br>XI.<br>XII.             | b. Erleucht Wat. 215 = 9 = 5 = Meditamente für das Krankenhaus                                                                                             | 1334 11 8<br>611 4 9<br>185 7 1                     | 702 12 —<br>464 17 2                       |
|                               | Summa: Dierzu: A. Borjhuß B. Rednungs=Berglitungen C. Reste D. Kapitals=Ansegungen Summa der Ausgabe:                                                      | 13,397 10 8<br>8 3<br>5<br>2024 27 1<br>15,430 15 9 |                                            |

Einnahme.

1867 = 4670 Thir. 3 Sgr. — Pf.

1868 = 5181 " 2 " 1 "

An Passivis wurden 1867 bezahlt 700 Thir. fapitalistrt 1225 Thir.

14 Sgr. 8 Pf.; das Vermögen vermehrte sich gegen 1866 um

1536 Thir. 14 Sgr. 7 Pf.

und betrug ult. 1868 32,263 Thir. 21 Sgr. 3 Pf. gegen ult. 1867 mit 31,794 ,, 19 ,, 3 ,, fonach mehr: . . . . . . . . . . . . . . . 469 Thir. 2 Sgr. — Pf.

# Sonstige milbe Stiftungen unter städtischer Berwaltung.

a. Die Wucherer'sche Stiftung für treues weibliches Gefinde.

Bei dieser Stiftung fanden 1867 keine Beränderungen statt. Das gegen wurde 1868 außer den bisherigen 5 Prabenden durch Beschluß der städt. Behörden seit 1. April 1868 noch eine 6te Prabende gestistet und solche der Witwe Beyer, geb. Dorias, verlieben.

Das Bermögen betrug

### b. Chrlich'sche Stiftung.

Beränderungen in der Berwaltung haben nicht flattgefunden. Die Kaffen Berwaltung ergab folgendes Refultat.

|       |                    |                      |                                   | Ausg                                 | abe.             |          |                             |                           |
|-------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|
| I.    | П.                 | Ш.                   | IV.                               | V.                                   | VI.              | VII.     | VIII.                       | IX.                       |
| Zahr. | Eins<br>nahme.     | Untere<br>ftühungen. | Dem<br>Siechens<br>hauss<br>Fond. | Der<br>Taubs<br>stummens<br>Anstalt. | Ins-<br>gemein.  | Berwalt. | Zur<br>Rapitalis<br>firung. | Vermögen.                 |
| -     | Ahir. 6            | Thir.                |                                   | # 8 %                                | 14 15 E          |          | Khir. 6 5                   | Abir.                     |
|       | 3906 13<br>3570 25 |                      |                                   | 293 15 —<br>262 15 —                 | 1 15 —<br>— 22 6 |          | 2430 6 7<br>2016 9 5        | 66,541 1 8<br>68,148 20 7 |

## c. Dürger - Mettungs - Instituten - Sond.

Das Bermögen betrug

## d. Nitter'sche Stiftung.

Der Bermögensbestand, mit 1500 Thir. in Staatsschuldscheinen bes legt, ift unverändert geblieben.

## e. Der Speife - Verein

ift im Jahre 1867 mit ber Armen Raffe vereinigt.

# f. Eifenberg'fche Stiftung.

# g. Bernheim'fche Stiftung.

Gleichwie in dem für das Jahr 1866 erstatteten Berwaltungsberichte schließen wir auch hier wieder einige Notizen an über die hier bestehenden, nicht unter städtischer Berwaltung stehenden, zur Abwehr von Nothständen, beziehendlich Unterstügung unbemittelter Bersonen gegründeten Institute und Bereine, soweit dieselben die Resultate ihrer Birksamseit veröffentlicht haben:

#### Das Bürgerrettungs : Institut. \*)

Bährend in bem Rechnungsjahre vom 1. Juli 1866 bis babin 1867 bie Anzahl ber Mitglieber von 264 auf 256, Die Jahresbeiträge von 177 Thir. 20 Sgr. 3 Bf. auf 163 Thir. 28 Sgr. 9 Pfg. berabgingen, fant in bem barauf folgenben Jahre eine erfreuliche Bermehrung ber Mitgliebergahl von 256 auf 271, ber Beiträge von 163 Thir. 28 Sgr. 9 Bf. auf 226 Ihir. 1 Sgr. 6 Bfg. ftatt. D. Einnahm. betrug. 1866/67: 6375 Thl. 23 Sg. 9Bf., 1867/68: 3636 Thl. 6 Sg. 2Bf., b. Ausgaben " " 6197 " 27 " 6 " , " 3321 " 5 " 6 ", ber Bestanb sonach 1866/67: 178 Th. 26 Sg. 3 Pf., 1867/68: 315 Th. — Sg. 8 Pf., einschließlich beffen bas Raffenvermögen fich 1866/67 auf 4254 Thir. 19 Sgr. 3 Pfg. 1867/68 auf 4362 Thir. 2 Sgr. 8 Pf. ftellte. Das Bermögen bes eifernen Konds erhielt einen wesentlichen Zuwachs baburch, bag ber im Wesentlichen gleiche Zwede wie bas Inflitut verfolgenbe Burger = Silfs = Berein im erften Jahre feine Thätigleit einstellte und sein Rapitalvermögen bem Inftitut überwies. Es flieg bemaufolge von 2983 Thir. - Sgr. 11 Bf. im Borjahre i. 3. 1866/67 auf 6528 Thir. 17 Sgr. 3 Bf., 1867/68 auf 7114 Thir. 3 Sgr. 1 Pf. In ben fammtlichen Verwaltungsjahren waren von ben gemachten Darlehnen i. 3. 1867/68 28949 Thir. 2 Sgr. 7 Bf. jurudgezahlt und 1316 Thir. 13 Sgr. 9 Bf. niebergeschlagen worden. Darlehne wurden von 100 bis herab zu 10 Thir. i. 3. 1866/67: 76, i. 3. 1867/68: 73 gewährt.

#### Der Hallische Borfduß. und Spar. Berein \*\*)

zöhlte Ende 1867: 985 Mitglieder, hatte gegen das Borjahr einen Mehr-Umsats von 227,112 Thir. 18 Sgr. 10 Ps. und konnte seinen Mitgliedern eine Dividende von 61/6, % zahlen, beziehendlich zuschreiben. Im I. 1868 sank seine Mitgliederzahl auf 916 Personen herab, deren Antheil-Konto die Höhe von 96,797 Thir. 2 Sgr. 9 Ps. erreichte, während die Jahresbilanz mit 269,547 Thir. 5 Sgr. 10 Ps. abschlöß und eine Dividende von 61/6 % aus dem Geschäftsbetriebe resultirte.

Der Berein zur Erbauung von Familien : Wohnungen \*\*\*) hatte, incl. ber Beftände ber Borjahre,

eine Einnahme 1866 von 1059 Thir. — Sgr. — Pf.

be8gl. eine Ausgabe ", , 742 ", 29 ", 10 ",

mithin Beftand 1866: 306 Thir. — Sgr. 2 Pf.

Einnahme 1867 von 1087 Thir. 28 Sgr. 11 Pf., 1868 von 1229 Thir. 1 Sgr. 10 Pf.

Ausgabe ", 660 Thir. 26 Sgr. 2 Pf., ", , 863 ", 2 ", 5 ",

Bestand 1867: 427 Thir. 2 Sgr. 9 Pf., 1868: 365 Thir. 29 Sgr. 5 Pf.

Durch Zuführung eines Theils dieser Bestände zum Reservossond wurde,

lesterer 1866 auf 1318 Thir. 5 Sgr. 6 Pf., 1867 auf 1454 Thir. 8 Sgr. 3 Pf.

<sup>\*)</sup> v. Sagen, Die Stadt Salle. Bb. I, G. 470. - Erftes Ergg.: S. 63.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf. S. 428, refp. 63.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbendaf. G. 472, ebenbf. G. 69.

1868 auf 1494 Thir. 7 Sgr. 8 Pf. exhöht. Der aus Geschenken au Geld und Altien gebildete Amortisationssond stieg von 1048 Thir. 18 Sgr. 8 Pf. i. J. 1866 auf 1137 Thir. 3 Sgr. 8 Pf. i. J. 1867, und 1228 Thir. 27 Sgr. 8 Pf. i. J. 1868, der in 227 Familienhaus = Altien, Werthpapieren und Sparkassenschenen angelegte Gesammtbestand in diesen Jahren von 2663 Thir. 6 Sgr. 2 Pf. auf 2882 Thir. 11 Sgr. 11 Pf. resp. auf 3040 Thir. 20 Sgr. 4 Pf. (incl. 268 Bereins = Altien). Die vorhandenen 24 Logis waren, je nach ührer Größe und Bequemlicheit, silr 10—13 Sgr. wöchentlich vermiethet, jedoch wurde vom 1. Juli 1868 ab die Miethsentschädigung pro Stude und Woche um 6 Pf. ershöht. Bewohnt waren dieselben

1866 von 20 Männern, 24 Frauen, 96 **M**inbern 1867 ... 24 ... 23 ... 109 ... 1868 ... 21 ... 23 ... 89 ...

#### Der Frauenverein jur Armen: und Krankenpfiege \*)

vereinnahmte an Legaten, Geschenken und Ueberweisungen von Privatpersonen: 1865: 454 Thl. 23 Sg. 4 Pf., 1866: 1220 Thl. 16 Sg. 1 Pf. bgl. an monatl. Beitrg. : " 858 " 9 " 8 " " 845 " 7 " 6 " mithin im Ganzen, 1865 : 1313 Thl. 3 Sg. — Pf., 1866 : 2065 Thl. 23 Sg. 7 Pf. bal. an monatl. Beitrg. : besgl. an Legaten 2c. 1867: 1820 Thi. 29 Sg. 2 Pf., 1868: 807 Thi. 19 Sg. 2 Pf. an Beiträgen , 831 , 4 , 4 , , , , 828 , 14 , 3 , mithin im Ganzen 1867: 2652 Thl. 3 Sg. 6 Pf., 1868: 1636 ,, Die, hauptfächlich baar ober in Nahrungsmitteln, an Arme und Kranke gewähr= ten Unterflützungen beliefen sich 1865 auf 785 Thir. 9 Sgr. 2 Pf., 1866: 1125 Thi. 19 Sg. 6 Pf., 1867: 836 Thi. 25 Sg. 7 Pf., 1868: 777 Thi. 6 Sg. 11 Pf. Außerbem wurden jährlich gegen 4000 Portionen Brivatsupen im Werthe von minbestens 200 Thir. vertheilt. - Die Zahl ber für bie Armenanstalt burch hilfsbebürftige Frauen und burch Schülerinnen ber Bollsichule gefertigten Bemben betrug in benselben Jahren 1029, 1336, 1400 und resp. 1608 Stild. In ber Nachhilfeschule fanden gegen 40 Knaben bis zur Konfirmation Unterricht. Auch bie 7 Flidschulen bes Bereins wurden fleifig besucht. Die Kaffe für die beson= beren Anstalten bes Bereins, welche von der zur Armen = und Krantenpflege bestimmten Bereinstaffe getrennt gehalten wird,

hatte an Einnahmen: 1865: 1923 Thl. — Sg. 8 Pf., 1866: 2918 Thl. 25 Sg. 2 Pf., an Ausgaben: " 1910 " 9 " 2 " " 2912 " 14 " 6 " an Einnahmen 1867: 3229 Thl. 14 Sg. 1 Pf., 1868: 2362 Thl. 13 Sg. — Pf., an Ausgaben " 8179 " — " 5 " " 2286 " 14 " 5 " und es bestanden die Einnahmen im Wesentlichen aus Geschenken, Kostgelbern, Jinsen, Bermächtnissen und Jahresbeiträgen, die Ausgaben aus Haushaltungstosten, Gehalten, Löhnen, Jahresbeiträgen, Bauten und Reparaturen und Kapitalbelegungen. Die Kriegsunruhen i. J. 1866 und ihre Nachwirkungen auf alle Berhältnisse, nicht minder die Cholera haben sür dustaltslasse bedentende Mehrausgaben zur Folge gehabt.

Der Berein, welcher seit bem 3. 1867 von bem Oberprediger Beide geleitet wird und in bemselben Jahre bie flädtische Armen-Begirts-Ginthellung

<sup>\*)</sup> S. v. hagen "Die Stadt halle", Bb. I, S. 481 f.

angenommen hat, hat i. J. 1868 sein 20jähriges segensreiches Bestehen unter zahlreicher Betheiligung seiner Gönner und Freunde sesslich begangen.

#### Der Böchnerinnen-Berein \*)

verpfiegte i. J. 1865: 172, 1866: 209, 1867: 178, 1868: 189 Wöchnerinnen in hergebrachter Weise burch Berabreichung von Suppen, Aleidung und Fenerung in der ersten Wochenzeit. Seit seiner Gründung im August 1842 hatte er nach 25jährigem Bestehen bis zum Jahre 1867 incl. überhaupt 5878 Thir. 4 Sgr. 1 Pf. für die Berpflegung von 3711 Wöchnerinnen ausgegeben.

Seine Einnahmen betrugen 1866: 429 Thr. 19 Sgr. 2 Pf. (barunter 197 Thr. 20 Sgr. Beiträge), 1867: 364 Thr. 27 Sgr. 2 Pf. (incl. 208 Thr. 22 Sgr. 6 Pf. Beiträge), 1868: 391 Thr. 8 Sgr. 9 Pf. (incl. 231 Thr. 5 Sgr. Beiträge von 221 Mitgliebern); die Ausgaben betrugen 1866: 380 Thr. 7 Sgr. 5 Pf., 1867: 308 Thr. 20 Sgr. 6 Pf., 1868: 331 Thr. 17 Sgr. 1 Pf.

#### Das Königl. Entbindungs : Institut \*\*).

In bemselben wurden i. I. 1867 entbunden 122 Personen, von welchen 18 in Halle ortsangehörig waren, — außerdem unentgeltlich verpflegt 4 tranke und 3 schwangere in Halle ortsangehörige Personen. Bon 145 außerhalb des Instituts entbundenen Personen kamen 130 auf die Stadt. Außerdem wurden 379 kranke Franen und 395 kranke Kinder behandelt. Fast alle Wöchnerinnen und Kranke erhielten freie Arzeneien.

#### Die Rrankenpflege fur Dienftboten in der Ronigl. Univerfitats - Rlinik.

Im Interesse ber jur Pflege bes in ihrem Dienste erfrautten Gefinbes verpflichteten herrschaften sowie ber Universitäts = Rlinit murbe von den Direttoren ber letteren, Professoren Beber und Boltmann, im Berbfte 1867 an bie in ber Stadt Salle befindlichen Dienstherrschaften bie Ginladung ju einem Abonnement erlaffen, welches auf Grund eines gleichzeitig veröffentlichten Regulativs mit bem 1. Januar 1868 beginnen, und wongch jebe im Stadtbegirte wohnenbe Dienstherrschaft gegen Boranszahlung von 1 Thir. 15 Sgr. auf bas Ralenberjahr bie Berechtigung jur unentgeltlichen Rur und Berpflegung eines in ihrem Dienfte ertrankten Dienstboten in ber Rlinit erlangen follte. Diefe Berechtigung follte gleicherweise auch von jedem bier wohnenden Lehrherrn bezüglich seiner Lehrlinge erworben werden können, und überdies ben Dienstboten und Lehrlingen gestattet sein, sich im eigenen Ramen für ben Kall zu abouniren, bag fie bier in einem Gefindebienfte ober in ber Lehre ertranten follten. In Folge biefer Aufforberung wurden bis Ende 1868: 30 Dienstboten und Lehrlinge in die Klinif aufgenommen und als geheilt wieder entlassen, und tonnte mit Rücksicht auf bas erzielte gunstige Ergebniß bes ersten Jahres vom 1. Januar 1869 ab ber Jahresbeitrag auf 1 Thir. 5 Sgr. ermäßigt werben.

## Die hirurgische augenärztliche Alinik ber Königl. Universität ju Salle \*\*\*).

Ueber bieselbe erschien 1867 bei Eb. Anton hieselbst ein, die Jahre vom

<sup>\*)</sup> S. v. Sagen "Die Stadt Salle", Bb. 1, S. 484.

<sup>\*\*)</sup> Ebendafelbft 6. 296.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbaf. 6. 294-96.

1. Mai 1831 bis 1. Mai 1867 umfassenber "Schlußbericht" bes bisherigen Direktors ber Anstalt, Geh. Meb. = Rath Professor Dr. Blasius\*), welchem wir solgende Angaben entlehnen: Bor 1830 hatte die Anzahl ber behandelten Kranken jährlich burchschnittlich 450 betragen, 1830—31: 503, 1832—33 bereits mehr als 3000. Die Gesammtzahl ber vom 1. Mai 1831 bis 30. April 1867 Behandelten belief sich 1) in der stationären Klinik auf 6489 Personen, wovon 4281 geheilt, 1015 gebessert wurden, 459 ungeheilt blieben, 119 an andere Anstalten übergingen, 575 starben und am 30. April 1867 noch in Behandlung waren 40; 2) in der ambulatorischen Klinik auf 74,301 Individuen. Die Anzahl der äußeren Kranken betrug 53,259, die der Angenkranken 10.582. Anßerdem wurden an inneren Krankheiten 16,949 Personen behandelt und 4267 Operationen ausgesührt.

### Die Provinzial - Irren - Anftalt \*\*).

Dieselbe hatte i. J. 1868 einen Bestand von 64 Beamten und 505 Kranten, und bedte ihren Gesammt-Auswand von 68,732 Thr. 11 Sar.

In der Anstalt, welche seit Ausgang 1868 durch eine eigene Theeröls-Gasanstalt erleuchtet wird, sind innerhalb ihres 25jährigen Bestehens vom 1. Nov. 1844 bis dahin 1869 mit einem Kostenauswande von 1,028,000 Thr. überhaupt 3117 Kranke verpflegt worden, von welchen 1122 als geheilt oder gebessert, 243 ungeheilt entlassen wurden und 915 gestorben sind.

#### Die Diakoniffen - Anftalt \*\*\*)

verpsiegte in ben Berwaltungsjahren vom 1. Juli 1866 bis dahin 1867: 244 Krante in 9267 Psiegetagen, wovon für 5440 ber volle, für 2134 ein ermäßigter Pflegesatz eintrat, an 1691 Tagen Krante unentgeltlich verpsiegt wurden. Bom 1. Juli 1867 bis dahin 1868: 160 Krante in 9100 Pflegetagen, wovon für 7569 der volle Pflegesatz eintrat, an 691 Tagen Krante unentgeltlich verspsiegt wurden. Außerdem wurde an 306 resp. 476 Pflegetagen Privatpsiege in 39 resp. 33 Kamilien geilbt.

In Folge Uebernahme ber Berforgung bes Militärlazareths zu Magbeburg wurde bort 1867 eine neue Station mit 2 Diakonissen gegründet, nachdem bereits 1866 eine solche mit 1 Diakonissin und 2 Probepstegerinnen in Ersurt errichtet worden war. Zu biesen Stationen traten in dem Berwaltungsjahre 1867/68

<sup>\*)</sup> S. unter Jahreschronit von 1867 unter: 19. Juni.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. v. Sagen "bie Stadt Salle" Bb. 1, S. 220.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendafelbft S. 479.

zwei nene zu Gotha und Genthin mit je 2 Psiegerinnen. Im Jahre 1866 war die Psiege ber Berwundeten die Hauptansgade der Anstalt. Im Sommer 1867 wurde auch ein Unterricht sür Kinder armer Eltern im Flüden erössnet, woran sich ca. 60 Möden betheiligten. In Folge der Unzuträglichseiten und Unbequem-lichteiten des Anstaltsgrundstüdes aus dem Beidenplan, sand sich der Borstand veranlaßt, ein neues, vor dem Kirchthore gelegenes, mit reichlichem und gesundem Trintwasser versehnes 41/3. Morgen großes Grundstild zum Preise von 8480 Thr. anzutansen und auf demselben ein neues stattliches Anstaltsgebäude, dessen Kosten sich auf gegen 38,000 Thr. belausen, zu erbauen, welches bereits am 15. November 1868 kirchlich eingeweiht werden konnte. Der größere Theil des früheren Anstalts=Grundstücks wurde für eine Summe von 5202 Thr. der Universität känsich überlassen. Die Anzahl der Diakonissen hoh sich im Lause des Jahres 1867/68 von 7 auf 8, die der Probepsiegerinnen von 8 auf 11.

Der Zweigverein der Viktoria : National : Invaliden : Stiftung zu Berlin, tonstituirt hieselbst auf Grund ber Stiftungs-Statuten am 1. November 1867 unter einem aus 18 Personen bestehenden Komité, aus welchem für die laufende Berwaltung ein geschäftsführenber Ausschuß, bestehend aus bem Oberburgermeister von Bog, Fabritant A. Rebert, Fabritant Demuth, Stadtrath a. D. Dr. Colberg, Premierlieutenant Rischer und Dr. med. Stephan gewählt, und ber Borfit bem Oberbürgermeifter von Bog, bas Amt eines Stellvertreters und jugleich Schatmeisters bem Dr. Stephan libertragen worben ift. 3med bes Bereins ift: Gewährung von Silfe und Unterftutung an bie im letten Rriege burch Berwundung ober Krantheit gang ober theilweise erwerbsunfähig gewordenen, bilfsbedürftigen Rrieger, sowie an die Familien der Gefallenen ober erwerbsunfähig Geworbenen. Der Berein, welcher feine Mitgliedschaft von Zahlung eines Jahresbeitrags von-minbeftens 10 Sgr. abhängig gemacht bat, vereinnahmte 1868 an Beiträgen von 906 Mitgliebern 476 Thir. 15 Sgr., an Binfen 147 Thir. 26 Sgr. 9 Pf. und verausgabte, unter Zuhilfenahme von Zuschilfen ber Biktoria = Stiftung, an 21 Invaliden 2c. und 14 hinterbliebene Familien überhaupt 624 Thlr. 11 Sgr. 9 Pf. Zu unterstützen blieben ihm 1 Juvalibe, 4 Witwen und 60 Eltern gebliebener ober gestorbener Rrieger.

## Der vaterlandifche Frauenverein, Sallifcher 3weigverein,

wurde von den hiesigen Damen des Louisenordens: Gabriele von Jena\*), Mathilbe von Boß, Emma Heller geb. Kitger und Mathilde Tholud im März 1868 im Anschluß an den Hauptverein gegründet, welcher den doppelten Zweck hat: 1) in Kriegszeiten, unter Oberleitung des durch Kabinets=Ordre vom 7. Mai 1866 mit Korporationsrechten versehenen Preußischen Bereins zur Pflege im Felbe verwundeter und erkrankter Krieger, alle zur Fürsorge für die Berwundeten und Kranken im Felbe dienenden Einrichtungen zu sördern und zu unterstätigen; 2) in

<sup>\*)</sup> Diefer Dame ift, gleich bem Dr. med. Stephan, in Anerkennung der den öftreichischen Berwundeten biefelbft erwiesenen aufopfernden Pflege vom Kaiser von Deftreich die Auszeichnung einer Ordensbeforation zu Theil geworden.

Friedenszeiten die Cepotbestände jenes Bereins zu verwalten und sich überdies bei der Linderung außerordentlicher Nothstände, welche in einem oder dem andern Theile der Monarchie durch anstedende Kransheiten, Theuerung, Ueberschwemmung, große Eisendammnsälle oder auf andere Art eintreten, zu betheiligen. Der Berein, welcher am 15. Mai 1868 auf dem hiesigen Rathhause seine erste Generalversammlung zur Feststellung der Statuten und Borsandswahl abhielt unt zu seinen ordentlichen Mitgliedern diesenigen Damen, welche sich außer Zahlung eines Monatsbeitrags von mindestens 2½ Sgr. noch durch Handsarbeiten oder sonst thätig bei dem Bereine betheiligen, zu seinen außer or = dentlichen Mitgliedern aber alle die zählt, welche monatlich mindestens 2½ Sgr. beitragen, hatte dis Schluß 1868 bei 28 ordentsichen und 73 anßerordentlichen Mitgliedern eine Rein-Einnahme von 286 Thr. 11 Sgr. 8 Ps., wovon statutenmäßig ½, an den Berliner Hauptwerein abgesührt, der Rest aber theils bei der Sparkasse zusalber belegt, theils baar vorhanden war.

#### Die Sallifde Achtzig . Thaler . Begrabniftaffe \*)

besaß am 31. Dezember 1866 ein Bermögen von 8266 Thr. 2 Sgr. 10 Pf., welches gestattete, die ältesten 40 Mitglieder von sämmtlichen Beiträgen ganz frei zu lassen und von den nächstsolgenden 120 Mitgliedern nur die Hälfte der statutenmäßigen Beiträge zu erheben. Nachdem der Bermögensstand ult. 1867 auf 8134 Thr. 25 Sgr. 1 Pf. zurüdgegangen, war er ult. 1868 wieder auf 8238 Thr. 17 Sgr. gestiegen.

Die Anzahl ber Sterbefälle, für welche tollettirt wurde, bellef sich 1866 auf 23, 1867 auf 18 und 1868 auf 7, — die ber aus ber Zahl ber Expettanten eingetretenen neuen Mitglieder in benselben Jahren auf 24, 18 und resp. 7.

#### Die Sallifche Dreifig . Thaler . Begrabniftaffe \*\*),

beren Bermigen sich ult. 1866 auf 3154 Thir. 2 Sgr. 2 Pf., ult. 1867 auf 3224 Thir. 21 Sgr. 5 Pf., ult. 1868 auf 3270 Thir. 22 Sgr. 2 Pf. belief, hatte in biesen Jahren für 33, 12 und resp. 8 Sterbefälle Beiträge zu erheben, von welchen jedoch die ältesten 40 Mitglieder ganz frei gelassen werden tonnten und die nächstätesten nur die statutenmäßige Hälfte zu zahlen brauchten. Die Anzahl der durch den Tod oder sonst ausgeschiedenen Mitgliedern konnte aus der Zahl der Ervektanten voll ersetz werden.

#### Der Berein Spaina

wurde im Friihjahr 1867 zu bem Zwede neu begründet, seinen Mitgliedern gegen jährliche geringe Beiträge, deren Normirung von der Anzahl der Familienglieder abhängt, in allen Krankheitssällen sichere ärztliche hilfe zu gewähren. Aufnahmesähig ist nach seinen Statuten jeder unbescholtene Mann vom 24. Lebensjahre an, auch, von diesem Alter an, jede alleinstehende unbescholtene Fran. Die schriftlich zu bewirkende Beitritts-Anmeldung kann jeder Zeit geschehen. Ueber die Ansnahme entscheidet der Borstand. Jedes Mitglied zahlt ein Eintrittsgeld von 10 Sgr. und hat als Jahresbeitrag in Monatsraten pro Person

<sup>&</sup>quot;) v. hagen "Die Stadt Salle", Bb. 1, 6. 496.

<sup>\*\*)</sup> Ebendafelbft S. 498.

1 Thir. 5 Sgr., für eine Familie von 2 Personen 1 Thir. 20 Sgr., für eine Familie von 3 Personen 2 Thir. 5 Sgr. n. s. w. zu entrichten. Wohlhabende Bende Personen, welche ihren Arzt zu honoriren im Stande sind, können nur als Ehrenmitglieder ausgenommen werden, sosern sie zur Bereinstasse ein für alle Mal 5 Thir. oder jährlich mindestens 15 Sgr. zahlen. Aus den überschießenden Beiträgen soll ein Kond zur Beschaffung eines Kranken= und Invalidenhanses sür Arbeiter angesammelt werden. Als Vorsteher des Bereins sungiren: Schneidermeister Ettler, Wechanitus Burger, Schuhmachermeister Pabst und Instrumentenmacher Krahl, als Gesellschaftsarzt Dr. med. Jacobson.

#### Die Taubftummen - Anftalt \*),

welche am 1. Mai 1868 bas aliidliche Besteben eines Drittel = Jahrbunderts feiern tonnte, gablte 1867: 42, 1868: 45 Böglinge, welche, außer bem Borfteber, von 4 Lebrern und einer Lebrerin unterrichtet und auferbem in Sandarbeiten und Dienstleistungen von einem Sandwerfer und einem Gartner unterwiesen wurden. Der Bestand ber Anstaltstaffe belief sich ult. 1867 auf 4448 Thir. 19 Sgr. 3 Bf., ult. 1868 auf 5104 Thir. 28 Sgr. 8 Bf., die Ausgaben betrugen 1867: 4275 Thir. 1 Sgr. 6 Pf., 1868: 4728 Thir. 4 Sgr. 6 Pf., und verblieb am Jahresschluß 1868, einschließlich ber Bestände aus ben Borjahren, ein Bestand von 10,470 Thir. 2 Sgr. Un bem Franenvereine ber Anstalt betheiligten fich 1866: 1236, 1867: 1229, 1868: 1245 Damen. Die meisten, ber Mehrzahl nach notorisch armen Zöglinge werben ber Anstalt aus ben verschiebenen Kreisen ber Proving burch bie Landräthe übergeben und pro Ropf jährlich nur 44 Thir. Unterhaltungstoften für alle Beburfniffe gezahlt. Gin Rind aus bem Mittelftanbe erhalt für ein Jahrgelb von 60 Thir. bas Gleiche, excl. Rleibung. Ein höherer Beitrag wird für ein wohlhabenbes Kind berechnet. Aus ber Ehrlich'ichen Stiftung erhielt bie Anftalt für Rinber aus Balle \*\*), und awar 1866 für 5: 2371/2 Thir., 1867 für 5: 2431/2 Thir., 1868 für 5: 2121/2 Thir. - Die Gesammtzahl ber in die Anstalt aufgenommenen Zöglinge belief sich bis Enbe 1868 auf 228.

#### Der Peftaloggi Berein ber Proving Sachsen, \*\*\*)

welcher in seinem Berwaltungsjahre von 1868/69: 87 Zweigvereine mit 5048 Mitgliebern, barunter 1796 Ehrenmitglieber, und 4641 Thr. 7 Sgr. 2 Pf. Jahresbeiträge zählte, hatte i. J. 1867/68 eine Gesammt-Einnahme von 4423 Thr. 2 Sgr. 8 Pf., eine Ausgabe von 4403 Thr. — Sgr. 11 Pf., und unterflühte 321 Witwen und 279 Waisen. Im Jahre 1868/69 stiegen seine Einnahmen auf überhaupt 6210 Thr. 27 Sgr. 4 Pf., wovon, nach Abzug der Berwaltungskosten des Eentralvorstandes und der Zweigvereine die Summe von 4311 Thr. 28 Sgr. 1 Pf. zur Unterstützung von Witwen und Waisen verwendet wurde. Der Geselsschaftsond, welcher 1867/68: 5352 Thr. 27 Sgr. 10 Pf. betrug, erreichte 1868/69 die Höhe von 6543 Thr. 6 Sgr. 2 Pf.

<sup>&</sup>quot;) v. hagen "Die Stadt halle", Bb. I, S. 562-564, Erftes Ergg.:heft S. 64.

<sup>\*\*)</sup> v. hagen "Die Stadt Salle", Bb. 1, S. 459.

<sup>\*\*\*)</sup> v. hagen "bie Stadt Saffe", Bb. I, S. 494. Erftes Erg3.:Geft S. 64.

Der Zweigverein für Halle und Umgegend zählte im Jahre vom 1. Oktober 1866 bis dahin 1867: 93 ordentliche und 95 Ehrenmitglieder, und verwandte bei einer Einnahme von 310 Thle. 29 Sgr. 2 Pf. zur Unterfilitzung von 12 Witwen und 4 Waisen 157 Thlr.

Die Lebens., Pensions. und Leibrenten. Versicherungs. Gesellschaft Iduna\*) hatte i. J. 1867 einen neuen Zuwachs zu Bolizen auf den Todessall von 4468 mit einer Bersicherungssumme von 1,242,452 1/2. Thir.. zu den Bersicherungen auf den Lebenssall von 28 mit einer Summe von 24,940 Thir., zu der Rentenverssicherung von 2 mit einer Sente von 111 Thir. 28 Sgr. 4 Pf. Wenngleich 58 Todessälle weniger, als nach der Wahrscheinlichkeitsberechnung anzunehmen, eintraten, so siellte sich doch die in Folge derselben sällig gewordene Gesammtverssicherungs Summe von 148,665 Thir. ungewöhnlich boch.

Ult. 1867 waren vorhanden: Bersicherungen auf den Todessall 53,755 Policen mit 9,291,807 Thir. Bers. Summe, auf den Lebenssall 1720 Policen mit 363,773 Thir. Bers. Summe, Rentenversicherungen 55 Policen mit 3861 Thir. Rente; ult. 1868 waren vorhanden: Bersicherungen auf den Todessall 55,493 Policen mit 10,135,327 Thir. Bers. Summe, auf den Lebenssall 1729 Policen mit 364,407 Thir. Bers. Summe, Rentenversicherungen 51 Policen mit 4277 Thir. Rente — Bon den Bersicherten starben 1868 überhaupt 982 Mitglieder mit einer Gesammtversicherungs Summe von 173,285 Thir. Die Gesammt-Prämien Einnahmen erreichten in demselben Jahre die Höhe von 373,085 Thir.

Die Gesammtverwaltungs-Kosten betrugen 1867: 74,538 Thir. 21 Sgr. 7 Pf.; 1868: 76,937 Thir. 7 Sgr. 6 Pf.

Der Reservesond wurde 1867 durch Ueberweisung von 108,921 Thir. auf 751,146 Thir., 1868 desgleichen von 110,072 Thir. auf 823,273 Thir. erhöht. Es resultirte ein Gewinn aus der Rechnung pro 1867 von 14,039 Thir. 9 Sqr. 2 Pf., pro 1868 von 29,733 Thir., zu welchem noch, in Folge der von der General = versammlung beschlossenen Zugrundelegung eines Zuschusses von 4 statt bis-heriger 3½ % bei der Reserveberechnung, 40,743 Thir. an Ueberschüssen der Borziabre kamen.

Die Gesellschaft hat sich bei ber von ber Stadt Halle i. J. 1867 kontrahirten Anleihe mit 200,000 Thir. betheiligt. —

Am Solusse bieses Abschnitts moge bier noch eine ber charafteriftischften Erscheinungen auf bem Gebiete bes mobernen Assoziationswesens erwähnt werben:

ber Lasalle'sche Allgemeine deutsche Arbeiter. Berein, von welchem in Halle unter dem Borsitze des sogenannten Bewollmächtigten, Maurers R. Hamann, diesen eingeschlossen, 13 Anhänger, und zwar 3 Arbeiter, 5 Korbmacher, 2 Seiler, 1 Maurer, 1 Schuhmacher und 1 Roßhaarspinner zum ersten Male am 19. April 1868 auf dem kühlen Bruunen tagten. Präsident des Bereins war damals der Kupserschmiedemeister Emil Försterling in Dresben, Bice-Präsident der Litterat Fritz Mente in Düsseldorf.

<sup>\*)</sup> v. Sagen "bie Stadt Salle" Bb. 1, S. 500-306. Erftes Ergg.: Seft G. 65.

Rach bem zu Leipzig am 23. Mai 1863 , von Repräsentanten aus ben Städten Leipzig, Mainz, hamburg, Frankfurt a/M., Elberfelb, Dresben, Diffielborf und harburg angenommenen Grundstatut verfolgt ber filr bie bamaligen bentschen Bunbesftaaten unter bem Ramen "Allgemeiner beutscher Arbeiter = Berein" begründete Berein, in ber Ueberzeugung, "bag nur burch bas allgemeine gleiche und birette Bablrecht eine genilgende Bertretung ber sozialen Interessen bes beutschen Arbeiterftandes und eine mahrhafte Beseitigung ber Rlassengegensätze in ber Gefellichaft herbeigefilhrt werben tann," ben 3med: auf friedlichem und legalem Wege "insbesondere burch bas Gewinnen ber öffentlichen Ueberzeugung, für die herstellung bes allgemeinen, gleichen und biretten Wahlrechts zu wirten." -Beber beutsche Arbeiter wird burch einfache Beitritts-Erklärung Mitglied bes Bereins mit vollem, gleichem Stimmrecht und fann jeder Zeit austreten. Ueber bie Frage, ob Jemand Arbeiter im Sinne bes Bereins sei, entscheibet ber Bor-Die Angelegenheiten bes Bereins, welcher ursprlinglich seinen Git in Dresben batte, werben burch einen Borftanb, bestebend aus einem Bräfibenten und 24 Mitgliedern, besorgt, von welchen ber erstere bas erste Mal auf 5. fonft auf 1 Jahr, die Borftandsmitglieber auf 1 Jahr burch bie Generalversammlung gewählt werben. Jährlich muß eine General=Bersammlung abgehalten werben. Beim Gintritt in ben Berein hat jebes Mitglied 2 Sgr., von ba ab wochentlich 1/2 Sgr. zu zahlen.

Am 1. September 1868 begingen bie hiefigen Mitglieber eine Tobtenfeier ibres Apostels Kerb. Lafalle auf Bellevue. Nachdem vom 21. September 1868 ab ber Wertführer Ottomar Schnaufer hierfelbft vom Bereinsprafibenten Fritide zum Bevollmächtigten ernannt worben, tagten bie Mitglieber allfonnabendlich Abends 8 Uhr im Lachmund'schen Garten. In einer Bersammlung in Freiberg's Garten am 6. Oftober 1868 stellte fich ben hiefigen Genoffen Frit Mente aum erften Male als Bereinsprafibent vor und bebutirte mit ber Bebaubtung, baf bie gesammte Menscheit in 3 Rlaffen gerfalle: Diebe. Bett= Ier und Arbeiter. Das Streben bes Bereins milfe babin geben, fatt bes Lohns für die Arbeit einen Arbeitsertrag und ju beffen Ermöglichung bie Beschaffung bes bazu erforberlichen Rapitals burch bie Masse ber Arbeiter und ihr gemeinsames Wirten berbeizuführen. Die Gelbsthilfe burch Ersparniffe zu biefem Bebufe fei unansführbar, ba ber Arbeiter außer Stanbe fei, nach Beschaffung ber nothwendigsten Lebensbedürfnisse noch zu sparen, beghalb musse die Silfe bes Staates in Anspruch genommen werben. Der Staat werbe gebilbet burch bie 3 Kaltoren: Staatsgebiet, Bolt, Regierung. Das eigentliche Bolt feien bie Arbeiter, welche 95% ber gefammten Staatsangeborigen ausmachten. Staatshilfe tonne nun aber nur erlangt werben baburd. bag bem Arbeiter burch Schaffung eines allgemeinen Wahlftimmrechts bie Mbalichteit gegeben werbe, in die gesettgebenben Bersammlungen gewählt zu werben. Sei ber Arbeiter in biefen Bersammlungen in ber Majorität, so tonne er fic Befete schaffen, die seinen Berhaltniffen angemeffen seien. Inzwischen werbe bas nothige Rapital für obigen Zwed balb burch eine freiwillige Anleihe aufgebracht werben. Sabe diefelbe teinen Erfolg, fo tonne man eine unfreiwillige Anleibe machen etc. etc. — Es find hiernachft auch Berfammlungen auf ber Weintraube und auf Bellevne, wo am 11. April 1869 Ferbinand Laffalle's Geburtstag burch Rebe, Longert und Ball festlich begangen wurde, abgehalten worden.

Ob die in nenester Zeit unter den Haupt-Stimmführern dieses radikalen Bereins ausgebrochenen Disserenzen, in deren Folge sie die schwerken Anklagen gegen einander veröffentlichen, den Bersall oder eine neue Organisation desselben herbeissühren werden, wird die Zukunft lehren.

# Stenerwesen.

```
Un direften Abgaben find wirklich erhoben:
      Thir. Sgr. Pf.
                            Thir. Sgr. Pf.
1867: 57,618 17 10 1868: 61,570
                                        8 ftabtifde Einkommenftener,
                                    1
                                         6 Gewerbestener.
      21,738 16
                            22,432
                                     3
       3.012
                   7
                            3,010
                                   14
                                        2 Grunbsteuer.
  ••
          24 21
                   3
                               43
                                     7
                                         6 Rlaffenftener.
                                       - Maffificirte Eintommenfteuer,
      15,651
              18
                  10
                           15,826
      19,377 10
                   1
                            20,191
                                     5
                                         2 Gebäudesteuer,
                           14,612
                                    4
                                         8 100 % Rommunal = Zuschlag
                                           zu berselben auf 9 Monat
                                           vom 1. April 1868 an.
```

Sa. 1867: 117,422 29 3 ,, 137,685 6 8.

Rach ber Bolfszählung vom 3. Dezember 1867 ergab sich eine Bevölferung von 48,942 Köpfen. Es famen mithin an direften Abgaben, und zwar von den städtischen Steuern 1 Thir. 5 Sgr. 4 Pf., von den Staatssteuern 1 Thir. 6 Sgr. 8 Pf., im Ganzen sonach 2 Thir. 12 Sgr. auf den Kopf.

Da angenommen werden kann, daß sich die Jahl der Einswohner im Jahre 1868 gegen 1867 um circa 800 vermehrt hat, also auf 49,740 Personen gestiegen ist, kommen pro 1868 an direkten Abgaben auf den Kopf 2 Thir. 23 Sgr. 1/2 Pf., und zwar von den städtischen Steuern 1 Thir. 15 Sgr. 111/3 Pf., von den Staatsssteuern 1 Thir. 7 Sgr. 11/6 Pf.

Un inbireften Abgaben famen gur Erhebung

```
Xhlr. Sgr. Pf. Xhlr. Sgr. Pf.
Mahlstener 1867: 63,440 4 8 1868: 63,428 23 7
Schlachtstener ,, 45,514 4 4 ,, 47,964 26 8
Sa. 1867: 108,954 9 — 1868: 111,393 20 3
```

Siervon erhielt

```
Thr. Sgr. Pf. Thr. Sgr. Pf. a. bie Staats - Rasse Mahlstener: 1867: 31,409 11 — 1868: 31,444 3 4 Schlachtsener: "34,185 26 7 "36,044 — 11 Sa. 1867: 65,595 7 7 1868: 67,488 4 3
```

| b. bie Stadt, ohne Abzug ber Erhebungstoft | b. | bie | Stabt, | ohne | Abzug | ber | Erhebungstofter |
|--------------------------------------------|----|-----|--------|------|-------|-----|-----------------|
|--------------------------------------------|----|-----|--------|------|-------|-----|-----------------|

| , , , , , ,                                 | 1      | <b>867.</b> |     | 1868.      |     |
|---------------------------------------------|--------|-------------|-----|------------|-----|
| •                                           | Thir.  | Sgr.        | Pf. | Thir. Sgr. | Pf. |
| Zuschlag zur Mahl = und Schlachtfleuer:     | 15,592 | 28          | 7   | 16,262 18  | 7   |
| Schlachtsteuer:                             | 11,276 | 17          | 3   | 11,920 25  | 9   |
| Mahlstener = Drittel :                      | 15,140 | 4           | 8   | 15,722 - 1 | 8   |
| Differenz bes neuen gegen bas alte Bewicht: | 1350   | 10          | 11  |            | _   |
| Summa:                                      | 43,360 | 1           | 5   | 43,905 16  | _   |

Demnach betrugen bie indirekten Abgaben auf ben Kopf ber Bevölkerung 1867: 2 Thir, 6 Sgr. 9½ Pf., 1868: 2 Thir. 7 Sgr. 2½ Pf. und zwar für ben Staat 1 Thir. 10 Sgr. 2½ Pf. resp. 1 Thir. 10 Sgr. 8½ Pf., für die Stadt 26 Sgr. 7 Pf. resp. 26 Sgr. 5¾ Pf. —

Die ganzen aufgebrachten Steuern betrugen 1867: 226,377 Thlr. 8 Sgr. 3 Pf., 1868: 249,078 Thlr. 26 Sgr. 11 Pf., mithin 1868: 22,701 Thlr. 18 Sgr. 8 Pf. mehr als im Jahre 1867, und zwar 20,262 Thlr. 7 Sgr. 5 Pf. bei ben bireften, 2439 Thlr. 11 Sgr. 3 Pf. bei ben indireften Steuern, und trifft dies Mehr hauptsächlich die für die Stadt erhobenen direften Steuern, indem nicht allein die Einkommensteuer einen wesentlich höhern Ertrag gegeben hat, sondern auch die 100% Juschlag zur Gebäudesteuer in Folge der Einrichtung einer Wasserleitung neu hinzugetreten sind.

Der Betrag ber im Jahre 1868 aufgebrachten Steuern übershaupt stellt sich hiernach auf 5 Thir — Sgr. 23/4 Pf. und zwar auf 2 Thir. 17 Sgr. 92/3 Pf. für ben Staat und 2 Thir. 12 Sgr. 51/12 Pf. für bie Stadt, ist also gestiegen gegen voriges Jahr um 111/6 Pf. für ben Staat und 10 Sgr. 61/13 Pf. für bie Stadt.

Bur ftabtifchen Gintommenfteuer waren veranlagt, und zwar von einem 1866 1867 1868

|           |     |             |              |       | 1000         | 1001   | 1909        |            |      |
|-----------|-----|-------------|--------------|-------|--------------|--------|-------------|------------|------|
| Einkommen | pon | ί, '        | 80           | Thir. | 1549         | 1656   | 1761        | Steuerzahl | ler. |
| ,,        | ,,  | 90—         | 150          | 71    | <b>252</b> 9 | 2541 t | 3015        |            | . ,  |
| "         | "   | 160-        | 250          | "     | 854          | 914    | 1018        | "          |      |
| . ,,      | ,,  | <b>2</b> 60 | 360          | . ,,  | 405          | 419    | 474         | "          | ;    |
| ,,        | ,,  | 370         | 500          | ,,    | 440          | 445    | 460         | "          | ,    |
| ,,        | "   | 520         | 700          | ,,    | <b>24</b> 3  | 254    | 276         |            |      |
| ,,        | ,,  | 720         | 1000         | ,,    | <b>248</b>   | 241    | <b>2</b> 59 | "          |      |
| "         | ,,  | 1040        | 1500         | ,,    | 104          | 116    | 120         | ,,         |      |
| "         | ,,  | 1530-       | 2000         | ,,    | 70           | 69     | 78          | "          |      |
| ,,        | ,,  | 2100        | <b>2</b> 500 | ,,    | 16           | 20     | 22          | "          |      |
| ,,        | ,,  | 2600-       | 3000         | ,,    | 24           | 24     | 31          | ,,         |      |
| • • •     |     |             |              |       |              |        |             |            |      |

Latus: 6482 6699 7514 Steuerzahler.

|           |     |         |        |       | 1866         | 1867 | 1868 |               |
|-----------|-----|---------|--------|-------|--------------|------|------|---------------|
|           |     |         | Transp | ort:  | 648 <b>2</b> | 6699 | 7514 | Steuerzahler. |
| Einkommen | por | 3050    | 5000   | Thir. | 27           | 26   | 23   | "             |
| ,,        | ,,  | 5150    | 10,000 | ,,    | 7            | 8    | 8    | ,,            |
| •         | ,,  | 13,000  | 30,000 | ,,    | 4            | 2    | 3    | ,,            |
| , "       | ,,  | 40,0004 | 15,000 | "     | 1            | 2    | 1    | ,,            |
| "         | ,,  | 7       | 77,320 | "     | 1            |      |      | ,,            |
| ,,        | ,,  | 8       | 35,710 | ,,    |              | 1    |      | ,,            |
| "         | ,,  | 8       | 3,870  | ,,    | 1            |      |      | ,,            |
| ,,        | ,,  | 9       | 6,140  | "     |              |      | 1    | "             |
| ,,        | ,,  |         | 7,380  | **    | _            | _    | 1    | "             |
| "         | ,,  | 9       | 8,300  | "     |              | 1    |      | "             |
|           |     |         | Sam    | ma:   | 6523         | 6739 | 7551 | Stonerzahler  |

Bur flassifizirten Staats . Einkommensteuer waren veranlagt 1867: 462 Steuerpflichtige

1868: 494 do.

# Rram = und Biehmärfte. — Gewerbe = und Junungswesen.

Die Kram = und Biehmärfte in den Jahren 1867 und 1868 ergaben, und zwar:

| im<br>Jahr | Zahl<br>ber<br>Ber-<br>faufs- | 65 Sameie |        |               |        |                             |        | Betrag<br>bes<br>— Standgeldes |      |                |             |
|------------|-------------------------------|-----------|--------|---------------|--------|-----------------------------|--------|--------------------------------|------|----------------|-------------|
| Juyt       | Stän=                         |           | Fohlen | Schwei:<br>ne | Fertel | Rühe                        | Schafe | <b>E</b> fel                   | St.  | inogei<br>: Gr | 068<br>_Yr_ |
| 1867       | 1773                          | 1918      | 186    | 3848          | 765    | 15<br>( 8 Kühe<br>7 Ochsen) | 350    | 1                              | 774  | 9              | 3           |
| 1868       | 1888                          | 2242      | 261    | 3562          | 1087   | 10<br>(Ochsen)              | 205    | 2                              | 850  | 17             | 2           |
| Sa.        | 3661                          | 4160      | 447    | 7410          | 1852   | 25<br>8 Kühe<br>17 Ochsen   | 555    | 3                              | 1624 | 26             | 5           |

Der Stand ber Gewerbe im Allgemeinen ergibt sich aus ber folgenden vergleichenden Uebersicht ber Gewerbesteuer = Beranlagungen ber Stadt pro 1867 und 1868.

| Riaffe                                              | Zahl ber<br>Gewerbe-<br>treibenben<br>im Jahre |             | Gewer                                                                                    | ig ber<br>besteuer<br>Kahre                                                | Gew                                | ithin ;<br>erbe=<br>iende | Gew                                                  | 868<br>erbe=<br>mer |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | 1867                                           | 1868        | 1867<br><i>M</i>                                                                         | 1868<br><i>M</i>                                                           | mehr                               | weni:<br>ger              | mehr<br><i>M</i> L                                   | weni:<br>ger<br>Mg. |                                                                                                                                                        |
| AI.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>G.<br>H.<br>I.<br>K. | 1063<br>176<br>68<br>69<br>12<br>331<br>7      | 371<br>1144 | 1488<br>5664<br>6180<br>2102<br>932<br>964<br>518<br>——————————————————————————————————— | 1596<br>5922<br>6852<br>2304<br>944<br>956<br>472<br>2014<br>308<br>273'/s | 1<br>18<br>81<br>15<br>1<br>4<br>— |                           | 108<br>258<br>672<br>202<br>12<br>—<br>88<br>—<br>10 |                     | Hanbelsklassen unb Fabriten. Birthe u. Konbitoren. Bäder. Fleischer. Brauereien. Brennereien. Handwerter. Müler. Schisser u. Fuhrleute. Hanfirgewerbe. |
| Sa.                                                 | 2287                                           | 2402        | 21,6771/3                                                                                | 22,7771/3                                                                  | 131                                | 16                        | 1350                                                 | 250                 |                                                                                                                                                        |

Es hat mithin bie Rolle 1868: 115 Gewerbetreibende und an Gewerbefteuer 1100 Thir. mehr nachgewiesen, ale bie Rolle pro 1867.

Der Abschluß ber Jahredrechnungen ber hier zur gegenseitigen Unterftung bestehenden 13 Gesellen und 10 Fabrifarbeiterkaffen ergab eine burchschnittliche Mitgliederzahl

und zwar a) bei ersteren von 1758 1970 b) bei letteren von 1228 1368 Summa 2986 3338,

einen jahrlichen Befammtbeitrag

1) ber Mitglieder 2) ber Arbeitgeber 1867: 1868: 1867: 1868: Thir. Sgr. Pf. Thir. Sgr. Pf. Thir. Sgr. Pf. Thir. Sgr. Pf. ad a) von 2077 12 3 2127 **591 12** 4 11 5 618 23 ad b) von 2803 4 ---3023 27 1547 23 11 1613 4880 16 5151 3 2139 2231 27

Ueber die nacheren Berhaltnisse ber einzelnen Kaffen geben wir die nachstehende Uebersicht, welche zugleich, verglichen mit den von und schon früher mitgetheilten berartigen Uebersichten der Borjahre\*), mit ziemlicher Bestimmtheit erkennen läßt, welche Gewerbes und Fabrikationszweige hieselbst seit dem Jahre 1858 vorwärts und welche zurückgegangen, beziehendlich welchen Schwankungen sie in diesen Jahren unterworfen gewesen sind: —

<sup>\*)</sup> S. v. Hagen "Die Stadt Halle" Bb. I, S. 443 — 446, Erftes Erg.- Heft, S. 72 — 75.

| 1.  | 2.                                    | 3.                                                                                                                                                                                             | 4.                            | 5.         |                 |         |        | б.                 |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|---------|--------|--------------------|
|     | Zeithunkt ber Errichtung<br>ber Kaffe |                                                                                                                                                                                                |                               | Durch      |                 | an      | ıni    | clicher<br>= Beitr |
|     | ₩.                                    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |                               | 18 E       | ber c           |         |        |                    |
| ж.  | # 5                                   | der Kategorie von gewerblichen Arbeitern                                                                                                                                                       | Jahr                          | 五          | ber c           | ın      | ber    | b.                 |
|     | 200                                   | resp. Gewerbetreibenden, für welche bie                                                                                                                                                        | #                             | 64         | Raffe           | I       | eil    | ber<br>or s        |
|     | <u>6</u> H                            | Raffe bestimmt ift.                                                                                                                                                                            |                               | F W        | neh<br>ben      |         | -      | Arba<br>gebe       |
|     | 真                                     |                                                                                                                                                                                                |                               | 1Å         | glie            |         |        | , ,,,,,            |
|     | Bu                                    |                                                                                                                                                                                                |                               | per        | Fig.            | 98-     | ፡-አ    | 94.5               |
|     |                                       | A. Gefellen · Raffen :                                                                                                                                                                         |                               |            |                 |         |        |                    |
| 1   | 1864                                  | für bie Drechsler-, Böttcher-, Stellmacher-, Gla-                                                                                                                                              | 1867                          |            | 127             |         | _      | 63 23              |
|     | 1001                                  | ser-, Korbmacher- und Kammacher-Gesellen                                                                                                                                                       | 1868                          | 122        | 145             |         | -      | 72 27              |
| Z   | 1004                                  | für die Tischler - Gefellen                                                                                                                                                                    | 1867<br>1868                  | 135<br>128 | 147<br>193      |         | 3      | 73 29<br>96 14     |
| 3   | 1857                                  | für die Sattler-, Täschner-, Tapezierer-, Buch-                                                                                                                                                | 1867                          | 125        | 139             | 18      | 5      | 55 1               |
|     |                                       | binder=, Gerber=, Kürschner=, Beutler=, Handsschubmacher=, Mütenmacher=, Maler=, Ladirer=<br>und Bergolber-Gesellen                                                                            |                               |            | 139             | 26      | 8      | 57 -               |
| 4   | 1857                                  | für die Schlosser-, Feilenhauer-, Sporer-, Bilch-<br>fen- und Windenmacher-, Schmiede-, Messer-                                                                                                | 1867<br>1868                  | 156<br>160 |                 |         | _1     | 106<br>111         |
|     |                                       | schmiede-, Ragelschmiede-, Zeug- und Psannen-<br>schmiede-, Gürtler-, Gelb- und Rothgießer-,<br>Zinngießer-, Alempner-, Groß- und Klein-<br>Uhrmacher-, Golb- und Silberarbeiter-Ge-<br>sellen |                               |            |                 |         |        |                    |
| 5   | 1857                                  | Tuchmacher -, Tuchbereiter -, Töpfer -, Bürsten-<br>macher -, Seisensieber -, Fischer -, und Schorn-                                                                                           | 18 <b>67</b><br>18 <b>6</b> 8 | 35<br>110  | <b>39</b><br>38 | 5<br>14 | 6      | 171                |
| 6   | 1857                                  | fteinfeger-Gefellen<br>für die Bader-, Konditor-, und Pfefferfüchler-,                                                                                                                         | 1867                          |            |                 |         | _      | 492                |
| 7   | 1857                                  | Braner = und Müller = Gefellen<br>für die Schuhmacher = Gefellen                                                                                                                               | 1868<br>1 <b>8</b> 67         |            |                 |         | 8      | <b>5</b> 0 1       |
| •   | 100.                                  | Int ote Shugmamet = Welenen                                                                                                                                                                    | 18 <b>6</b> 8                 |            |                 |         |        | 74,1               |
| 8   | unbes<br>fannt                        | für die Schneider-Gesellen                                                                                                                                                                     | 1867                          | 95         | 128             |         | -      | 54 2               |
| _   | <b>t</b> 1                            | für bie Fleischer- Gefellen                                                                                                                                                                    | 1868<br>1867                  | 46         | 149<br>60       |         | 4      | 63 1<br>20 -       |
| 10  | 1755                                  | für die Maurer-Gefellen                                                                                                                                                                        | 1868<br>1867                  |            | 52<br>382       |         |        | 26 -               |
|     |                                       | ,                                                                                                                                                                                              | 1868                          | l          |                 |         | _      | _ -                |
| 11  | 1765                                  | für die Zimmer-Gesellen                                                                                                                                                                        | 1867<br>1868                  |            |                 |         | _<br>6 |                    |
| 12  | 1768                                  | für die Ziegeldeder-Gefellen                                                                                                                                                                   | 1867                          |            |                 | 11      | 3      |                    |
| . ] |                                       | •                                                                                                                                                                                              | 1868                          | 90         | 92              | 21      | 3      | -                  |
|     |                                       |                                                                                                                                                                                                |                               |            |                 |         | 1      |                    |

|                            | 5        | 7.<br>Betrag,                     |                                          |                  | Unterstützung                                   | 8.                    | elch                                                                | 01                    | us ber                                                            | 9                                  |                     |     | 10.                           |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| ther zv                    |          | Raffe zu zal                      | hlen                                     | ift              | Raffe g                                         | mä                    | hrt                                                                 | wir                   | D                                                                 | Betrag                             |                     |     |                               |
| a.                         |          | b.<br>an laufender<br>gen von jeb | a. ben erfrankten Mits gliebern:         |                  |                                                 |                       |                                                                     | bes vor: Beme         |                                                                   |                                    | Bemer-              |     |                               |
| autrete<br>Diitalie        | n=<br>be | gliebe (wör                       | durch freie<br>Kur und Ber-<br>pflegung. |                  |                                                 |                       | b. ben hinterbliebenen<br>verstorbener Mitglieber<br>an Sterbegelb. | Raffenver=<br>mögens. |                                                                   |                                    | fungen.             |     |                               |
| Spr.                       | h        |                                   | Syr.                                     | n                | 11072.00                                        | Re                    | . Sg                                                                | J.                    | Re Syn.                                                           | Re.                                | Sgr.                | 2   | 4                             |
| 555555                     |          | monatlich<br>",<br>wöchentlich    | 3<br>3<br>4<br>4                         | _<br>_<br>_<br>6 | in b. Klinik ob. besgl.  3a ober freie Kur ober | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 5<br>26<br>22<br>15                                                 | -<br>3<br>6<br>-<br>6 | 16 de Raffe beerbigt,<br>Bor ftattung ber s                       | 46<br>132<br>8<br>83<br>161<br>164 | 25<br>18<br>29<br>9 | O   | Beiträge fet<br>1.Juli erhöht |
| 2                          | 6        | "                                 | 1                                        | 3                | für Berheira=<br>thete<br>Klinif ober           | 1 1                   | 15<br>15                                                            | _                     | bene wer<br>eerdigt, v<br>der Ko                                  | 349                                |                     | 2   |                               |
| 2                          | 6        | "                                 | 1                                        | 3                | be8gl.                                          | 1                     | 15                                                                  |                       | werden auf Kosten<br>igt, vorbehaltlich der<br>E Kosten aus dem N | 472                                |                     | 2   |                               |
| 2 2                        | 6        | wöchentlich                       | 1                                        | 8                | in b. Alinif ob.<br>besgl.                      | 1                     | 26<br>26                                                            | -                     | mie gut-4<br>mie gut-4<br>12 Re<br>Borschuß                       | 132<br>110                         |                     | 8   |                               |
| 2<br>2<br>2<br>2<br>2      | 6 6 6    | "<br>"<br>"                       | 1111                                     | 6<br>6<br>8<br>8 | Ja ober<br>Klinif unb                           | 1 1 28                | 7<br>7<br>28<br>5                                                   | 6                     | wie zu1-4<br>wie zu1-4<br>6 —<br>6u.10-6<br>Borfchuß              | 107<br>129<br>127<br>145           | 12                  | 2   |                               |
| 5<br>5<br>2<br>2<br>2<br>- | 66       | "<br>"<br>monatlich               |                                          | 8 8 -            | Ja und<br>besgl.<br>Ja ober<br>besgl.           | 2 2 1                 | 6 6 -                                                               | = =                   | wie zu1-6                                                         | 194                                | 9 2 4               | 9 9 |                               |
| R. 15<br>Ränner<br>Rg. 22  | 6        | monatlich                         | 2                                        | 6                | -                                               | 1                     | _                                                                   | _                     | Männer<br>12 —<br>Frauen                                          | 1202                               | 13                  | 1   |                               |
| Re 10                      | -        | monati, im                        | 2 2                                      | 6                | Ξ                                               | =                     | 25<br>25                                                            | =                     | 14 —<br>14 —                                                      | 553<br>633                         |                     |     |                               |
| R. –                       |          | Sommer<br>Winter                  | 2                                        | 6 3              | -                                               | -                     | 22                                                                  | 6                     | 15 —                                                              | 497                                | 11                  | 6   |                               |
| R. 10                      |          | "                                 | 1                                        | 6 3              | -                                               | -                     | 22                                                                  | 6                     | 15 M.<br>10 Fr                                                    | 488                                | 21                  | 3   |                               |

| _   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |                           |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------|
| 1.  | 2.                 | 3.                                                                                                                                                                                                                                              | 4.           | .5.   | 0                         |
|     | Zeithi             |                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Durch | Jährl<br><b>Ge</b> fammt: |
|     | nnk ber <b>S</b>   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                     | 1            |       | 1                         |
|     | X 4                | der Kategorie von gewerblichen Arbeitern                                                                                                                                                                                                        | ٠,           | 選集    | a.                        |
| Ж   | S Cot              | resp. Gewerbeireibenden, für welche bie                                                                                                                                                                                                         | Sage         |       | Raffe Theil               |
|     | r Er               |                                                                                                                                                                                                                                                 | ਜ            | 82    | nehmen=                   |
|     | L X                | Kaffe bestimmt ist.                                                                                                                                                                                                                             |              | 4,550 | ben Mit-                  |
|     | Errichtung<br>rffe |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1            | 돛     | glieber.                  |
|     | 8                  |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1            | ğ     |                           |
| _   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u>     | _ ~   | Sty Syr. A                |
|     |                    | A. Gesellen · Raffen :                                                                                                                                                                                                                          |              |       | 111                       |
| 1   | 1864               | für bie Drechsler-, Böttcher-, Stellmacher-, Gla-                                                                                                                                                                                               |              |       | 127 16 -                  |
|     |                    | fer-, Korbmacher - und Kammacher - Gesellen                                                                                                                                                                                                     | 1868         |       | 145 25                    |
| 2   | 1864               | für die Tischler - Gefellen                                                                                                                                                                                                                     | 1867<br>1868 | 135   | 147 28 3<br>193 9 4       |
| 3   | 1857               | für die Sattler -, Läschner -, Lapezierer -, Buch-                                                                                                                                                                                              |              |       | 193 9 4 5<br>139 18 5     |
|     | 1001               | binder-, Gerber-, Rurichner-, Bentler-, Sand-                                                                                                                                                                                                   | 1868         | 130   | 139 26 8                  |
|     |                    | fcuhmader-, Müşenmader-, Maler-, Ladirer-<br>und Bergolber-Gesellen                                                                                                                                                                             |              |       |                           |
| 4   | 1857               | für die Schloffer=, Feilenhauer-, Sporer-, Blich-                                                                                                                                                                                               | 1867         | 156   | 212 9, 1 10               |
|     | l i                | fen = und Windenmacher =, Schmiede =, Messer                                                                                                                                                                                                    | 1868         | 160   | 222 10 - 111              |
|     |                    | comiebe-, Ragelsomiebe-, Zeug- und Pfannen-<br>somiebe-, Gürtler-, Gelb- und Rothgießer-,<br>Zinngießer-, Alempner-, Groß- und Klein-<br>Uhrmacher-, Golb- und Silberarbeiter-Ge-<br>sellen                                                     |              |       |                           |
| 5   | 1857               | fiir die Mehers. Mirfers. Onohfmachers und                                                                                                                                                                                                      | 1867         | 35    | 39 5 6 1                  |
| _   |                    | für die Weber = , Wirter = , Knopfmacher = und<br>Bosamentirer = , Seiler = , Färber = , Hutmacher = ,<br>Luchmacher = , Tuchbereiter = , Töpfer = , Bürsten =<br>macher = , Seisensieder = , Fischer = , und Schorn =<br>steinseger = Gesellen | 1868         | 110   | 38 14 6 19                |
| 6   | 1857               | für bie Bader =, Ronbitor -, und Pfeffertuchler -,                                                                                                                                                                                              | 1867         | 24    | 107 1- 4                  |
|     | l                  | Brauer = und Miller = Gesellen                                                                                                                                                                                                                  | 1868         |       | 107 21 - 4                |
| 7   | 1857               | für bie Schuhmacher = Gefellen                                                                                                                                                                                                                  | 1867         |       | 160 18 8                  |
|     | ł                  |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1868         | 145   | 149 25 4                  |
| 8   | unbes              | für bie Schneiber = Gefellen                                                                                                                                                                                                                    | 1867         | 95    | 128 12 -                  |
| 9   | fannt              | I los ara Adurtare - Aplempir                                                                                                                                                                                                                   | 1868         |       | 149 4 4                   |
| 9   | desgl.             | für bie Fleischer- Gefellen                                                                                                                                                                                                                     | 1867         |       | 60                        |
|     | l                  |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1868         |       | 52 — — 4                  |
| 10  | 1755               | für die Maurer - Gesellen                                                                                                                                                                                                                       | 1867         | 400   | 382 22 -                  |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1868         | 447   | 434                       |
| 4 1 | 178E               | film his Dimmon Molellan                                                                                                                                                                                                                        | 1000         | امو ا | 249                       |
| 11  | 1,00               | für die Zimmer-Gefellen                                                                                                                                                                                                                         | 1867<br>1868 |       | 312 — <b>3</b> 06 17 6    |
| 12  | 1768               | für bie Biegelbeder - Gefellen                                                                                                                                                                                                                  | 1867         |       | 9411 3                    |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |                           |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1868         | 90    | 92 21 3                   |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |                           |

| iebem itretenstitgliebe intritts-itb.                                                                 | Betrag, Raffe zu za b. an lanfenbe gen von jel gliebe (wö resp. monat von jedem R verbienten | bem Be<br>denti<br>tlich)<br>Thaler                   | iträ=<br>Mit=<br>lich<br>ober<br>r be8<br>1e8. | burch freie                                   | ewd<br>ufter<br>rn : | ihrt                         | win        | rd                                                                  | bes                            | po              | r=                | Bemer-      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|--|--|
| jebem<br>itreten=<br>litgliebe<br>ntritts=<br>ilb.<br>Syn.k<br>5 —<br>5 —<br>5 —<br>5 —<br>5 —<br>5 — | an laufenbe<br>gen von je<br>gliebe (wö<br>resp. monat<br>von jedem I<br>verdienten          | bem Be<br>denti<br>(denti<br>(lich)<br>Chalen<br>Lohn | Mit-<br>lich<br>ober<br>r bes<br>res.          | glieber<br>burch freie                        | m:                   | n 997                        | lit=       | b. ben H<br>verstorbe                                               | 1 matura                       |                 |                   | Bemer-      |  |  |
| streten-<br>litgliebe intritts-<br>itb.  Syn. A  5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 2 6                      | gliebe (wö<br>resp. monat<br>bon jedem I<br>verdienten                                       | chaler<br>Lohr                                        | ober<br>r bes<br>res.                          | burch freie                                   | gliebern : an wön    |                              |            |                                                                     |                                |                 |                   | Bemer-      |  |  |
| 5 —<br>5 —<br>5 —<br>5 —<br>5 —<br>5 —<br>5 —<br>2 6                                                  | monatlid                                                                                     | Syr.                                                  | 2                                              | Rur und Ber=<br>pflegung.                     | che<br>R             | n w<br>ntlic<br>rant<br>gelb | hem<br>en= | b. ben hinterbliebenen<br>verstorbener Mitglieber<br>an Sterbegelb. | Raff                           |                 |                   | tungen.     |  |  |
| 5 —<br>5 —<br>5 —<br>5 —<br>2 6                                                                       | monatlid                                                                                     |                                                       | in                                             |                                               | R                    | 8. 58                        | n.h.       | Re Syr.                                                             | Rb.                            | Syr:            | h                 | -           |  |  |
| 2 6                                                                                                   | "                                                                                            | 3<br>4<br>4                                           | 1111                                           | in b. Rlinif ob.                              | 1 1 1 1              | 5<br>5<br>26<br>22           | 3 6        | 16 — Boridus                                                        | 132                            | $\frac{18}{29}$ | 6                 | Beiträge fe |  |  |
|                                                                                                       | wöchentlich<br>"                                                                             | =                                                     | 6 9                                            | Ja ober<br>freie Kur ober<br>für Berheira=    |                      | 15                           | 6          | Berftorbene we<br>Kaffe beerdigt, i<br>flattung der Ko<br>lag zc.   | 161<br>164                     |                 | 11<br>2           | 1 12        |  |  |
| 1.1                                                                                                   | "                                                                                            | 1                                                     | 3                                              | thete<br>Klinif ober<br>besgl.                | 1 1 1                | 15<br>15<br>15               | =          | werden auf Koste<br>gt, vorbebaltlich de<br>r Kosten aus dem        | 349<br>472                     |                 | 2 2               | 7 9         |  |  |
| 2 6 2 6                                                                                               | wöchentlich<br>"                                                                             | -                                                     | 8                                              | in b. Klinif ob.<br>besgl.                    | 1                    | 26<br>26                     | =          | bet Er: 14<br>Die jui 4<br>12 Mg. Borichus                          | 132<br>110                     |                 | 8 6               | 1 -         |  |  |
| 2 6<br>2 6<br>2 6<br>2 6                                                                              | "<br>"<br>"                                                                                  |                                                       | 6 6 8 8                                        | —<br>Ja ober<br>Klinit unb                    | 1 1 1                | 7<br>7<br>28<br>5            | _          | wie jut-4<br>wie jut-4<br>6 —<br>611.10\$                           | 107<br>129<br>127<br>145       | 13<br>12        | 7<br>6<br>2<br>8  |             |  |  |
| 5 —<br>5 —<br>6 —<br>6 —<br>8 — —                                                                     | "<br>"<br>monatlich                                                                          | 1 1 2                                                 | 8 - 6                                          | ober<br>Ia unb<br>besgl.<br>Ia ober<br>besgl. | 2 2 1                | 6<br>6<br>—                  | 14F        | Borfchuß<br>wie zu1-6<br>wie zu1-6<br>— —<br>18 —<br>15 —           | 260<br>194<br>90<br>91<br>1287 | 9<br>2<br>4     | 10<br>1<br>9<br>9 |             |  |  |
| iner                                                                                                  | monattich                                                                                    | 2                                                     | 6                                              | _                                             | 1                    |                              |            | Männer<br>12 —                                                      | 1202                           | 13              | 1                 | ,           |  |  |
| ¿ 10 —                                                                                                | monátl. im                                                                                   | 2 2                                                   | 6<br>6                                         | _                                             | =                    | 25<br>25                     | _          | Frauen<br>14 —<br>14 —                                              | 553<br>633                     |                 | 3                 |             |  |  |
| `                                                                                                     | Sommer<br>Winter                                                                             | 2<br>1<br>2                                           | 6                                              | _                                             | _                    | 22                           | 6          | 15 —                                                                | 497                            | 11              | 6                 |             |  |  |
| ž 10 —                                                                                                |                                                                                              |                                                       | 6                                              |                                               |                      | 1                            | 1 1        | 1 1                                                                 |                                | 1               |                   | 1           |  |  |

| 1.       | 2                                  | 3.                                                                                                                        | 4.1                            | 5.                     | 6                                                                  |             |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>.</b> | Beltpunkt ber Erricht<br>ber Raffe | Bezeichnung<br>der Rategorie von gewerblichen Arbeitern<br>resp. Gemerbetreibenden, für welche die<br>Raffe bestimmt ift. | Jahr                           | Durchschiltet<br>Weitg | Sefammt  Sefammt  ber an ber Staffe Theil mehmen ben Mit- alieber. | · Bai       |
|          | 1850                               | für die Steinhauer = Gefellen                                                                                             | 1867                           | 30                     | A South                                                            | 1           |
| 13       | 1034                               | ing one optimization adoption                                                                                             | 1568                           |                        | 95 10 —                                                            | 4::         |
| 14       | 1857                               | B. Fabrikarbeiter Raffen:<br>für die Arbeiter der Annye iden Caborien-Fabrik                                              | 1867                           | 52                     | 51 15—                                                             | 25.9        |
| 15       | 1852                               | für bie Arteiter ber Fabrit ber Gebrüber Jeusich                                                                          | 18 <b>6</b> 9<br>18 <b>6</b> 7 |                        | 49 6 —<br>149 19 —                                                 | 24.5<br>74- |
|          |                                    |                                                                                                                           | 1868                           | 86                     | 168 1-                                                             | 8i-         |
| 16       | 1858                               | für die Arbeiter der Halleschen Zudernederei-<br>Kompagnie                                                                | 1867                           | RI. I. II. 50   Sa. 1  | 241 25 —                                                           | 1152        |
|          |                                    |                                                                                                                           | 1868                           | 2<br>1114<br>56        | 237 26 2                                                           | 1163        |
| 17       | 1858                               | filt bie Arbeiter ber Cigarren-Fabrilen                                                                                   | 1867                           | 31                     | <b>46</b> — 6                                                      | 23          |
| 18       | 1857                               | I. Gemeinschaftliche Fabrikarbeiter-Kranken-Kaffe *)                                                                      | 1869<br>1867                   | 160                    | 284 2 2                                                            |             |
|          |                                    |                                                                                                                           |                                |                        | 1 .                                                                |             |

<sup>\*)</sup> Für die Arbeiter: 1) der Stärkesabriken, 2) der ftäbischen Gasanstalt, I Spritsabrik von Schober, 4) der Spritsabrik von Beigand, 5) der Spritsabrik von Sieget Fordemann & Comp., 6) der Renblau = Fabrik von Pfeisser, jest Auschüß, I Spielkartensabrik von Ludwig & Schmidt, früher Kobissich & Küper, 8) der Thom: Areideschlemmerei von Tenscher & Bollmer, 9) der Gnano = Fabrik von Ritter & Em 10) der Seisensabrik von Hermann Kayser, 11) der chemischen Fabrik von Theodor

| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | <del> </del>                          | 8.                                        |                                            | 9.                    | 10.                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Betrag,<br>er zur Kasse zu zo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ihlen ist                              | Unterstützun<br>Raffe                 | g, welche a<br>zewährt wi                 | rd                                         | Betrag                |                                                  |
| a. an lansenbe<br>jedem gen von jel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n Beiträ=                              | a. ben erfrai<br>gliebe               |                                           | b. den Si<br>verstorber                    | des vors<br>handenen  | Bemer-                                           |
| nitreten= gliebe (wi<br>Ritgliebe resp. monat<br>intritts= von jedem A<br>jelb. verdienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lchentlich<br>lich) ober<br>Ehaler bes | burch freie                           | gelbe.                                    | ebenen<br>glieder                          | Raffenver=<br>mögens. | fungen.                                          |
| Syr. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Syr</i> : №                         | , ,, <b>,</b> ,                       | Ry Syn A                                  | Rh.Syr.                                    | Mr. Syr. N            |                                                  |
| 5 — wöchentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 -                                    | 1                                     | 1 15 —<br>1 15 —                          | 8 -                                        | 113 19 6<br>139 29 3  | Beiträge feit<br>24. Febr. 1867<br>erhöht.       |
| (. 7 6 ,, 5 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, 7 6 ,, | - 9<br>- 4<br>- 9                      |                                       | 2<br>1<br>1 15 -                          | 5 —<br>3 —<br>5 —                          | 871 18 4              | Durch Stifs<br>tung ber Fas<br>britherren.       |
| 5 — " sochen bopp. von jedem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ 4<br>_ 5                             | פאה                                   | —   20   —   10   —   für je 5 %          | 1 _                                        | 933 3 7<br>1320 —     | Desgi.                                           |
| trag Thir. Lohn<br>8gi. besgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Crzt un                               | Beitrag<br>besgl.                         | Beitrg.<br>besgl.<br>b. Tode e.<br>Chefrau | 1345 — —              | Außerdem<br>eine Stiftung<br>der Fabrik          |
| et. 2 — wöchentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 8<br>1 -                             | Arzt und Medizin auf Kosten der Kasse | 1 10 -                                    | 8 Ehir.<br>6 —<br>8 —                      | 215 2 7               | herren für Insvallben mit<br>2000 Thir.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | auf Ka                                |                                           |                                            |                       |                                                  |
| esgí. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | besgl.                                 | ften d                                | besgi.                                    | besgi.                                     | 233 11 2              |                                                  |
| I. 5 — "<br>II. 4 — "<br>III. 2 — "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 10<br>- 8<br>- 4                     | er Kaffe.                             | 1 20 —<br>1 10 —<br>20 —                  | 10 —<br>8 —<br>4 —                         | 174 13 3              |                                                  |
| IV. 1 — " »esgl. 5 — wich. Kl. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —   2<br>  besgi.<br>  1   —<br>  8    |                                       | -   10  <br>  besgl.<br>  1   15  <br>  1 | 2 —<br>besgi.<br>5 —<br>3 —                | 52 2 —<br>350 9 11    | ,                                                |
| 5 — besgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | besgi.                                 |                                       | besgt.                                    | 3                                          | 430 13 5              | Die Kaffe hat<br>auch freiwils<br>lige Mitglied. |

<sup>)</sup> ber Unternehmer von Privat-Gas-Einrichtingen, 13) ber Spiritus-Fabriken und stillations-Anstalten, 14) ber Brauereien, soweit dieselben nicht bei einer Gesellschaft heiligt sind, 15) ber Buchdruckereien, soweit dieselben nicht bei der Central-Kasse der ichtrucker und Schriftzießer betheiligt sind, 16) der lithographischen Anstalten, 17) der zischneiberei und Kordwaaren-Fabrik der Brüder Elipsch, 18) der Ziegeleien, 19) der chabriken, 20) der Färbereien, welche keine besondere Kasse haben, 21) andere freiwillig Rasse beitretende Arbeiter.

| $\Pi$ | 2. 1                                   | 3.                                                                                                                        | 4.                             | 5.                             | 1                  | 6                                                |            |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------|
|       | 3eta                                   |                                                                                                                           |                                | Durch                          | (Se                | Jähr<br>fammi                                    |            |
| Æ     | Zeitpunkt ber Errichtung<br>ber Kasse. | Bezeichnung<br>der Rategorie von gewerblichen Arbeitern<br>rosp. Gewerbetreibender, für welche die<br>Raffe bestimmt ist. | Jahr                           | hnittliche Zahl<br>Mitglieber. | Raff<br>net<br>ben | a.<br>an ber<br>e Theil<br>men=<br>Mit=<br>eber. | 21         |
|       | 8m                                     | ·                                                                                                                         |                                | per                            | Rt.                | Sprin                                            | 94         |
| 19    | 1865                                   | II. Gemeinschaftliche Fabrisarbeiter - Kranten -<br>Kaffe *)                                                              | 1867                           | 380                            | 1220               |                                                  | 789        |
|       |                                        |                                                                                                                           | 1868                           | 360                            | 1090               | 21 –                                             | 545        |
| 20    | 1865                                   | III. Gemeinschaftliche Fabrikarbeiter - Kranken -<br>Kaffe **)                                                            | 1867                           | 76                             | 186                | 25 4                                             | 93         |
|       |                                        |                                                                                                                           | 1868                           |                                |                    | 14, 6                                            |            |
| 21    | 1863                                   | für die Arbeiter der Bagen-Fabril von Gottfried<br>Lindner                                                                | 1867<br>1868                   |                                |                    | 4 —<br>27 —                                      | 491<br>592 |
| 22    | 1861                                   |                                                                                                                           | 1867                           | 216                            | 524                | 3-                                               | 262        |
| 23    | 18 <b>6</b> 8                          | für die Arbeiter der Maschinen-Fabrik von K.<br>Zimmermann                                                                | 18 <b>6</b> 8<br>18 <b>6</b> 8 |                                |                    |                                                  | 272<br>118 |
|       |                                        |                                                                                                                           |                                |                                | 1                  | 1                                                |            |

# Einquartierungs=, Borfpaun= und Erfanmefen.

# A. Einquartierung.

In ben Garnison-Berhältnissen hat sich im Laufe ber Jahre 1867 und 1868 nichts geanbert. Die Garnison bestand aus bem Regimentostade und bem 1. und 2. Bataillone bes Schleswig-Holssteinischen Füstlier-Regiments Rr. 86, sowie bem Bezirfs-Rommando

<sup>\*)</sup> Filr die Arbeiter: a) der Maschinensabrit von Jung & Must, d) der Maschinen- und Dampstessel-Armaturen-Fabrit von A. E. G. Dehne, c) der Maschinensabrit von F. W. Meinel (hat 1868 sallirt), d) der Maschinensabrit und Eisengießerei von Franz Meinel (hat 1868 sallirt), d) der Maschinensabrit und Eisengießerei von Franz Meine, e) der Dampstesselstil von Zimmermann (bildet seit 1868 eine eigene Kasse, s) der Maschinensabrit von Zimmermann (bildet seit 1868 eine eigene Kasse, s. No. 23), h) der landwirthschaftlichen Maschinensabrit von Taay, i) der Brückenwagen- und landwirthschaftlichen Maschinensabrit von Böhmer. Hierzu im Jahre 1868: der Spritsabrit von Albert Ernst.

|           |                  |             | 7.                               |                      |                       | I                                     | 8.                                          |                                                               | 9.                          | 10.                                                                                                                 |
|-----------|------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| er        | <del>g</del> ı   |             | Betrag,<br>Kaffe zu zo           |                      | ift                   | Unterftützung<br>Raffe g              | z, welche<br>ewährt w                       | rd                                                            | Betrag                      |                                                                                                                     |
| a.<br>iei | <b>7</b> 011     | ı           | b.<br>an laufende<br>gen von jed | n <b>2</b> 80        |                       |                                       |                                             | b. den H<br>verftorber<br>an Gi                               | des vors<br>handenen        | Bemers<br>fungen.                                                                                                   |
| utr       | ete<br>Lite      | n-<br>be    | gliebe (wöresp. monat            | dent<br>lid)<br>hale | lid)<br>ober<br>r be8 |                                       | an wö=<br>chentlichen<br>Kranken=<br>gelbe. | b. den Sinterbliebenen verstorbener Mitglieber an Sterbegelb. | Raffenver-<br>mögens.       | rungen.                                                                                                             |
|           | Byr.             | r           |                                  | Syr.                 | Å                     |                                       | Sty Syr. )                                  | St. Syr.                                                      | St. Syr. S.                 |                                                                                                                     |
|           | .5               | <u></u>     | von jed. Ag.<br>d. Wochent.      | _                    | 6                     | freien Arzt 11.<br>Apothete           | d. Hälfte d<br>Wochenl.                     | . 10 —<br>Männer<br>5 —                                       | 66 4 9                      |                                                                                                                     |
|           | 5                | _           | besgi.                           | _                    | 6                     | besgľ.                                | besgi.                                      | Franen<br>12 —<br>6 —                                         | 633 6 —                     |                                                                                                                     |
|           | 6                | 3           | wöchentlich                      | 2                    | 3                     | be <b>s</b> gl.                       | 2                                           | 10 —<br>Männer<br>5 —                                         |                             |                                                                                                                     |
|           | 5<br>5<br>5<br>2 | _<br>_<br>_ | "<br>"<br>"                      | 2<br>1<br>1<br>1     | - 6                   | besgi.<br>besgi.<br>besgi.<br>besgi.  | 2<br>1 26<br>1 26<br>1 22 6                 | Frauen<br>besgl.<br>5 —                                       | 93 20 3<br>63 — —<br>95 — — | Raffenbestand.<br>Davon hat die<br>Raffe 60 Thlr.<br>Borschuß der<br>Kämmeret von<br>1866 zurücke:                  |
|           | 2<br>5           | _           | von jebem<br>Lohnthaler          | 1                    | 6<br>4                | täglich<br>Die Hälfte be<br>Lichen Lo | — 7 6<br>8 wöchent=<br>hnes.                | 6 -                                                           | ††)<br>233 3 6              | gahlt, hat aber<br>noch einen<br>zweiten Bors<br>schuß v. 85Ahl.<br>aus d. J. 1867<br>der Kämmerei<br>zu erstatten. |

bes 2. Bataillons 2. Magbeburgischen Landwehr-Regiments Nr. 27. Die Bequartierung berselben geschah in ber hier üblichen Weise, wie früher, theils durch Ausmiethen der Mannschaften in besonders dazu eingerichtete größere Quartiere auf Rosten der, der Ausmiethes Kasse beigetretenen Hausbestiger, theils durch Naturalbequartierung eines kleinen Theiles derjenigen Hausbestiger, welche dieser Rasse

<sup>\*\*)</sup> Hir die Arbeiter: a) der Bersertiger meckanischer, chirurgischer und musikalischer Instrumente, b) der Holzwaaren-Kabrikanten, c) der Fournier-Schneibesabrik von Graeb & Söhne, d) der Holzscheidesabrik von E. Helm, jest Berghans, a) der Tapetensabriken.

<sup>†) 209</sup> Thir. 4 Sgr. 2 Bf. Deficit von ben Fabritherren vorgeschoffen.

<sup>++) 115</sup> Thir. 14 Sgr. 2 Pf. Schulb an die Fabrit, 93 Thir. 20 Sgr. 6 Pf. der Alteren Schuld sind im Jahre 1868 abgetragen

nicht beigetreten waren. Die verheiratheten Chargen vom Felbwebel abwärts mietheten sich gegen Zahlung eines Zuschusses zum Königlichen Servis selbst ein.

An Durchmarschen hatte die Stadt außer bem 2. Bataillone 4. Magbeburgischen Infanterie-Regiments Rr. 67, bei seinem Garinsonwechsel von Wittenberg nach Nordhausen im 3. 1868, nur fleinere Kommandos zu bequartieren.

Durch bie frühzeitige Entlaffung ber Reserven resp. bie in bas Jahr 1869 hinausgeschobene Ginstellung ber Refruten haben bie hausbesitzer im J. 1868 eine erhebliche Erleichterung bezüglich ber Einquartierungsleistung gehabt.

Richt minder ist ihnen die Erhöhung des Königlichen Servises um 4 Thir. -für den Unteroffizier und 3 Thir. für den Gemeinen pro Jahr zu gute gekommen, so daß durch diese beiden angeführten Zwischenfälle das Jahr 1868 seit langen Jahren das gunstigste für die Stadt in Bezug auf die geleistete Einquartierung gewesen ist.

Die gesehlich mit Einquartierung zu belegende Häuserzahl belief sich am Schluffe bes Jahres 1867 auf 2331, bes Jahres 1868 auf 2341.

Hiervon gehörten 1867: 2105, 1868: 2139 ber Ausmiethe : Raffe an und es nahmen 1867: 266, 1868: 202 meift fleinere Saufer bie Einquartierung in Ratura auf.

Sammtliche Häuser konnten 1868 nach bem bewohnbaren und vermessenen Raume und ber hiernach auf Grund bes städtischen Einquartierungs Regulativs vom 20. November 1840 erfolgten Bersanlagung zur Bequartierung  $4006^5/_8$  Mann aufnehmen und zwar bie zur Ausmiethekasse angemelbeten  $3872^7/_8$  und bie nicht zu bersselben gehörigen  $133^3/_4$  Mann.

Bon ber Garnison hat bie Stabt bequartiert:

| Art<br>der<br>Einquartierung.                                                  | Feldwebel ac. | Fahnriche 2c.                                 | Unterofffziere                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bemerfunger |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| In Miethsquartieren<br>In ber Kaserne<br>In Raturalquartieren<br>Gelbstmiether |               | 1867 1868<br>28/ <sub>8b</sub> 40<br>- 30<br> | 1867 1868<br>384 <sup>23</sup> / <sub>80</sub> 381 <sup>17</sup> / <sub>30</sub><br>393 <sup>2</sup> ( <sub>80</sub> 279 <sup>23</sup> / <sub>30</sub><br>11 <sup>29</sup> / <sub>30</sub> 10 <sup>23</sup> / <sub>30</sub><br>393 <sup>19</sup> / <sub>80</sub> 213 <sup>1</sup> / <sub>30</sub> | 1867 1868<br>4543 <sup>22</sup> / <sub>50</sub> 3961 <sup>31</sup> / <sub>50</sub><br>4374 <sup>20</sup> / <sub>50</sub> 4556 <sup>3</sup> / <sub>50</sub><br>537 <sup>10</sup> / <sub>50</sub> 264 <sup>11</sup> / <sub>50</sub><br>568 <sup>13</sup> / <sub>50</sub> 200 <sup>12</sup> / <sub>50</sub> | Auf 1 Mona  |
| C.mma:                                                                         | 15215/80135   | 5019/80 198                                   | 1183 <sup>15</sup> / <sub>so</sub> 885 <sup>6</sup> / <sub>so</sub>                                                                                                                                                                                                                               | 10,0245/80898217/80                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

Die Durchmärsche wurden in nachstehend angegebener Beise auf je 1 Tag untergebracht:

|                                                      |               |               | Mit<br>flegung.                  | Ohne<br>Berpflegung. |            |                |           |           |                                       |        |  |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------|------------|----------------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------|--|--|--|
| Art<br>der<br>Einquartierung.                        | Feldwebel zc. | Bahnriche ze. | Unteroffiziere<br>und<br>Gemeine | Majore               | Sauptleute | Lieutenants    | Feldwebel | Bahnriche | Unteroffiziere<br>und<br>Gemeine      | Pferbe |  |  |  |
| m WiethSquartieren<br>In Naturalquartieren<br>Summa: | 898125        | - 4           | 231 924<br>- 172<br>231 1096     |                      | -          | 29 50<br>29 50 |           | 11867     | 5 8 2 1798 191<br>253 237<br>2051 428 | 45 108 |  |  |  |

## B. Vorspann.

Die Stadt hatte im Jahre 1867: 341, 1868: 281 vorspannspflichtige Einwohner mit 996 resp. 926 Stud Zugvieh.

### hiervon waren:

- a) ber Borspann Kaffe beigetreten 1867: 203, 1868: 185 Bich- halter mit 722 resp. 666 Stud Zugvieh, und
- b) es leisteten ben Borfpann in Natura 1867: 138, 1868: 96 Biehhalter mit 274 resp. 260 Stud Zugvieh.

An Borfpann wurde requirirt und gestellt:

- 1) zweispännige Wagen 1867: 9, 1868: 39
- 2) einspännige " " 2
- 3) Reimferbe . . . . " —, " 2.

Da die Borspannkaffe mit ihren Leiftungen noch im Rudftande war, so wurde bieser Borspann auf Koften berselben gestellt.

# C. Erfagmefen.

Die Aushebungsliften ber Stadt Halle weisen pro 1867: 1287, 1868: 1159 Militärpflichtige nach und wurden von biesen, wie die nachstehende Tabelle ergibt, definitiv abgefunden und eingestellt:

|              | unwür                        | ert |             | beft          | itigt                            |           |            |       |            |            |         | Eir        | igef       | tell  | t     |            |             | ij     | 18         | rum:           |
|--------------|------------------------------|-----|-------------|---------------|----------------------------------|-----------|------------|-------|------------|------------|---------|------------|------------|-------|-------|------------|-------------|--------|------------|----------------|
| Im<br>Jahre  | Als moralify m<br>big gelöft | 뚭   | Dauernd un= | ZurErfatz-Re- | ZurErsatz-Re-<br>serve I. Klaffe | Zum Train | Summa:     | Garbe | Küraffiere | Artillerie | Pionier | Ravallerie | Infanterie | Säger | Train | handwerter | Freiwillige | Marine | Summa:     | Summa summarum |
| 1867<br>1868 |                              | 11  | 25<br>50    | 128<br>139    | 47 22                            | 4         | 218<br>219 | 9 6   | 1          | 16<br>4    | 2       | 7 3        | 76<br>63   | 2     | 1     | 19         | 40<br>54    | 1      | 161<br>152 | 379            |

Vergleichende Uebersicht ber Einnahme u. Ausgabe der Quartier-Amts-Kaffe i. d. J. 1867 u. 1868.

| •                        |                                                                                                  | Ift - Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ift - Ein-                                                                                                           |                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                          | me                                                                                               | nahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nahme                                                                                                                | Bemer-                                              |
| Tit.                     | Einnahme.                                                                                        | pro 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pro 1867                                                                                                             | Tungen                                              |
|                          | *                                                                                                | <i>Fig. Styr.</i> A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96. Fgr. &                                                                                                           |                                                     |
| I.<br>II.<br>III.<br>IV. | Servis                                                                                           | 12,965 18 6<br>187 15 —<br>113 18 —<br>100 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,175 24 8<br>39 25 —<br>48 3 9<br>100 — —                                                                          | ,                                                   |
|                          | Summa:<br>Hierzu                                                                                 | 13,366 21 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,363 23 5                                                                                                          | <del></del>                                         |
|                          | Bestand aus bem Borjahre .<br>Reste                                                              | 145 6 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1125 12 6                                                                                                            |                                                     |
|                          | Zinsen                                                                                           | 15 — 8<br>89 — 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                     |
| ′-• <b>'</b>             | Summa:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,489 5 11                                                                                                          |                                                     |
|                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      | 1                                                   |
|                          |                                                                                                  | If - Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | If Mus                                                                                                               | m                                                   |
|                          |                                                                                                  | i aane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i aabe                                                                                                               | i 25emers                                           |
| Tit.                     | Ausgabe.                                                                                         | gabe<br>pro 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gabe<br>pro 1867                                                                                                     | Bemer-<br>fungen                                    |
| Tit.                     | Ausgabe.                                                                                         | pro 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pro 1867                                                                                                             | fungen                                              |
| I.<br>JI.                | Servis<br>Berpstegungsgelber                                                                     | pro 1868<br><i>死 %</i> 头<br>12,157 19 8<br>481 24 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pro 1867<br><i>死 %</i> 头<br>11,715 13 10<br>244 17 6                                                                 | fungen                                              |
| <u> </u>                 | Serviß                                                                                           | pro 1868<br><i>Mg. Hyr.</i> A.<br>12,157 19   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pro 1867<br><i>現 場</i> : 头<br>11,715 13  10                                                                          | fungen                                              |
| I.<br>II.<br>HI.         | Servis<br>Berpstegungsgelber<br>Boripanngelber                                                   | pro 1868<br><i>残</i> , <i>劣</i> <sub>n</sub> , 头<br>12,157 19 8<br>481 24 6<br>128 2 —<br>495 20 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pro 1867<br><i>死</i> % 头<br>11,715 13 10<br>244 17 6<br>68 28 —                                                      | fungen                                              |
| I.<br>II.<br>HI.         | Servis Berpstegungsgelber Bortpanngelber Insgemein Summa:                                        | Tro     1868       Syr.     A       12,157 19     8       481 24     6       128 2     -       495 20     -       13,263 6     2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pro 1867 <i>Sy. Syr.</i> 3  11,715 13   10  244 17   6  68 28   -  494 20   -  12,523 19   4                         | fungen                                              |
| I.<br>II.<br>HI.         | Summa:                                                                                           | pro 1868       Sy. Syr. A.       12,157 19 8       481 24 6       128 2 4       495 20 -       13,263 6 2       80 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pro 1867 <i>Sy. Syr.</i> 3  11,715 13   10  244 17   6  68 28   -  494 20   -  12,523 19   4  820 10   -             | tungen                                              |
| I.<br>II.<br>HI.         | Servis Berpstegungsgelber Bortpanngelber Insgemein Summa:                                        | Tro     1868       Syr.     A       12,157 19     8       481 24     6       128 2     -       495 20     -       13,263 6     2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pro 1867 <i>Sy. Syr.</i> 3  11,715 13   10  244 17   6  68 28   -  494 20   -  12,523 19   4  820 10   -             | fungen                                              |
| I.<br>II.<br>HI.         | Servis Berpstegungsgelber Borlpanngelber Insgemein Summa: Pierzu Reste                           | pro 1868       Syr.     Syr. | pro 1867 <i>Sy. Syr.</i> 3  11,715 13   10  244 17   6  68 28   -  494 20   -  12,523 19   4  820 10   -             | Bur Beichaffung eines feuerfeften Gelbichrantes ers |
| I.<br>II.<br>HI.         | Servis Berpstegungsgelber Bortpanngelber Insgemein Summa: Hefte Zinfen Kapitalien Summa:         | Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pro 1867  % % % % % 111,715 13 10 244 17 6 68 28 6 494 20 — 12,523 19 4 820 10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | Bur Beichaffung eines feuerfeften Gelbichrantes ers |
| I.<br>II.<br>HI.         | Servis Berpstegungsgelber Borspanngelder Insgemein  Summa: Pierzu Reste Zinsen Kapitalien Summa: | Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pro 1867                                                                                                             | Bur Beichaffung eines feuerfeften Gelbichrantes ers |

# Städtische Sparkaffe.

|                                                                                                       |                                                                         |                                                                                            |                  |                              | ,                                                             | •                     | •                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   |                       |                                                                                                                                                                          |                                         |                               |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                         |                                                                                            |                  |                              |                                                               |                       |                                                               |                                                           | •                     | <b>.</b> .                                                                                                                                                               |                                         |                               | Þ                                      |
| Es kurstren demnach ult. 1868 mehr 1,568 wonach auf jeden der 16,871 Scheine an Einlage-Kapital kommt | ult. 1867 fursitten 15,303                                              | folglich kurstren ult. 1868 16,871 Scheine mit incl. ber am 1. Febr. 1869 kapitalistrten   |                  | ad a.                        | <b>6</b> 9                                                    |                       |                                                               | و                                                         | <u>.</u>              | ල පු ල                                                                                                                                                                   |                                         | ્ર<br>દ્                      | A. 3m Jahre 1868                       |
|                                                                                                       |                                                                         |                                                                                            | Sa               | ٦٠                           | (cf.                                                          |                       | nen                                                           | 18                                                        | <b>.</b>              | parf.                                                                                                                                                                    |                                         |                               | ري<br>=                                |
| <u> </u>                                                                                              | elt.                                                                    | ncl.                                                                                       | è                | 2,8                          | (cf. Einnahme sub Tit. I. S. 78.)<br>Davon find gurudgezogen: |                       | nen, pro 1867 fällig gewese-<br>nen 5863 M. 19 Gr. 9 S. 8,659 | 1868 incl. ber am 1. Febr.<br>1868 zum Kapital geschlages | Sa.                   | Sparkaffen. Scheine kurstren ult. 1867:<br>a) von der ftäbtischen Sparkaffe 14,498<br>b) von der früheren Sparkaffe 805                                                  |                                         | Im Jahre 1867 wurden beponirt | ahre                                   |
| eden.                                                                                                 | 186                                                                     | per l                                                                                      |                  | ,871 <b>(</b> 220            | nnaf<br>d                                                     |                       | 0.18<br>63,5                                                  | incl.                                                     | ∓<br>₹                | न स                                                                                                                                                                      |                                         | 8                             | 180                                    |
| det ge                                                                                                | 73                                                                      | an it                                                                                      |                  | 6,871 Stück mit . 220        | me                                                            |                       | 67                                                            | dapi                                                      |                       | hein<br>üher                                                                                                                                                             |                                         | 67                            |                                        |
| ult.                                                                                                  | 를 B                                                                     | 186<br>1.                                                                                  |                  | , H                          | sub<br>gezo                                                   |                       | 192                                                           |                                                           | <b>3</b> .            | e fu<br>chen                                                                                                                                                             |                                         | ant.                          | Z H                                    |
| 18<br>,871                                                                                            | ten 18                                                                  | GR 50                                                                                      | i                | * #                          | gen if                                                        |                       | gen<br>gen                                                    | ਤੂੰ ਜ਼<br>ਭੂਟਿਕ<br>ਵ                                      | ₽                     | 関語                                                                                                                                                                       | ,                                       | en :                          | i den                                  |
| @ ‰                                                                                                   | . 66                                                                    | r. 16                                                                                      | 7                | • •                          | H                                                             | S.                    | 130 E                                                         | ê :                                                       | Sa.                   | Taffe                                                                                                                                                                    |                                         | depo                          |                                        |
| meh)<br>dein                                                                                          | . 1                                                                     | ,87<br>869                                                                                 | ,09              | • •                          | Ø                                                             |                       |                                                               |                                                           | 1                     | , e, if                                                                                                                                                                  |                                         | nit ,                         | <b>A</b>                               |
| 2                                                                                                     | Junta                                                                   | :₹ @                                                                                       | (9)              |                              | 78.                                                           | 3,96                  | 3,65                                                          |                                                           | 5,30                  | 1867:<br>1,498<br>805                                                                                                                                                    |                                         |                               | nia                                    |
| <u>.</u>                                                                                              | <u>=</u>                                                                | tte et in                                                                                  | tid              |                              |                                                               | (S)                   | 9                                                             |                                                           | ය                     | 5 Q                                                                                                                                                                      |                                         |                               | urden an Sparkassen . Ci               |
| nlag                                                                                                  | •                                                                       | in a                                                                                       | 7,091 Stud mit . | ٠.                           |                                                               | tiid                  | "                                                             |                                                           | tiid                  | * tiid                                                                                                                                                                   | ż                                       | •                             | Sint 3                                 |
| æ.<br>                                                                                                | besinden sich pro 1868 im Umlauf 16,871 Scheine mit ult. 1867 furfirten | furstren ult. 1868 16,871 Scheine mit incl. der am 1. Febr. 1869 kapitalistrten Zinsen mit | •                | • .                          |                                                               | 23,962 Stúck mit      | •                                                             |                                                           | 15,303 Stück mit      | Sparkassen, Scheine kurstren ult. 1867:<br>a) von der flädtischen Sparkasse 14,498 Stud mit 513,890 M. 3 Gr. 6 &<br>b) von der früheren Sparkasse 805 : 25,613 : — : — : |                                         | •                             | agen                                   |
| apita                                                                                                 | • •                                                                     | nfen .                                                                                     | •                | 259,119 %. 10 %r. 6 \\ 7,079 | _                                                             |                       |                                                               |                                                           |                       | 513,890 <i>M</i> . 3                                                                                                                                                     | mith                                    | •                             | bet                                    |
| #                                                                                                     | 16,8                                                                    | 豊.                                                                                         | •                | ,079                         |                                                               | •                     | .                                                             | -                                                         | •                     | ,89<br>,61                                                                                                                                                               | e e                                     | •                             | onir                                   |
| 968<br>895                                                                                            | 303                                                                     | •                                                                                          |                  | . Se                         |                                                               | ٠.                    | •                                                             |                                                           | •                     | 0 %                                                                                                                                                                      | egen                                    | •                             | •                                      |
| 1,568 Scheine mit<br>11 kommt                                                                         | @                                                                       | •                                                                                          | •                | 9,119 M. 10 Spr. 6 S         |                                                               | •                     | ٠                                                             |                                                           |                       | 1 00                                                                                                                                                                     | 18                                      | •                             | •                                      |
| eine                                                                                                  | " eine                                                                  | •                                                                                          | •                | ~ B                          |                                                               | •                     |                                                               |                                                           | ٠                     | Sgr                                                                                                                                                                      | 67 1                                    | •                             | •<br>: • •                             |
| · #.                                                                                                  | " #                                                                     |                                                                                            |                  | 6.6                          |                                                               | •                     |                                                               |                                                           | •                     | 6                                                                                                                                                                        | mehr                                    |                               |                                        |
| •                                                                                                     | -                                                                       |                                                                                            | •                |                              | -                                                             |                       | •                                                             | -                                                         | •                     | Çio                                                                                                                                                                      |                                         | •                             | · •                                    |
|                                                                                                       | 54<br>54                                                                | 60                                                                                         | 26               |                              |                                                               | 86                    | 32                                                            |                                                           | . G.                  |                                                                                                                                                                          |                                         | 22                            | :<br>29                                |
| 4,0                                                                                                   | 9,43<br>5,3(                                                            | 02,393<br>7,043                                                                            | 6,18             |                              |                                                               | 8,5                   | 9,0                                                           |                                                           | 5,5                   |                                                                                                                                                                          | 6,7                                     | 296,460                       | 22                                     |
| 36.                                                                                                   | 36<br>36                                                                | <u> </u>                                                                                   | 8                |                              |                                                               | 91 .                  | 86                                                            |                                                           | 8                     |                                                                                                                                                                          | 65                                      | 60                            | ∶ છે.                                  |
| <del>ાં</del> ફ્રુલ્ફ્રુ                                                                              | . ģ                                                                     | " A                                                                                        | ė                |                              |                                                               | ė.                    | egg.                                                          |                                                           | ig.                   |                                                                                                                                                                          | ė                                       | , <b>w</b> ,                  | ė                                      |
| ა<br>ა                                                                                                | 12<br>23                                                                | 12<br>29                                                                                   | 10               |                              |                                                               | 23                    | 19                                                            |                                                           | ယ                     |                                                                                                                                                                          | 4                                       | 13                            | .                                      |
| 64,070 M. 19 Sp: —<br>36 M. 3 Sp; 8                                                                   | 609,437 M. 12 Gr. 545,366 * 23 *                                        | 602,393 <i>M</i> . 12 <i>Gr</i> . 7,043 = 29 :                                             | 266,198 M. 10 Sm |                              |                                                               | 868,591 %. 23 %m. 3 % | 329,088 <i>ሜ</i> . 19 <i>ዔ</i> <del>ም.</del> 9 ኢ              |                                                           | 539,503 M. 3 Gr. 6 S. |                                                                                                                                                                          | mithin gegen 1867 mehr . 26,765 M. — In | w                             | wurden an Sparkassen Einlagen bevonirt |
| ام                                                                                                    |                                                                         |                                                                                            | 6                |                              |                                                               | ယ                     | 9                                                             |                                                           | 6                     |                                                                                                                                                                          |                                         | 1                             | Ï                                      |
| ఫింఫిం                                                                                                | دن دن<br>مز «                                                           | . ģ                                                                                        | ఫ్లు             |                              |                                                               | مد                    | مړ                                                            |                                                           | ¢,                    |                                                                                                                                                                          | امر                                     | •                             | ۵.                                     |
|                                                                                                       |                                                                         |                                                                                            |                  |                              |                                                               |                       |                                                               |                                                           |                       |                                                                                                                                                                          |                                         |                               |                                        |

| Ė                                                               |                                                                                        |                                                                            | D.                                                                                                         |                                                                                                                                 |                             |                                               |                  | C                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| E. Die Rechnungen ter Spartaffe find bis incl. 1866 bechargirt. | einen Zindertrag<br>gegen bas Borjahr mehr                                             | mithin mehr belegt . 1867: 29,095 M. 16 Hr. 9 A, 1868: 72,728 M. 1 Hr. 5 A | An Kapitalien wurden eingezogen 1867: 134,923 M. 15 Hr. 6 &, 1868: 137,000 M. — Hr. — I bagegen neu belegt | Auf diefe 4,963 Bucher tommen                                                                                                   | fo daß ult. 1868 verblieben | Davon find im Jahre 1868 jurudgegeben 1,144 * |                  | An Sparkaffenbuchern ftanden ult. 1867 aus 4,489 Stück. 3m Jahre 1868 find ausgesertigt 1,618 |
| nd bis                                                          | 1867                                                                                   | 1867                                                                       | 1867                                                                                                       | · itich au                                                                                                                      |                             | üdgeget                                       |                  | . 1867<br>                                                                                    |
| incl.                                                           | nog                                                                                    | ••                                                                         | : 16                                                                                                       | f jede                                                                                                                          | . •                         | ě                                             |                  | aus                                                                                           |
| 1866                                                            | 26,161<br>1,620                                                                        | 29,095                                                                     | 34,923<br>34,019                                                                                           | & Buch                                                                                                                          | • •                         | •                                             |                  | ·<br>· ·                                                                                      |
| bedja                                                           | w w                                                                                    | H.                                                                         | . ig                                                                                                       |                                                                                                                                 |                             |                                               | Sa.              |                                                                                               |
| ngirt.                                                          | 55 S                                                                                   | 16 <i>S</i>                                                                | 15 An                                                                                                      |                                                                                                                                 | 4,963 Stück<br>474 *        | 1,144                                         | Sa. 6,107 Stück. | 4,489<br>1,618                                                                                |
|                                                                 | د دن<br>", ",                                                                          | ,د و :                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                 | Otica.                      | w                                             | Stüd.            | Stid.                                                                                         |
|                                                                 | 1868:                                                                                  | 1868:                                                                      | 1868:                                                                                                      |                                                                                                                                 |                             |                                               | ,                |                                                                                               |
|                                                                 | 1867 von 26,161 = 16 = 7 =, 1868: 28,559 = 22 = 9 = 1,620 = 5 = 3 =, = 2,398 = 6 = 2 = | 72,728                                                                     | 137,000<br>209,728                                                                                         | 590,903 %. 12 %r. 3 \\ 119 \( \text{i} \) 1 \( \text{i} \) 10 \( \text{i} \) 3 \( \text{i} \) 8 \( \text{i} \) 4 \( \text{i} \) |                             |                                               |                  |                                                                                               |
|                                                                 | * *                                                                                    | Ü                                                                          | . A                                                                                                        |                                                                                                                                 |                             |                                               |                  |                                                                                               |
|                                                                 | 22<br>6                                                                                | -                                                                          | <b>-1</b>                                                                                                  | 8 1 12                                                                                                                          |                             |                                               |                  |                                                                                               |
|                                                                 |                                                                                        | <b>%</b>                                                                   | . Ž                                                                                                        | " " å                                                                                                                           |                             |                                               |                  |                                                                                               |
|                                                                 | N 0                                                                                    | σ                                                                          | 57                                                                                                         | 3<br>4                                                                                                                          |                             |                                               |                  |                                                                                               |
| •                                                               | W W.                                                                                   | مز                                                                         | مز "                                                                                                       | مر ۳ ۳                                                                                                                          |                             |                                               |                  |                                                                                               |

Die Activa ber Sparkaffe bestanben in:

|                                                                                                                                             | I.<br>Nomi:<br>wert | ral= | a  | II.<br>Kursw<br>am 31. 1<br>186 | erth<br>Dezi |   | III.<br>Antanfs |      | i8.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----|---------------------------------|--------------|---|-----------------|------|------|
|                                                                                                                                             | Re.                 | Syr. | S. | F16.                            |              | x | 94.             | Sgr. | x    |
| 1) Ult. 1868 ausstehenden Kapitalien: a) auf Hopothelen b) gegen Lombard c) bei hiesigen Banquiers gegen Stellung von Kaution               | 383,250<br>6,780    |      | _  | 516,272                         |              |   | 516,27 <b>2</b> |      |      |
| d) bei dem städtischen Leihamt                                                                                                              | 13,200<br>475       |      | _  | 12,408<br>423                   |              | 1 | 13,184<br>477   |      |      |
| 3) 4'/, % Berlin=Stettin.=Eisenb.=<br>Obligat., IV. Emiss. (92'/, %) .<br>4) 4'/, % Obligationen b. Societät                                | 53,000              | _    | _  | 49,025                          | -            | _ | 51,972          | 15   | [_   |
| jur Regulirung b. Unstrut (pari) 5) 31/, % Bergisch=Märkische-Eisen=                                                                        | 2,900               | _    | -  | 2,900                           |              | _ | 2,900           | -    | <br> |
| bahn = Brioritäts = Obligationen,<br>III. Emission (773/4%).<br>6) Magdeb. = Eöthen = Halle = Leipz. =<br>Eisenb. = Stamm = Actien Litt. B. | 18,200              | _    | _  | 14,150                          | 15           |   | 14,105          | -    | -    |
| (90'/2 %)                                                                                                                                   | 14,000              | -    | _  | 12,679                          | -            |   | 12,705          | -    | -    |
| Stamm=Aftien (933/40%) 8) 4 % Niederschles.=Märkische=Eisen=                                                                                | 14,600              |      | -  | 13,687                          |              | _ | 13,815          |      |      |
| bahn=Stamm=Aftien (871/2 %)<br>9) 41/2 % Köln=Minbener=Eisenb.=<br>Prior.=Oblig. III. Emiss. (92 %)                                         | 4,000               |      | _  | 87<br>3,680                     | 15           | _ | 89<br>3,735     |      | 9    |
| 10) Thilringer-Eisenbahn-Stamm-<br>Aftien Litt. B. (80%)<br>11) 41/2% Rhein-Nahe-Eisenbahn-                                                 | 8,000               | _    | _  | 6,400                           | -            |   | 6,510           | _    | _    |
| PriorOblig. (921/2.%). 12) 5% Berg. = Märk. = Norbb. Fr. W. Eisenbahn = Brior. = Obligat.                                                   | 8,000               | -    | -  | 7,400                           | -            |   | 7,385           | -    | -    |
| (991/4%)                                                                                                                                    | 8,400<br>2,508      |      | 8  | 8,3 <b>3</b> 7<br>2,508         |              | 8 | 8,361<br>2,508  | 17   | 8    |
| ber Kasse gehörigen Werthpapieren<br>4) Zinsenresten pro 1868 von Hp=<br>votbekentabitalien, und awar:                                      | 1,078               | 7    | 6  | 1,078                           | 7            | 6 | 1,078           | 7    | 6    |
| von 5000 Thr. à 43/4 % pro<br>II. Sem. 1868 von 1,200 Thr. à 5% pro II.                                                                     | 118                 | 22   | 6  | . 118                           | 22           | 6 | 118             | 22   | 6    |
| Sem. 1868                                                                                                                                   | 30                  | -    | -  | 30                              | -            | - | 30              |      | -    |
| Summa ber Activa                                                                                                                            | 664,882             | 22   | 2  | 651,177                         | 5            | 3 | 655,247         | 29   | 8    |

An Passivis waren ult. 1868 vorbanden:

die im Bestande verbliebenen Ginnahmen nebst

Binfen im Betrage von . . . 609,903 Thir. 13 Sqr. 10 Bf. Die Activa betragen nach umftebenber

Berechnung, und zwar nach Rolonne III. 655,247 29

Mithin befigt die Spartaffe an Activis, welche ben Reservefond bilben, 45,344 Thir. 15 Sgr. 10 Bf.

## Vergleichende Uebersicht ber Ginnahmen und Ausgaben

| Tit.                   | Einnahme.                                                | If an nahi<br>pro 1                               | ne                   | Ift = Eins<br>nahme<br>pro 1868<br>Re. Hon.)                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| I.<br>II.<br>IV.<br>V. | Sparkaffen - Einlagen (inel. ber kapitali firten Zinfen) | . 302,328<br>. 134,923<br>. 25,686<br>. 69<br>410 | 15 6<br>16 7<br>16 — | 329,088 19 1<br>137,000 — 27,486 — 3<br>164 12 — 500 — 494,239 2 — |
|                        | Sierzu: Bestand:                                         | 469,562                                           | 5 1<br>23 10         | 1,019 26 6<br>498,297 9 6<br>495,788 21 10                         |

# Bergleichen wir mit vorstebenden Ergebniffen der Spartaffe die

# der Sparkaffe des Saalkreifes

bes altern, gleichfalls bier bomigilirenden Schwester-Inftituts, fo batte diefelbe ult. 1867 ein Ginlagefapital, incl. Binfen von 547,900 Thi. 8 Sg. 2 Bf. bazu tamen i. 3. 1868 an neuen Ginlagen 301,446 ,, — ,, an ult. 1868 jugefchriebenen Binfen von ben Einlagen 20,224 " 24 " 8 "

mithin im Ganzen 869,571 Thl. 2 Ca. 10 Bf.

An im Laufe 1868 gurudgenommenen Ginlagen

und Binfen gingen ab 286,085 ,, 22 ,, 6 ,,

Es verblieb fonach ult. 1868 ein Beftand an Ein-

583,485 Thi. 10 Sg. 4 Pf. lagen und Binfen von Der Reservefond hatte ult. 1868 die Bobe von 52,770 Thl. 12 Sg. 2 Bf. · erreicht.

Transport: 45,344 Thr. 15 Sgr. 10 Pf.
Ult. 1867 betrug derfelbe . . . . 36,710 \* 9 \* — \*
mithin ult. 1868 mehr: 8,634 Thr. 6 Sgr. 10 Pf.
als den Betrag des nach Abzug aller Berwaltungs \* und sonstigen Kosten
pro 1868 erworbenen Reingewinns.

bei ber ftabtischen Sparkaffe in ben Jahren 1867 und 1868.

| Tit.               | Ausgabe.                                                                                                         | If sq<br>gab<br>pro 1      | <b>:</b> | If aus<br>gabe<br>pro 1868 |               |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|---------------|--|--|
|                    |                                                                                                                  | Re.                        | Syr. S.  | St.                        | Syr. S        |  |  |
| I.<br>II.<br>III.a | Ausgeliehene Kapitalien<br>Zuruckgezahlte Einlagen und Zinsen bavor<br>Zinsen von den ult. Dezember verbliebener | .   164,019<br>t   290,122 | 2 3      | 209,728<br>275,300         | 1 5           |  |  |
| III.b              | Einlagen                                                                                                         | 8,109                      | 28 11    | -                          |               |  |  |
| IV.<br>V.          | Berwaltungskoften                                                                                                | 1,109                      |          | 1,326<br>554               | 18 10<br>19 5 |  |  |
|                    | Summa                                                                                                            | : 463,563<br>5,999         |          | 495,580<br>208             | 3 10<br>18 —  |  |  |
|                    | Summa ber Ausgabe .                                                                                              | .  469,562                 | 23 10    | 495,788                    | 21 10         |  |  |

#### Der allgemeine Spar- und borfchuff - berein gu falle a/S.,

welcher Ende 1867: 985, ult. 1868: 916 Mitglieder zählte, erreichte i. J. 1867 einen Gesammtkassen= Umsatz von 971,663 Thir. 3 Sgr. 3 Pf., 1868 von 1,059,053 Thir. 17 Sgr. 9 Pf. Sein Gewinn= und Berlustsonto ergab einen Reingewinn i. J. 1867 von 4678 Thir. 18 Sgr. 8 Pf., 1868 von 15,236 Thir. 14 Sgr. 11 Pf. In seiner ult. 1868 mit 269,547 Thir. 5 Sgr. 10 Pf. abschließenden Bilanz sigurirt das Spar=Einlagen=Ronto mit 141,781 Thir. 14 Sgr. unter den Passivis, auf den Ausgabe=Ronten an Zinsen sürsen seinlagen= Einlagen=", und zwar pro 1867: 5129 Thir. 28 Sgr. 11 Pf., pro 1868: 5966 Thir. 13 Sgr. 3 Pf., auf dem Ronto "Spar=Einlagen, seste Fristen" in Einnahme pro 1867: 94,019 Thir. 10 Sgr. 9 Pf., pro 1868: 77,305 Thir., in Ausgabe: 67,631 Thir. 7 Sgr. 1 Pf. resp. 79,061 Thir. 15 Sgr.

ì

÷

Der Berein hat fich seit dem 14. Dezember 1867 unter Annahme

eines revidirten Statuts unter das Genoffenschafts - Gesetz vom 27. März 1867 gestellt. —

Bon den sonstigen bier bestehenden Geld = Instituten erwähnen wir an diefer Stelle noch der

# Kommandit - Aktien - Gesellschaft: Halle'scher Pankverein von Aulisch, Kämpf & Romp. \*),

welche unter Leitung zweier verantwortlicher Direktoren und unter einem aus 9 Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrathe ihr Geschäft mit einem Stammskapitale von 280,000 Thir. am 15. Januar 1867 eröffnete. Ihre Thätigskeit erstreckt sich auf alle Zweige des Bankgeschäfts, namentlich

- 1) auf den Un= und Bertauf von Bechfeln mit guten Unterschriften;
- 2) auf den tommissionsweisen Un = und Bertauf von Staatspapieren, Aftien 2c.;
- 3) auf Uebernahme von Bechfeln und fonstigen zahlbaren Effetten zum Intaffo;
- 4) auf Unnahme von Depositen bez. von Gelbern gegen Berginfung, und Ausleihung gegen Deponirung guter Sicherheiten;
- 5) auf die Eröffnung von laufenden Konten (Kontoforrenten).

Ausgeschlossen find nach §. 16 der Statuten alle Spekulationsgeschäfte für eigene Rechnung der Bank. Die Bank diskontirte Wechsel i. J. 1867: 1,722,468 Thir. 17 Sgr. 1 Ph., 1868: 4,656,834 Thir. 22 Sgr. 7 Ph. Davon blieben im Bestande am Jahresschluß 1867: 196,197 Thir. 28 Sgr. 11 Ph., 1868: 187,758 Thir. 10 Sgr. 10 Ph. Ihr Effektenkonto wies nach am Schlusse 1867: 10,472 Thir. 16 Sgr. 1868: 1,826 Thir. für eigene Rechnung, am Schlusse 1867: 11,870 Thir. 10 Sgr. 6 Ph., 1868: 51,896 Thir. 3 Sgr. Ihr Konto laufende Rechs

trugen am Schlusse 1867: 109,953 Thir., 1868: 128,375 Thir. Im Lombards geschäft waren angelegt am Schlusse 1867: 70,241 Thir., 1868: 36,127 Thir. Der Reingewinn betrug laut Gewinns und Verlustonto i. J. 1867: 15,180 Thir. 17 Sgr. 6 Pf., 1868: 31,714 Thir. 7 Sgr. 10 Pf. Bon dem ersteren wurden gegen 6%, von dem lettern  $7\frac{1}{2}$ % Dividende gezahlt.—

nungen" am Schluffe 1867: 129,209 Thir. Debitoren, 35,424 Thir. Areditoren; 1868: 228,475 Thir. Debitoren, 84,205 Thir. Areditoren. 3hre Depositen be-

#### Der landschaftliche Aredit-Verband der Proving Sachsen,\*\*)

deffen zulässiges Darlehnsmaximum durch Allerh. K.D. vom 2. August 1867 auf  $^{3}/_{5}$  des Beleihungswerthes erhöht wurde, hatte bis ult. 1867 auf 59 Ritter = resp. Landgüter mit 13,759 Morgen 34  $\square$ R., bis ult. 1868 auf 71 dergleichen mit 21,869 Morgen 146  $\square$ R. Areal, Pfandbrief = Darlehne zum Betrage von 776,150 Thir. resp. 1,015,950 Thir. gewährt, bis ult. 1868 überhaupt 18,950 Thir. Pfandbriefe amortisitt, 30,200 Thir. dergleichen in

<sup>\*)</sup> Bergl. v. Hagen "die Stadt Halle" Erft. Erg. = H. S. 25.

<sup>\*\*)</sup> v. Hagen "bie Stadt Halle" Bb. I., S. 362.

Folge Kündigung seitens ber Darlehnsnehmer zurückgezahlt und sonach am Jahresschluß 1868 nur noch 966,800 Thir. Pfandbriefe im Umlauf.

#### Die Königl. Bankkommandite.\*)

| Ş     | •                        |                              |                                |                    |
|-------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| im Lo | mbard - Geschäft<br>Thir | im Wechselgeschäft.<br>Thir. | im Anweisungsgeschäft<br>Thir. | im Ganzen<br>Thir. |
| 1865: | 6,096,900                | 53,953,400                   | 3,889,200                      | 63,939,500         |
| 1866: | 5,461,400                | 66,091,600                   | 4,496,000                      | 76,049,000         |
| 1867: | 5,626,000                | 58,161,100                   | 6,894,400                      | 70,681,500         |
| 1868: | 6,270,800                | 51,655,500                   | 7,936,200                      | 65,862,500         |

in diesen 4 Jahren mithin im Ganzen: 276,532,500 oder durchschnittlich jährlich 69,133,125 Thir., d. i. 17,064,9912/8 Thir. mehr als im Durchschnitt der vorausgegangenen 3 Jahre. Bon dem Gesamt-Umsatz kamen speziell auf Halle 1865: 20,702,420 Thir.

1866: 26,391,670 " 1867: 23,854,530 " 1868: 21,881,680 "

Ihrem Gesammtverkehr nach nahm die Banklommandite i. J. 1868 die zehnte Stelle unter den Preußischen Provinzial Bankanskalten ein, waherend sie zuvor die achte Stelle unter denselben gehabt hatte.

## Städtisches Leihamt.

### A. Geschäfts - Verkehr.

Der Bersat war leiber in ben Jahren 1867 und 1868 noch größer als im Jahre 1866, so baß berselbe jest in einer Reihe von 6 Jahren ununterbrochen und zwar von 46,555 Thir. 10 Sgr. Pfand Darlehn 1867 auf 103,715 Thir. 5 Sgr., 1868 auf 107,779 Thir. gestiegen ist. Die Jahl ber neuversetten Pfander ist in bieser Zeit in gleichem Verhältniß von 25,337 auf 54,640 resp. 60,856 angewachsen.

Die Bersatgegenstände bestanden, wie in den Borjahren, fast nur aus den nothwendigsten Gegenständen für das menschliche Leben, als aus Kleidungsstücken, Betten und Wasche; Luxusartifel hinges gen wurden febr wenig verpfändet.

Der so bebeutenbe Bersat hat seinen Grund theils noch in ben Folgen des Krieges und der Cholera und theils in der völligen Auflösung des früher bestandenen Goldschmidt'schen Leih-

<sup>\*)</sup> v. hagen "bie Stabt Halle" Bb. I., S. 360-362.

hauses, und endlich zu einem nicht unerheblichen Theile auch in ber immer mehr zunehmenden Bergnügungssucht bes Proletariats.

Das stete Anwachsen bes Lagers machte auch im Jahre 1867 nicht unbedeutende Bauten von Regalen und Schränken und außersem die Andringung mehrerer Fenster zur Beleuchtung des Bodensraumes nothwendig. — Der bedeutende Andrang des Publikums erheischte außerdem die Abtrennung des Bersahlokals vom Kassenslokale. Ferner erwies sich die seit Errichtung des Leihamtes bestansdene Lagerordnung als völlig unzureichend, unpraktisch und namentslich für zur kleine Berhältnisse demessen. Deshald stellte sich im Frühjahr 1867 die außerste Rothwendigkeit einer Umlagerung sämmtslicher Pfänder nach einem andern System heraus. Dieselbe wurde alsdann innerhald dreier Monate durch hierzu besonders angenommene Hilserbeiter nach Anordnung und unter Leitung des Kendansten des Amtes ausgeführt.

Sammtliche Roften, welche burch biese Bauten und burch bie Umlagerung ber Pfanber entftanben, wurden vom Leihamt allein bestritten, ohne bag hierdurch bas Bermögen bes Amtes verringert worben ware.

Ebenso zeigte sich bie bisher bestandene Geschäftsorbnung und bie Funktions Bertheilung unter ben Beamten als unzulänglich, so baß auch hierin Aenberungen eintreten mußten.

Setbswerftanblich mußte burch ben anhaltend sehr großen Berssat auch die Arbeitsmenge sich nach allen Richtungen hin noch mehr steigern, so daß auch die vorhandenen Kräfte nicht mehr aussreichten und zunächst noch ein Magazindiener angestellt werden mußte. Am Schluß bes Jahres 1867 wurde aber auch noch die Anstellung eines Bureau Afsistenten genehmigt.

Außer ben Kassen, und Rechnungsarbeiten und ohne bie, burch bas Loschen sammtlicher in Abgang gestellten Pfanber, bie Führung ber Lagerkonten, bie täglichen Magazin Revisionen, bas Abschließen ber Pfanbbucher und Konten entstehenden Arbeiten sind im Jahre 1867 pro Lag (selbst sammtliche Sonntage mit je 1/2 Lag zum Divisorgerechnet) burchschnittlich 344, — im J. 1868 gegen 366 einzelne Geschäfte zur Abwickelung gelangt, so bas bas Jahr 1866 noch um 83, bas Jahr 1867 hinwies ber um 22 Expeditionen für jeden einzelnen Lag überstrofsen wurde. Sonach mußte bei einer dem Publikum gegen-

über vorgeschriebenen sechsstündigen Expeditionszeit sedes Geschäft, sowohl beim Bersat, als bei ber Einlösung (also Taxe, Berpackung, Etiquettirung, Lagerung des Pfandes, Ausstellung und Eintragung des Pfandscheines, Aufnahme besselben in die Kontrole und Auszahlung des Darlehns in ersterer Beziehung, und Eintragung der Einlösung resp. Erneuerung in die Einnahme Kontrole, Berechnung der Jinsen, Abnahme des Geldes und Herausgade des Pfandes in letzterer Beziehung) in weniger als einer Minute zur völligen Erlesbigung gebracht werden.

In feinen Bahlen - Angaben ftellt fich ber ftattgefundene Ber-

fehr wie folgt:

| teht wie folgt.                                                               |                  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1867.                                                                         | Pfänder<br>Stild | mit Darlehn | mit Tare    |
| 1. Laut Abichluß der Pfandbucher und                                          | l Stata          | File. Syr.  | Gly Syr.    |
| . ber Jahresrechnung blieben ult. 1866                                        |                  |             |             |
| auf Lager                                                                     | 23.563           | 51,450 10   | 96.788 27   |
| 2. 3m Jahre 1867 wurden neu verfest                                           |                  | 103,715 5   |             |
| mithin tamen i. J. 1867 in Sa. auf Lager                                      |                  | 155,165 15  |             |
| Hiervon kamen i. J. 1867 wirklich in                                          | 10,200           | 100,100 10  | 200,100     |
| Abgang:                                                                       |                  |             |             |
| a. durch Einlösung                                                            | 47,954           | 92 954 10   | 177,398 —   |
| b. durch Auktionsverkauf                                                      | 1,347            |             | 6,653 15    |
| c. durch Riederschlag                                                         | 28               |             | 152 25      |
| mithin in Summa                                                               | 49,329           |             | 184,204 10  |
|                                                                               |                  |             |             |
| und es blieben sonach ult. 1867 auf Lager                                     | 28,874           | 58,310 25   | 108,956 7   |
| Bon diefen auf Lager gebliebenen Pfändern wurden im Laufe d. 3. 1867          |                  |             | İ           |
|                                                                               | 2004             | 19 190 15   | 00 000 45   |
| aber erneuert und auf neues Lager gebracht 1868.                              | 5,621            | 13,528 15   | 26,620 15   |
| 1. Laut Abschluß blieben ult. 1867                                            |                  |             | 1           |
| auf Lager                                                                     | 28,874           | 58,310 25   | 108,956 7   |
| 2. 3m Jahre 1868 wurden neu ver-                                              |                  | :           |             |
| sest resp. umgeschrieben                                                      |                  | 107,779     |             |
| gibt in Sa. ein Lager von                                                     | 89,730           | 166,089 25  | 311,813 7   |
| hiervon tamen 1868 in Abgang: "                                               |                  |             |             |
| a. durch Einlösung                                                            |                  | 108,120 10  |             |
| b. durch Auftionsverkauf                                                      | 1,511            | 3,584 10    | 6,478 —     |
| . c. durch Riederschlag                                                       | 16               |             |             |
| mithin in Summa:                                                              | 61,431           | 111,765 25  | 211,497 5   |
| und es blieben mithin ult. 1868 auf Lager                                     | 28,299           | 54,324      | 100,316 2   |
| Bon ben auf Lager gebliebenen Pfan-<br>bern wurden i. 3. 1868 nach bisberigem | · · · · · ·      |             |             |
| dern wurden i. 3. 1868 nach bisherigem                                        | - 000            | 054         | 4 4 4 9 9 7 |
| usus trneviert                                                                | 263              | 651         | 1,149 25    |
|                                                                               |                  | 6 4         | ř           |

Anmerkung. Anfangs Februar 1868 wurde die Aufhebung des bisberigen, den Interessen des Leihamts zuwider stattgefundenen Erneuerungsmodus und des daran sich anschließenden, die Lagerordnung und die Revision des Magazins sehr erschwerenden besonderen Erneuerungs-Pfandbuches ansgeordnet.

## B. Verwaltung.

| Die Berwaltung lieferte folgende       |               |            |                   |              |
|----------------------------------------|---------------|------------|-------------------|--------------|
| I. An Pfand - Rapital - Binfen tamen   | baar eir      | n:         |                   |              |
|                                        |               | 1867.      |                   | 8 <b>68.</b> |
|                                        | Thir.         | €gr. ?     |                   | Sgr. Pf      |
| a durch Erneuerung                     | 2,089         |            |                   | <b>27</b> 6  |
| b. durch Einlösung                     | 5,320         | <b>2</b> 0 | 5 8,269           |              |
| c. durch Berkauf                       |               |            |                   | 10 7         |
| II. Un Auftionstoften = Beitragen .    | 147           | 16         | 4 210             | 5 1          |
| III. An Miethe                         | 20            |            | - 20              | · — —        |
| IV. An extraordinairen Einnahmen .     | 6             | 7          | 8 5               | 16 1         |
| Summa:                                 | 8,269         | 11         | 4 9,170           | 22 —         |
| V. Die Bfand = Rapital = Binfen = Ein- | -,            |            | ,                 |              |
| nahme-Refte betrugen am Jahresichlus   | 4,008         | 17         | 8 3,473           | 6 3          |
| VI. An geliehenem Betriebs - Rapital   | , -,          |            | ,                 |              |
| blieb incl. 600 Thir. eingezahlter     | 186           | 6.         | 186               | 37.          |
| Raution unbezahlt                      | 51.500        |            | - 59,200          |              |
| hierzu wurden von ber Spartaffe        | 51,500<br>186 | 7.         | 186               |              |
| neu angeliehen                         | 19,000        |            | - 6.500           |              |
| Summa:                                 | 70,500        |            | 85 700            | ==           |
| Burudgezahlt wurden bingegen .         | 11,300        |            | - 05,700<br>19900 |              |
| so daß unbezahlt blieben               | 59,200        |            |                   |              |
| VII. An sachlichen und sonftigen Aus-  | 39,200        |            | - 52,400          |              |
| gaben excl. bes vorstehend ad VI.      |               |            |                   |              |
| ermahnten gurudgezahlten Betriebs -    |               |            |                   |              |
| Rapitals wurden bestritten:            |               |            |                   |              |
| 1) an Zinsen:                          |               |            |                   |              |
| a. an die Kämmerei                     | 400           | • •        | . 400             |              |
| 1 . (.) . (2                           | 9155          |            | ~ 400             |              |
| <b>**</b> ***                          | 2,155         |            |                   |              |
| c. für Kautionen                       | 10            | 10 -       |                   |              |
| 2) an Berwaltungstoften:               |               |            |                   |              |
| a. Gehälter, Löhne, Koften für Bu-     |               |            |                   |              |
| reau = und Magazinbedürfnisse,         |               |            |                   |              |
| Beleuchtung, Beizung, Miethe,          | 4 4 0 4       |            | 4 4 9 4 9         | 10 0         |
| Gewerbesteuer 2c.                      | 4,121         | 0 4        | 4,212             | 16 8         |
| b. an fonftigen Berwaltungekoften, al  | v             |            |                   |              |
| a. Bertretungskoften für fehlende      | 00            | 90         |                   |              |
| resp. franke Beamte                    |               | 20 -       | -                 |              |
| Latus:                                 | 6,785         | 7 2        | 6,673             | 16 8         |

| Transport: 8. für Hilfsarbeiter incl. der zur                                                                                                             | 1867.<br>Thir. Sgr. Pf.<br>6,785 7 2 |          | Вf.<br>8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| Umlagerung der Pfänder ver-<br>wendeten                                                                                                                   | 412 14 6                             | 10 13    |          |
| rungszulagen                                                                                                                                              | 215 — —                              | 80 —     |          |
| 8. Baus resp. Unterhaltungefoften                                                                                                                         | 1,103 6 9                            | 340 9    | 9        |
| 3) an Auftions = Roften                                                                                                                                   | 132 — —                              | 130      |          |
| 4) an extraordinairen Ausgaben .                                                                                                                          | 9 14., 5                             | 8 16     | 11       |
| Summa:                                                                                                                                                    | 8,657 12 10                          | 7,242 26 | 4        |
|                                                                                                                                                           | 1866.                                | 1867.    |          |
| VIII. Der Spezial = Reservesond betrug                                                                                                                    | 93 11 5                              | 66 25    | 6        |
| Bu demfelben wurden in den Jah-<br>ren 1867 und 1868 vereinnahmt an<br>unerhoben gebliebenen Auktions-Ueber-<br>fchuffen, an geleistetem Schabenerfaß     | •                                    | ,        | ٠.       |
| (1867) für eine unächte, als ächt<br>taxirte Kette, an zurückzahlten, aus<br>dem Refervefond bestrittenen und da-<br>felbst in Ausgabe verrechneten Scha- | ,                                    | , 1      |          |
| denersätzen für nicht gleich auffindbare<br>Bfänder 2c.                                                                                                   | 96 14 6.                             | 329 10   | 10       |
| mithin Summa:                                                                                                                                             | 189 25 11                            | 396 6    | 4        |
| Hitght Summa: Hitght Summa: Hitch bes                                                                                                                     | 109 20 11                            | 390 0    | 4        |
| willigten Auktions = Ueberschuffen und                                                                                                                    | 1867.                                | 1868.    |          |
| an Schadenersagen 2c. verausgabt .                                                                                                                        | 123 — 5                              | 101 15   | 9        |
| sodaß der Spezial-Reservefond betrug                                                                                                                      | 66 25 6                              | 294 20   | 7        |

## C. Vermögen und Reinertrag.

Ohne jede Berücksichtigung bes Mobiliar Vermögens, welches durch die Neubeschaffung eines großen sechsthürigen Schrankes, mehsterer Regale für Pfänder und eines eisernen Ofens gestiegen ift, stellt sich die Bilanz bes Amtes wie folgt:

| ,                                                                                | 1      | 1867      | 7.     | 18     | 68. |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|-----|---|
| Activa, als                                                                      |        |           | r. Pf. | Thir.  |     |   |
| a. verbliebener Baarbestand der Raffe                                            | 974    |           | •      | 255    |     |   |
| b. außenstehende Pfandlapital - Refte<br>c. Pfand - Rapital - Zinsen - Einnahme- | 58,310 | <b>25</b> |        | 54,324 | _   | _ |
| Refte                                                                            | 4,008  | 17        | 8      | 3,473  | 6   | 3 |
| in Summa:                                                                        | 63.293 | 27        | 5      | 58.052 | 22  | 2 |

|                                            | 18          | 67.         | 1868.     |      |     |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|-----|
| •                                          | Tblr. C     | Sar. Pf.    | Thir. (   | Sat. | Bf. |
| Transport:                                 |             |             | 58,052    |      | 'n  |
| Die gesammten Passiva incl. der ad B.      | ,           |             | ,         |      | _   |
| VIII. erwähnten Schuld an den Spe-         |             |             |           |      |     |
|                                            | ***         | <b>a.</b> a |           | •    | _   |
| zialrefervefond betrugen                   |             | <b>25</b> 6 | 52,694    | 20   | 7   |
| mithin blieb reines Bermögen excl.         |             |             |           |      |     |
| Spezial - Reservesond                      | 4,027       | 1 11        | 5,358     | 1    | 7   |
|                                            |             | <b>66.</b>  | 186       | 7.   |     |
| Daffelbe betrug                            | 3,719       | <b>25</b> 8 | 4,027     | 1    | 11  |
| mithin hat fich daffelbe vermehrt um .     | 307         | 6 3         | 1,330     | 29   | 8   |
| Bu dem Reingewinn pro 1868 tritt           |             |             | •         |      |     |
| noch die in demfelben Jahre ftattgefun-    |             |             |           |      |     |
|                                            |             |             |           |      |     |
| bene Vermehrung bes Spezial-Reserves       |             |             |           |      |     |
| fonds mit                                  |             |             | 227       | 25   | 1   |
| fo daß der 1868 erzielte wirkliche Reinget | winn stah f | tellte auf  | : 1,558   | 24   | 9   |
| Dieser Reingewinn wurbe st                 | ch auf      | ca. 180     | 00 Thir.  | geft | eUt |
| haben, wenn im Jahre 1867 nich             |             |             |           |      |     |
| für Bauten, Umlagerung ber Bfar            |             |             | -         | •    |     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    | -           |             |           |      | - • |
| Unterftütung, Theuerunge Bulagen           | n. pang     | gefunvei    | i gaiten. |      |     |

# Aftiv = und Baffiv = Bermögen ber Stadt.

Nachbem von ben flabtischen Behörben bie Unlegung einer neuen Bafferleitung, eine beträchtliche Erweiterung bes ftabtischen Friedhofes und bie Aufführung eines besonderen Schulgebaubes fur bas neu zu errichtende Gymnasium befinitiv beschlossen, außerbem aber auch noch bie Unlage einer Berbindungeftrage zwischen Stein - und Leipziger Strafe mit einem Rostenauswande von fast 50,000 Thir. und die Afquisition eines bem Staate unentgeltlich zur Erbauung einer Kaferne zu überlaffenben Terrains von 10 Morgen zu einem Rostenpreise von 20 - 25,000 Thir. in nahe Aussicht genommen worden war, konnte bie Rothwendigkeit, bie zu alle bem erforberlichen Mittel burch eine bebeutenbe Unleihe zu beschaffen, feinem Zweifel unterliegen. Eine solche ift benn auch im Sommer 1867 auf Grund Allerh. Privilegii vom 2. August ej. a. im Betrage von 600,000 Thir. zu einem Zinsfuße von 41/20/0, und zwar mit 400,000 Thir. ju einem Rurse von 901/2, mit 200,000 Thir. ju einem folchen von 91%, aufgenommen worben mit ber Berpflichtung, biefelbe vom I. 1872 ab binnen spätestens 44 Jahren zu tilgen. Die Aussgabe ist erfolgt in Apoints à 500 Thlr. mit 1/6, 100 mit 4/6 unb 50 mit 1/6 des Betrages.

hierburch find bie Baffiva ber Stadt zu einer ansehnlichen Sohe gestiegen. Es waren vorhanden: alte Stadtoblig. à  $3\frac{1}{2}\frac{0}{0}$  ult. 1867 : 45,000 Thir. ult. 1868: 43,700 Thir. à 4% neue 15,650 15,325 à 5%. 17,025 16,750 Stadtoblig. a. d. 3. 1867 à 41/20/0 600,000 600,000 Reftschuld an das Sospital 13,373 12,073 Schuld an bas Siechenhaus und an das Bürgerrettunge-Institut 16,600 16,600 Schuld an ben Schmidt'ichen Legatenfond 10,000 10,000 Schuld a. d. Begebautaffe 1550 1550 " an den Brivatgelehrten Sack (Hypothek auf einem gur Bafferleitung angefauften Grundftude) 1400 **140**0 an verschiebene Darleiber 32,275 28,475 Unbezahlte Raufgelder für ein 3. Friedhofs = Erweiterung vom Detonomen Sachse angefauftes Grundftud

Im Sanzen ult. 1867: 752,873 Th. ult. 1868: 747,173 Th.\*)
3ur Sicherstellung bes hierburch herbeigeführten sehr bebeutensben Iinsen Mehrauswandes hat nicht allein die städtische Gasanstalt ihre nach erfolgter Berginsung und planmäßiger Amortisation bes Anleihefapitals verbliebenen Ueberschüffe, nach Abrechnung von 25% für ihren Betriebs und Reservesond, an die Kämmerei abzusühren, sondern es werden auch dis auf Weiteres 100% Juschlag zur Gesbäudesteuer erhoben.

<sup>\*)</sup> Bon ber zur Erbaumg ber städtischen Gasanstalt aufgenommenen ftäbtischen Anleihe von 200,000 Thlr. waren am Schlisse bes Betriehsjahres 1866/1867 noch zu tilgen: 134,100 Thlr., do. 1867/1868: 129,000 Thlr., um welchen Betrag mithin die oben angegebenen Passiva der Stadt sich döher stellen. — Die Stadt Berlin hatte dagegen nach dem Spezial-Etat, betreffend die Berwaltung der Ohligationsschulden sür 1870, eine Schuldenlass von im Ganzen 7,437,805 Thlr. Die Kopszahl der Bevölkerung verhält sich zu der Halle's rund wie 14:1.

Die Anleihe ber 600,000 Thir. hat zu bem oben angegebenen Emissionsturse gebracht: 544,000 Thir.

Davon wurden resp. werben nach ben vorläufigen überschläglischen Rechnungsabschluffen verwendet

```
a. auf bas Bafferwert incl. Grundentschäbigung 418,697 Thir. 18 Sgr. 3 Pf.
                                           86,400 "
b. auf den Gymnafialbau, incl. Uhr,
c. auf Erweiterung des Friedhofes
                                           16,969 "
                                                       20 ,,
d. auf Anfertigung bes Stabplanes
                                             7,000 ,,
                                  Sa.:
                                          529,067 Thir. 8 Sgr. 10 Pf.
                                bleiben:
                                           14,932 Thir. 21 Sqr.
                                                                2 28f.
                                         10,246 Thir. 29 Sgr.
Eingenommen wurden 1867 an Binfen
                                                                5 $f.
                                          7,796 "
                                                      21 "
                    1868 "
                                                               3
      v. d. Gasanstalt 1867
                                          8,205 "
                                                       7 "
                                                                  "
                                         16,831 "
                                                      12 ,,
                    1868
                                                               3
                                                                  ,,
                                                       4 ,,
     " durch den Gebäudeft. Buschlag 1868 14,612 "
                                                               8
                                    Sa.: 57,692 Thir. 15 Sgr. 1 Bf.
                        Einnahme:
Ausgegeb. bageg. 1867 an Roft. v. Stemp. b. Anleibe
                                               507 Thir. 7 Sar. — Bf.
                                                              10 ,,
              1868 " " " "
                                             3,732 ,, 6 ,,
      gur Berginfung ber Anleihe 1867:
                                             8,120 ,,
                                                        7 "
                                                               6
                                1868:
                                            20,093 , 18 ,
                            Ausgabe: Sa.: 32,453 Thir. 10 Sar. 1 Bf.
```

| Et<br>pro 1    |     | 7  | <b>E</b> t<br>pro |              | 8      | Tit.     | Bezeichnung<br>der Einnahmen.                                                  | Rechi<br>pro  | ung<br>1867 | Rechn<br>pro 1 |      |
|----------------|-----|----|-------------------|--------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|------|
| <i>9</i> 6_    | Syr | ૠ  | Re_               | Syr          | N.     | <u> </u> |                                                                                | 96            | Spris       | St.            | Syr. |
| 5044           |     |    |                   | 2 20         |        | I.       | Bom Grunbeigenthum:  1. Erb = und Grundzinsen und andere Gefälle               |               | 3 2         | 4320           |      |
| 1071           |     |    |                   | 1 22         |        |          | 2. Erbpächte und Kanon                                                         |               | 22 7        |                |      |
| 21,303<br>2822 |     |    |                   | 8 15<br>8 28 |        |          | 3. An Zeitpächten u. Miethen<br>4. An Bächten v. Freienselbe                   | 21,944<br>282 |             | 22,402<br>2883 |      |
| LOLL           | 1   | 0  | 200               | 0.40         | ٥      |          | Zinsen von Activis:                                                            | 202           | 9 4         | 4000           | 13   |
| 46             | 13  | 11 | 40                | 6 13         | 11     |          | 1. Unablösliche                                                                | 40            | 13 11       | 42             | 2 8  |
| 5999           | 11  | 3  |                   | 5 1          |        |          | 2. Ablösliche                                                                  | 6158          | 3 10 2      | 5873           | 121  |
|                |     |    |                   |              |        | III.     | Bon Berechtigungen:                                                            |               |             |                | Ш.   |
| 2900           | 1 1 |    | 286               |              | -      |          | 1. Marttgefälle                                                                |               | 21 —        |                |      |
| 82             | -   | -  | 79                | 9 —          | -1     |          | 2. Waagegebilhren                                                              |               | 20 2        | 41             | 811  |
| 2187           | -   | -  |                   | :            | $\neg$ |          | 3. Ginzugegelb                                                                 | 33            |             |                |      |
| 683            | -   | _  | 710               |              | -      |          | 4. Bürgerrechtsgelb                                                            | 63            | - -         | 604            |      |
| _              |     | _  | 16,410            | 15           | ᅱ      | 177      | 5. Ueberschüffe ber Gasanftalt                                                 | -             | -           | 16,831         | 1Z 3 |
| 40,702         |     | -  | 41,70             | 1 1          | -      |          | Einkommenst. 11. ähnl. Erhebg.<br>1. Zuschlag zur Mahl = und<br>Schlachtsteuer | 41,948        | 29 8        |                |      |
| 57,263         |     |    |                   |              |        |          | 2. Einkommensteuer                                                             | 56,963        | 3.14 —      | 61,570         | 1 5  |
| 140,105        | 24  | 5  | 154,553           | 20           | 8      |          | - Latus: -                                                                     | 139,821       | 23 7        | 160,992        | 23,- |

Ein bestimmter rechnungsmäßiger Abschluß über die Erträge und die Berwendung ber von der Kämmerei getrennt verwalteten Anleihe hat zur Zeit noch nicht ersolgen können und muß es beshalb vorbehalten bleiben, das Ergebniß im nächstährigen Berwaltungsbesrichte mitzutheilen. Aus demselben Grunde kam auch der Status der Aämmerei pro 1868, welcher i. J. 1867 gegen das Borjahr 1866 mit einer Totalsumme von 149,287 Thst. unverändert geblieben war, hier um so weniger mitgetheilt werden, als zwar eine Summe von 60,000 Thst. auf das Halle Sorauer Eisendahn Unsternehmen gezeichnet, die Mittel dazu aber zum großen Theil aus den Gelbern, welche durch die Anleihe von 1867 erworden worden, gesnommen sind und nur ein geringer Theil des bisherigen Kämmereis Aftiv Bermögens zu diesen Einzahlungen verwendet ist.

Die Abschluffe ber Rammerei-Rechnungen pro 1867 und 1868 ergaben:

| Etat<br>1867                             | Etat<br>pro 1868                           | Tit.                           | Bezeichnung<br>ber Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rechnung<br>pro 1867 | Rechnung<br>pro 1868                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| & Synist                                 | R.G. Syr. A                                |                                | (II) - 42 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RE Bris              | Re. Syr. A                                 |
| 450 ———————————————————————————————————— | 6450 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | II. III. V. VI. VII. VIII. IX. | Berwaltungstoften:  1. Befold. d. Magistratsmitgs.  2. do. der Beamten  3. do. d. sonst signitutungestellt.  4. do. d. Geist. u. Kirchenbed.  5. Bureanbedirsnisse  Mbgaben und Lasten:  1. Erb= und Grundzinsen  2. Grundstenern u. dergs.  3. Andere Abgaben u. Kosten  An Pensionen u. Unterstitt.  3ur Unterhaltung d. Schulen  3ur Unterhalt. d. Grundstilde  desgl. der Heuerlöschgeräthe  Suspissellichen Zwecken  3u polizeilichen Zwecken  3. Unterhalt. d. Militär=Unst. | 721 26 3             | 6825 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |

|                             |                   | 6    |                                                            |                       | _        |
|-----------------------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Ctat<br>pro 1867            | Etat<br>pro 1868  | Tit. | Bezeichnung<br>ber Einnahmen.                              | Rechnung<br>pro 1867  | Red:     |
| St Soil                     | 94 St. 1          |      |                                                            | St Spent              | A        |
|                             | 154,553 20 8      |      | - Transport: -                                             |                       | 160,99   |
| 781.— —                     | 800 — —           | 1    | 3. Tantième für Erhebung<br>ber Gewerbestener              | 869 16 3              |          |
|                             | 557 — —           |      | 4. beigl, ber Gewerbestemer                                |                       |          |
| - 20 -<br>32                |                   |      | 5. besgl. ber Maffenflener<br>6. besgl. ber Renten         | . 31 28 4             | 3        |
| 35 — —                      |                   |      | 7. bgl b. Fenertaffenbeiträg                               | 32 3 7                |          |
| 1 <b>69</b> ;— —<br>792 — — |                   |      | 8. Sport.a. b.MagiftBerwlt<br>9. Hundestener               | 135 26. 2<br>1195 6 — | 9<br>130 |
|                             | 13,875            |      | 10. Bufchlag : Gebanbeftener                               | d ———                 | 14,61    |
|                             | 1315 — —          | ₩.   | Insgemein<br>Aus der Bolizei-Berwaltung                    | 852 3 10              | 175      |
| 55 — —                      | 56 — —            |      | 1. Sporteln                                                | 51 6 11               | 5        |
| 20;——                       | 19,               |      | 2. Gebühren für Inlandspäffe                               | 20 29 —               | 6        |
| 121 — —<br>51 — —           | 123'——<br>51 ——   |      | 3. Für Jagbideine<br>4. An erflattet Detentionstoft        | 130 — —<br>56 18 5    | 12<br>7  |
| 625 — —                     | 632 — —           |      | 5. An Bolizeiftrafgelbern                                  | 705 19 2              | 90       |
| 16                          | 15 — —<br>400 — — |      | 6. Insgemein<br>7. Zahlungen aus and. Laffer               | 22 17 9<br>400,—      | 1<br>40  |
|                             | 173,497 10; 8     |      | Summa d. etatemäß. Einnahm                                 |                       |          |
| li                          |                   |      | Siem:                                                      |                       | •        |
|                             |                   |      | A. Befand                                                  | 25,762 15 7           | 26,80    |
|                             |                   |      | B. Defette                                                 | 7 20 —<br>935 8 1     | 4600     |
|                             |                   |      | D. Kapitalien                                              |                       | 346,37   |
| !!!                         |                   |      | E. Zinsen von zeitweise be-                                |                       | 521      |
|                             |                   |      | legten Beständen                                           |                       |          |
|                             | [                 |      | ferwertsbetriebe                                           | . ''                  | 2297     |
|                             |                   |      | G. Filx verfaufte Grundfilide<br>H. An außerord. Cinnahmen | 575 19 5              | 301      |
|                             |                   |      | i, ains ardiolunden                                        | ., -,-,-              | 120      |
| l i                         |                   |      | Summa aller Einnahmen                                      | 595,876 13 6          | 67,687   |
| 1 1 1                       |                   | ١.,١ | excl. Refte                                                | 1334 19 1             | 980      |

In dem vorstehenden Abschluffe der Kammerei Rechnung pro 1868 find unter sammtlichen Ginnahmen und Ausgaben auch diejenigen enthalten,

# Städtisches Grundeigenthum.

Un i. 3. 1867 nen erworbenen Grundftuden ift nur ein Aders plan von 23 Morgen 96 □ R. zu verzeichnen, welcher, in ber Berkinges

| tat<br>1867                                              | Etat<br>pro 1868               | Tit.                 | Bezeichnung<br>ber Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | Rechnung<br>pro 1867                                        |                                                                      | ung<br>868                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sprist                                                   | Re. Syn. J.                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96.                                         | Spent                                                       | St.                                                                  | Sgr. A                                     |
| 19 29 5<br>65 — —<br>99 — —<br>00 — —<br>42 —<br>74 15 — | 11,385 11<br>182<br>6380<br>41 | XIII.<br>XIV.<br>XV. | — Transport: —<br>Straßenbelencht.,Wasserstiec.<br>Prozestost.,Abonnem.,Remiss.<br>Zur Schulbentilgung<br>Zur Bermehrung b. Bibliothet<br>Insgemein                                                                                                                                                                                    | 11,466<br>484<br>9770<br>41                 | 25 5<br>24 8                                                | 149<br>6990<br>53                                                    | 9 -                                        |
| 00 14 5                                                  | 173,497 10 8                   |                      | Summa d. etatsmäß, Ausgabe<br>Sierzu:<br>A. Reste<br>B. Kilderstattungen<br>C. Filr angekaufte Grundsstäde<br>D. An Kapitalien<br>E. Aufd. Bau d. Wasserwerfs<br>F. "Gymnasiums<br>G. Auf d.Koss. d. Stadtvermess.<br>H. F. d. Betrieb d. Wasserwess.<br>I. An Unsossen in Folge der<br>Anleihe incl. Ziusen.<br>Summa aller Ausgaben: | 288<br>483,<br>185,513<br>187,477<br>29,357 | 3 6 3<br>1 10 —<br>2 19 —<br>7 23 8<br>5 4<br>5 4<br>5 11 8 | 9584<br>20,582<br>100,062<br>205,000<br>36,000<br>1530<br>3621<br>40 | 19 —<br>10 —<br>9 6<br>15 —<br>14 1<br>4 — |

welche durch das Anleihegeschäft der 600,000 Thir. veranlast wurden (so u. A. die Einnahme von der Gasanstalt und aus dem Gebäudes Steuers zuschlage). Trennt man die Anleiheposten von den übrigen Posten der Kämsmereis Rechnung, so ergibt sich nach der über das Anleihegeschäft vorläusig ausgestellten Abrechnung bei der Anleihe ein Bestand ult. 1868 von 21,656 Thir. 15 Sgr. 6 Pf., und schuldete die Kämmerei hiernach der Anleihe 3429 Thir. 28 Sgr. 9 Pf. — Obige Abrechnung ergab ferner bei der Kämmerei Ausgabe=Reste von 10,000 Thir. 27 Sgr. 6 Pf., welschen an Einnahmes Resten gegenüberstanden 937 Thir. 29 Sgr. 1 Pf., mithin ein Passsum von 9062 Thir. 28 Sgr. 8 Pf., so daß sich pro 1868 bei der Kämmerei ein Gesammts Desizit ergab von 12,492 Thir. 27 Sgr. 5 Pf. —

rung ber Liebenauer Straße felbwärts gelegen, für bie Summe von 6000 Thir. zu bem Zwede angekauft wurde, bort bas Hochreservoir bes neuen Bafferwerts anzulegen. Zu biesem Zwede sind 7 Morgen

verwendet, die übrigen 16 Morgen 96  $\square$  R. bagegen in 16 einzelnent Theilen vortheilhaft verpachtet worben.

Bu umfassenberen Grunderwerbungen gaben die Verträge Beranlassung, welche von der Staatsregierung in Folge der Aushebung des Salzmonopols mit hiesiger Pfannerschaft und mit der Stadt abgeschlossen worden sind und worüber am Schlusse dieser Mittheilungen aussuhrlicher berichtet werden wird.

Die Stadt leistete barnach auf Rückgewähr ber 11 Morgen 59 R. großen sog. Jungferwiese, — bes Areals, auf welchem ein Theil ber bisher Königlichen Saline liegt und welches die Salinen-Berwaltung pachtweise 60 Jahr lang inne gehabt —, sowie auf bie Berechtigung Berzicht, von ben Privat-Salzsiedegerechtigkeiten einen Thal- und Herbeschof (im Betrage von 446 Thlr. 8 Sgr. 5 Pf.) zu erheben, und erhielt bagegen eigenthumlich abgetreten:

1) bie bieber zur Domane Giebichenftein gehörig gewesene, 17 Morgen 64 \ R. große fog. Rleine Biefe:

2) unter Buzahlung von 648 Thirn. zur Ausgleichung, 30 Morgen 93 DR. in Diemiger und Buschborfer Flur, welche bemnachst auf 6 Jahre fur 499 Thir. 5 Sgr. jährlich verpachtet worben finb;

3) einen Theil bes zum Hallischen Oberpostamtes Grundstude geshörigen Gartens, — biesen zur Berwendung für bie projektirte Bersbindungostraße zwischen Steins und Leipziger Strafe. —

Die Kommune besaß ult. 1868, excl. ber getrennt von ber Kammerei verwalteten besonderen. Stiftungen und Anstalten, wie bem Hospital, dem Siechenhause, dem Friedhof, der Gasanstalt zc. angehörigen Grundstude, \*)

# A. An Bebäuden ohne befonderen Auhungs-Ertrag, excl. der Churme.

1) Das Polizei-Gebaube. Daffelbe in ben Jahren 1862—1863 mit einem Rostenauswande von rund 19,845 Thir. aus Mauersteinen von Grund aus neu erbaut und mit Schiefer gedeckt, an der Stelle aufgeführt, an welcher vordem das Chor der alten Rreuzkapelle sowie ein, die alte Rathsstube und das Arrestlokal für Honorationen (die sog. gelbe Stube) enthaltender alter Holzbau gestanden, — ist unmittelbar mit dem Rathhause, bessen nördlichen Flügel es bildet, verbunden, hat zu demselben einen direkt in den unteren Rathhaus-Saal führenden Eingang, außerdem einen Hauptseingang von der Rathhausgasse und einen solchen vom hase des Rathhauses

<sup>\*)</sup> S. auch v. Hagen "Die Stadt Salle" Erftes Erg.- S. S. 96 u. f.

aus. Im füblichen Parterre-Raume befinden fich Armen- und Schulkaffen-Berwaltung, in den nördlichen Zimmern der zweiten Etage das Bureau des ftädtischen Wafferwerks. Alle übrigen Raume des 3 Stock hohen Gebaudes sowie die Böden werden ausschließlich zu Zwecken der Polizei-Berwaltung sowie zu Dienstwohnungen des Kastellans und des Gesangenwärters benutzt.

2) Das Bolksschulgebäude an der neuen Promenade.\*) — 3) Das Schulgebäude auf dem Reumarkte.\*\*) — 4) Das Schuls haus in Glaucha.\*\*) — 5) Das Petersberger Schulgebäude.\*\*) — 6) Das städtische Arbeitshaus.\*\*\*) — 7) Den Musikantensthurm, \*\*\*\*\*) welcher Ausgangs des 18. Jahrhunderts gegen einen jährelichen Kanon von 8 Thlr. 15 Sgr. vererbpachtet worden war, in den vierziger Jahren des laufenden Jahrhunderts aber gegen Uebernahme einer auf ihm haftenden Hypothekenschuld von 250 Thlr. und Einräumung zweier Hofpital-Freistellen an den Besther und dessen Gattin wieder in den Besth der Stadt gekommen ist und zur vorläusigen Unterbringung obdachloser Familien benutzt wird. 8) Die alte städtische Wassertunst), an der Rühlspforte Ro. 6. Das städtische Gymnassum fium ††). —

#### B. In Gebänden mit effektivem Augungs - Ertrage:

1) Das Rathhaus. +++) Bon den Lokalitäten deffelben waren vermiethet und gewährten ult. 1868 an Miethsertrag:

10 ---

799 -

**725** -

Thir. Sgr. Thir. Sgr. Pf.
a) zwei zum Schenkwirthschaftsbetriebe einges
richtete, marktwärts gelegene Keller . 734 —

b) zwei zur Lagerung von Kaufmannsgütern benute, nach der Leipziger Straße zu gelegene Keller

c) brei markiwarts gelegene Laben, von einem Tuche, einem Rleiberhandler, einem Born-

d) ein Laden an der Markts und Leipziger

Stragen Ede, von einem Weißwaaren = Sandler

e) fünf nach der Leipziger Straße zu gelegene Läden, von einem Müßenmacher, einem Bosfamentier, einem Aleiderhändler, einem Gaslanterie-Waaren und einem Schnitthändler 940 — Latus: 3208 —

\*) S. v. Hagen "Die Stabt Halle" I, 245.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbst. -

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbafetbft S. 138.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ebenbaselbst S. 127 n. Anm. bas.

<sup>†)</sup> Ebendas. S. 259.

<sup>††)</sup> S. Seite 23-25 biefes Berichts.

<sup>†††)</sup> v. Sagen "Die Stabt Halle" I, 222 - 27.

| Transport: 3208 —                                  | Mr. Sgr. Pf. |
|----------------------------------------------------|--------------|
| f) ein in der 2ten Ctage des hinteren Seitens      |              |
| flügels über ber Raftellanswohnung gelegene        |              |
| Bohnung, bestehend aus Stube, einigen Rams         |              |
| mern u. Ruche nebst Boden, von einem ftabt.        |              |
| Beamten                                            |              |
| Quantity                                           | 0040         |
| O) Man Watt Staffan *) Die Oatsfillien bes         | 3243 — —     |
| 2) Der Rathsteller.*) Die Lofalitäten bes-         |              |
| felben gewährten ult. 1868 folgende Miethserträge, |              |
| und zwar:                                          |              |
| a) die untern, zur Schenkwirthschaft eingerich.    |              |
| teten Raume, incl. ber Keller 3005                 |              |
| b) die obere, einschließt, eines Theils des Bo-    |              |
| dens und einer Kastellan Bohnung an das            |              |
| flädtische Leihamt vermiethete Etage nur . 200 —   |              |
| c) der Anbau (des sog, Thürmchen), an einen        |              |
| Kleiderhandler vermiethet                          |              |
|                                                    | 3421 — —     |
| 3) Die Pfannerftube, im J. 1855 mit einem          |              |
| Roftenauswande von 3230 Thir. durch einen um-      |              |
| faffenden Reparaturbau in den jepigen Stand ver-   |              |
| fest. **) Bon ihren Raumlichlichkeiten trug ult.   |              |
| 1868 Miethe:                                       |              |
| a) der nach der Schmeerstraße zu gelegene          |              |
| Laden nebst Ladenstube und der in der ersten       |              |
| Etage gelegenen Wohnung, und zwar statt bis        |              |
| ult. Sept. 1868 nur 430 Thir. vom 1. Oft. ab 625 — |              |
| b) der nach dem Rathskeller gelegene Laden nebst   |              |
| der in der 2ten Etage gelegenen Wohnung 400 —      |              |
|                                                    | 1025 — —     |
| 4) Das neben ber Burgerfnaben - Schule gelegene    |              |
| Saus Gr. Sanbberg 1                                | 320          |
| 5) Der Anbau an dem rothen Thurme.                 |              |
| Bon den Raumlichkeiten beffelben trugen ult. 1868  | •            |
| Miethe:                                            |              |
| a) die obere, an die vereinigten Tischler ver-     |              |
| miethete Etage 175                                 |              |
| b) 4 nordwärts gelegene Laden, von einem Alei-     | •            |
| berhandler u. einem Konditor 318 15                |              |
| Latus: 493 15                                      |              |
|                                                    |              |
|                                                    |              |

<sup>\*)</sup> v. Hagen "Die Stadt Halle" I, S. 227—229.
\*\*) Ebendaß. S. 56.

| Transport: 493 15                                                                       | Thir. Sgr. Pf.<br>8099 — — |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| c) 5 Läden westwärts, von 5 Fleischern und                                              |                            |
| einem Trödler 305 —                                                                     |                            |
| d) 3 Läden südwärts, von 2 Fleischern und                                               |                            |
| 1 Tröbler                                                                               |                            |
|                                                                                         | 10 <b>28</b> 15 —          |
| 6) Das Baagegebaube. *) Die vermie-                                                     |                            |
| theten Lotalitäten beffelben gewährten ult. 1868                                        | *:                         |
| Miethe und zwar:                                                                        | :                          |
| a) der Laden auf der nördlichen Seite des Ge-                                           |                            |
| baudes nebst einer daran und darüber befind-                                            |                            |
| lichen Wohnung, aus Stube und einigen                                                   |                            |
| Rammern bestehend,                                                                      | ,                          |
| b) ber Laben in dem fleinen Borbau an der<br>Sübseite des Gebaudes nebst einem dahinter | •                          |
| gelegenen Niederlageraume bis 10. Okt. 1868                                             |                            |
| von einem Kaufmanne 298 Thr., seit 1. Oft.                                              |                            |
| 1868 von einem Seifenfabrikanten 351 —                                                  |                            |
| . c) drei Reller, nur zur Riederlage fluffiger                                          |                            |
| Güter geeignet, von einem Raufmann 36 -                                                 |                            |
| d) die Raume im Erdgeschoffe bes sublichen                                              |                            |
| Seitenflügels sowie der Schuppen und das                                                |                            |
| Stallgebaude auf der Offfeite, gur Aufbe-                                               |                            |
| wahrung von Marktbuden und Riften gegen                                                 |                            |
| ein jährl. Miethsgeld von 15 Sgr. pro Stud                                              |                            |
| vermiethet, —                                                                           |                            |
|                                                                                         | 648 15                     |
| 7) Das Burgerinaben - Schulgebaude auf bem                                              |                            |
| Gr. Sandberge. **)                                                                      |                            |
| Bon bemfelben find nur die beiden Reller, g. 3. an einen                                |                            |
| Bierbrauer zur Aufbewahrung des Lagerbiers vermiethet.                                  |                            |
| Miethsbetrag ult. 1868                                                                  | 100 — —                    |
| 8) Die ftabt. Turnhalle, zu Rram = und Biehmärkten                                      |                            |
| auf dem Rosmarkte an Restaurateure vermiethet, — i. 3.                                  | ,                          |
| 1867 für 80 Thlr., 1868 für                                                             | 151 — —                    |
| 9) Das ehemals Bolfhagensche Gartengrundftud,                                           |                            |
| Schimmelgaffe 1.; Mietheertrage i. J. 1867 115 Thir., i. J.                             |                            |
| 1868:                                                                                   | 116                        |
| 10) Das vormalige Steuer-Rontrole-Gebäude                                               | J                          |
| an der Schifferbrude                                                                    |                            |
| 1866 bei Verlegung der Steuer-Kontrole nach der Elisa-                                  |                            |
| Latus: 10                                                                               | ),053 — —                  |
|                                                                                         |                            |

<sup>\*)</sup> v. Hagen "Die Stadt Halle" I, S. 257. \*\*) Ebenbas. S. 190.

Transport: 10,053 — —

| bethbrude vertragsweise vom Fistus erworben, jets<br>Unterbringung des Bureaus für polizeiliche. Ueberwa<br>des Schiffahriverkehrs und zur Wohnung des Revier-Po | hung                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Sergeanten benutt, welcher letterer dafür. Diethe                                                                                                                |                              |
|                                                                                                                                                                  |                              |
| 8a.: Miethsertrag der ftadt. Gebaude ult. 186                                                                                                                    |                              |
| Außerdem gablen an Diethe, einschließlich ber &                                                                                                                  | euerung der Dienp            |
| wohnungen, in der Reumarttefchule die Lehrer &                                                                                                                   | aiser und Röser je           |
| 30 Thir., im Baagegebaube Lehrer Bantel 25 El                                                                                                                    | lr. sowie die kathol.        |
| Soule für 1 Rlaffe 30 Thir. zur Schulkaffe.                                                                                                                      |                              |
| B. An Candgütern, Acker- und Wiesengr                                                                                                                            | undstücken.                  |
| Flächeninhalt:                                                                                                                                                   | Thir. Sgr. Pj.               |
| Morg.   R 1) Das Rittergut Beefen mit A                                                                                                                          | ~γ ∪g φ <sub> </sub> .<br>m≠ |
| mendorf,*) vollständig feparirt, enthält au                                                                                                                      |                              |
| den Bohn = und Birthschaftsgebauden an A                                                                                                                         |                              |
| 826 Morgen 173   R. Ader, 163 Mor                                                                                                                                |                              |
| 5 N. Biesen, 17 Morgen 41 N. Gari                                                                                                                                |                              |
| 92 Worgen 86 3. Anger und Grafe                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                                                                  |                              |
| 205 Morgen 38 🗌 R. Holzung, Obstplantag                                                                                                                          |                              |
| Sool und Ropfweiden, 10 Morgen 42                                                                                                                                |                              |
| Bege, Garten und Bauftellen, - im Gang                                                                                                                           |                              |
| 1315 Morgen 25 N. Das ganze Gut                                                                                                                                  |                              |
| 1315 25 mit Ausnahme von 54 Morgen 61 🗌 R. C                                                                                                                     |                              |
| zung, welche die Kommune selbst nupt, verpach                                                                                                                    |                              |
| Bachter trägt bei Neubauten den 5ten Theil a                                                                                                                     | ler •                        |
| Bautoften, besgleichen fammtliche Abgaben, u                                                                                                                     |                              |
| gablt ein jährliches Bachtgeld von                                                                                                                               | 6500 — —                     |
| 2) Das Rittergut Freiimfelbe                                                                                                                                     | k*)                          |
| enthält außer 7, von 13 fog. Roblgartnern                                                                                                                        |                              |
| wohnten Rabelhäusern gegenwärtig nur n                                                                                                                           | νε»<br>• <b>Α</b>            |
| not to many order the generality that it                                                                                                                         | - b                          |
| 221,78 Morgen Ader, Wiefen, Gartenland 1                                                                                                                         | NV                           |
| Bafferftude, in Fretimfelber, Diemiger, Sal                                                                                                                      | e's                          |
| fcher, Reideburger und Planenaer Flur geleg                                                                                                                      |                              |
| wovon 16,55 Morgen gegen eine jährliche                                                                                                                          | ize                          |
| Pacht von 2971/3 Thir. zum Friedhofe gezog                                                                                                                       | n,                           |
| das übrige Areal dagegen in 51 einzelnen 2                                                                                                                       | be -                         |
| theilungen verpachtet ift. Der Pachtertrag !                                                                                                                     | es                           |
| 221 168 lief fich, incl. der von der Gottesackertaffe                                                                                                            | au' ·                        |
| zahlenden Rente, ult. 1868 auf                                                                                                                                   | 2883 19. 2                   |
| 1537 13 — Latus: —                                                                                                                                               | 9383 19 2                    |
| Loui 10 Haius.                                                                                                                                                   | 0000 10 Z                    |
| ***************************************                                                                                                                          |                              |

<sup>\*)</sup> v. Hagen "bie Stabt Halle" I, 140. —

<sup>\*\*)</sup> v. Bagen "bie Stadt Salle" S. 144 u. II. 335.

| 97. □ 92.<br>1537 13 | - Transport: -                                                          | Thir. Sgr. Pf.<br>9383 19 <b>2</b>       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 101                  | wogegen die Stadt die auf biefem Befite ru-                             | , ;                                      |
| ta thirds we         | henden Staats - und Gemeinde Abgaben von                                |                                          |
|                      | ca. 103 Ehin aragti                                                     | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| े ने महा है          | 3) Die BulvermeibanaBiefe*), vor-                                       | f:; · · .                                |
| . 10- 11             | dem Klausthore, nach Oft, Sud und Weft von                              | 179.                                     |
| en en en el el       | der Saale, nach Norden zu durch den Holz-                               | 60t. d                                   |
| •                    | thing regional and pour tegicient rains einen mit                       | 17, 155                                  |
|                      | Bappeln und Ruftern bepflanzten Damm ge-                                |                                          |
| 24: 1990             | .:tremt, 84 Morgen ;169 (18.; groß, :gab. ult.:                         |                                          |
| 264150 7             | 1,868 einen Pachtertrag von 995 Thir.                                   | Miller (Bridge of the                    |
|                      | Damit verbunden ift a) die Fisches,<br>rei in der Saale vom Pulverdamme | A Same Barrier                           |
| 0.46 (1)             | bis zur Elifabethbrude im fog. ftillen                                  |                                          |
| 93 4                 | Baffer - mit einem Bachtertrage von 18                                  | and the second                           |
| 40.017               | b) die Bacht von der Korbweiden - 1992                                  |                                          |
|                      | "Nutung mit                                                             |                                          |
| * , * 1              | c) das Ufergeld für Anlandung                                           |                                          |
|                      | non Raubols und Anlage n Kähnen                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| ∞्र भव               | 1868:                                                                   | ar in the state                          |
| Mr.                  | 111                                                                     | 1106 — _                                 |
|                      | 4) Die große Rathemiefenam linten                                       |                                          |
| 4.                   | Ufer ber Sgale, nach Rorben an einen wilden                             |                                          |
|                      | Arm der Saale, nach Often an Sospitalwiesen,                            |                                          |
|                      | nach Suben an ben bem Erbpachter ber Stadt-                             | ,                                        |
| 1                    | giègelei abgetretenen Theil ber Biefe und nach                          | the state of the state                   |
|                      | Beften an die ber Stadt geborige Spigwiefe                              | The state of the state of                |
| 47 147               |                                                                         | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |
| •                    | verpachtet für jährl.                                                   | · 509.25 /4.                             |
|                      | 5) Die Spipmiese, neben der vorbezeiche                                 | gr. free                                 |
| 28 129               | neten gelegen, 28 Morgen 129 DR. groß,                                  |                                          |
|                      | bringt z. 3. Pacht                                                      | 230 — —                                  |
| 1                    | 6) Die Glauchaische Gemeindewiefe,                                      | the and the transfer                     |
| •                    | in der Paffendorfet Que gelegen, öftlich von der                        | and provide the ex-                      |
| ,                    | Saale, nördlich won der Rathemiese begrengt,                            |                                          |
| 8 122                | 8 Morgen 122 . R. groß, bringt 3. 3. Bacht.                             | , 19. <b>87</b> , — 1 <b>9</b> -19.      |
| 1                    | 7) Die sog. Gymnafialhufe, 14 Morgen                                    |                                          |
| 14 10                | 10 □ R. enthaltend, ift g. 3. verpachtet fur                            | 120 — —                                  |
|                      | 8) Ein Aderftud zwischen der Mag-                                       |                                          |
|                      | beburger Chauffte und ber Thuringev                                     |                                          |
| 1721 50              |                                                                         | 11,436 14 ::2                            |
| 11                   |                                                                         |                                          |

<sup>\*)</sup> v. Hagen, "bie Stadt Halle" I, 221. Berwaltungsbericht v. 1887 u. 68.

| 1721 50 — Transport: —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thir. Sgr. Pf.                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,436 14 2                                                           |
| 3 261/2 Cifenbahn, 3 Morgen 261/2 [ baltend, bringt g. g. Bacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IR. ent∙                                                              |
| on of or an an an an area of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 — —                                                                |
| 23 96 9) Ein 23 Morgen 96 . R. gri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| plan vor dem Königsthore, wovon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
| für Zwecke ber Bafferleitung vermei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ndet (f. 0.),</b> a e 11.0 a 186 (5.5 c)                           |
| die übrigen 16. Morgen 96 D.R. gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | re Beit vereingeren eines                                             |
| pachtet find für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
| 10) Ein vor bem Mannischen T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | have nehen                                                            |
| ber hupe'fchen Plantage gelegenes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| net durbe inen dienninge flerefienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i i avergone i missi i i .                                            |
| 1 90 6 🗆 R. großes, durch Bufullung b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ed baneben:                                                           |
| gelegenen fog. Schweineteiches auf 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l'fyddargent • 11 af                                                  |
| vergrößertes Terrain, z. B. verpachte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | et fir 1年 15 —                                                        |
| 17 64 11) Die fleine Biefe (f. o.), 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 868 auf 1                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 181 15 —                                                              |
| 30 93 12) Die in ber Diemiger und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ralaharten : 1                                                        |
| Flur gelegenen ehem. Domanen Med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ban A. id Varia Harrist the                                           |
| Brut geregenen epem. Domunen zer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ues (h. an);                                                          |
| 3 8 verpachtet für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 1797 591/2 Flache Ba. Pachtertrag der flatt. Bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ndgüteric. 12,452 1.2:11                                              |
| d. i. durchschnittlich pro Morgen rund 6 Thlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : 27 €et. — / :: A                                                    |
| Bieberholung: Summa ad A. 10,077 El                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | blr. — Gar. — Af 🥳                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
| ,, ad B. 12,452 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | y to py the py state                                                  |
| Miethe . und Bachtertrage überhaupt: 22,529 Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nr. 12 Ggr. 11 4st.                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
| - ·   <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • • • • •                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                                                                     |
| 90 anterestant of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
| Banwefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2093 A 164 9                                                          |
| - Cambelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 1 104 )                                                           |
| Banwefen. Es wurden aufgewendet in ben Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 184 )<br>1867. (1888.                                               |
| Es wurden aufgewendet in den Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1867. 1868.                                                           |
| Es wurden aufgewendet in den Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1867. 1868.<br>                                                       |
| Es wurden aufgewendet in ben Jahren A. Für Strafenregulirungen, Reu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1867. 1868                                                            |
| Es wurden aufgewendet in den Jahren  A. Für Straffenregulirungen, Neupflafterungen u. dgl.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1867. 1868.<br>                                                       |
| Es wurden aufgewendet in den Jahren  A. Sür Straßenregultrungen, Neu- pflasterungen u. dgl.: Für Neupflasterung der unteren Königsftraße vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1867. 1868.<br>                                                       |
| Es wurden aufgewendet in den Jahren  A. Sür Straßenregulirungen, Neupflasterungen u. dgl.: Für Reupflasterung der unteren Königsftraße vom Krahmer'schen Hause abwärts zur Leipziger Straße.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1867. 1868.<br>                                                       |
| Es wurden aufgewendet in ben Jahren  A. Sür Straßenregulirungen, Neu- pflasterungen u. dal.: Für Reupslasterung der unteren Königsstraße vom Krahmer'schen Hause abwärts zur Leipziger Straße, des Weidenplanes, der Sachgasse in der Gr. Ul-                                                                                                                                                                                                                                           | 1867. 1868.<br>                                                       |
| Es wurden aufgewendet in den Jahren  A. Sür Strafenregulirungen, Neupflasterungen u. dgl.: Für Neupslasterung der unteren Königsstraße vom Krahmer'schen Hause abwärts zur Leipziger Straße, des Weidenplanes, der Sackgasse in der Gr. Ülrichsstraße, des Burgersteigs an der Glauchaischen                                                                                                                                                                                            | 1867. 1868.<br>                                                       |
| Es wurden aufgewendet in den Jahren  A. Sür Strafenregulirungen, Neupflasterungen u. dgl.: Für Neupslasterung der unteren Königsstraße vom Krahmer'schen Hause abwärts zur Leipziger Straße, des Weidenplanes, der Sackgasse in der Gr. Ülrichsstraße, des Burgersteigs an der Glauchaischen                                                                                                                                                                                            | 1867. 1868. 38 3 1                                                    |
| Es wurden aufgewendet in den Jahren  A. Für Straßenregulirungen, Reupflasterungen u. dgl.: Für Neupslasterung der unteren Königsstraße vom Krahmer'schen Hause abwärts zur Leipziger Straße, des Weidenplanes, der Sackgasse in der Gr. Ülzichsstraße, des Bürgersteigs an der Glauchaischen Schule sowie für Umpflasterung der neuen Pros                                                                                                                                              | 1867. 1888. 38 - 38 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 -                   |
| Es wurden ausgewendet in den Jahren  A. Sür Straßenregulirungen, Neupflasterungen u. dgl.: Für Neupsiasterung der unteren Königsstraße vom Krahmer'schen Hause abwärts zur Leipziger Straße, des Weidenplanes, der Sackgasse in der Gr. Ulrichsstraße, des Bürgerseigs an der Glauchaischen Schule sowie für Umpflasterung der neuen Promenade                                                                                                                                          | 1867. 1868. 38 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    |
| Es wurden aufgewendet in den Jahren  A. Für Straßenregulirungen, Neupflasterungen u. dgl.: Für Neupflasterung der unteren Königsstraße vom Krahmer'schen Hause abwärts zur Leipziger Straße, des Beidenplanes, der Sackgasse in der Gr. Urrichsstraße, des Bürgersteigs an der Glauchaischen Schule sowie für Umpflasterung der neuen Promenade Für Reupflasterung der Straße vom Mühlwege                                                                                              | 1867. 1868. <b>38. 39. 3</b> . 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. |
| Es wurden ausgewendet in den Jahren  A. Sür Straßenregulirungen, Neupflasterungen u. dgl.: Für Neupstasterung der unteren Königsstraße vom Krahmer'schen Sause abwärts zur Leipziger Straße, des Weidenplanes, der Sackgasse in der Gr. Ulrichsstraße, des Bürgersteigs an der Glauchaischen Schule sowie für Umpflasterung der neuen Promenade Für Neupstasterung der Straße vom Mühlwege bis zur Giebichensteiner Grenze, des Mühlwegs                                                | 1867. 1888. 38 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    |
| Es wurden ausgewendet in den Jahren  A. Sür Straßenregulirungen, Neupflasterungen u. dgl.: Für Neupsiasterung der unteren Königsstraße vom Krahmer'schen Sause abwärts zur Leipziger Straße, des Weidenplanes, der Sackgasse in der Gr. Ulrichsstraße, des Bürgersteigs an der Glauchaischen Schule sowie für Umpflasterung der neuen Promenade Für Neupstasterung der Straße vom Mühlwege bis zur Giedichensteiner Grenze, des Mühlwegs sowie des Fußwegs längs des Neumartt-Sottes-   | 1867. 1888. 38 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    |
| Es wurden ausgewendet in den Jahren  A. Sür Straßenregulirungen, Neupflasterungen u. dgl.: Für Neupstasterung der unteren Königsstraße vom Krahmer'schen Sause abwärts zur Leipziger Straße, des Weidenplanes, der Sackgasse in der Gr. Ulrichsstraße, des Bürgersteigs an der Glauchaischen Schule sowie für Umpflasterung der neuen Promenade Für Neupstasterung der Straße vom Mühlwege bis zur Giebichensteiner Grenze, des Mühlwegs                                                | 1867. 1888. 38 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    |
| Es wurden ausgewendet in den Jahren  A. Für Straßenregulirungen, Neupstasterungen u. dgl.: Für Reupstasterung der unteren Königstraße vom Krahmer'schen Haufe abwärts zur Leipziger Straße, des Beidenplanes, der Sacgasse in der Grauchaischen Schule sowie für Umpstasterung der neuen Promenade Für Reupstasterung der Straße vom Mühlwege sis zur Giebichensteiner Grenze, des Mühlwegs sowie des Fußwegs längs des Neumartt-Gottessacters, Regulirung der Lindenstraße und des Jäs | 1867. 1888. 38 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    |

| भिष्य पुरुष अ <mark>स्</mark> क्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del>pitrare con</del> | <del></del>         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 11 136 14 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1867.                  | 1868.               |
| A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA        | Se Sen                 | Ste Synn            |
| - 25 25 - 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6426 19 1              |                     |
| gerplages, Abtragung ites Bukgerfteigest por beif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | k .   .             |
| Rade'ichen Grundfriet' auf bem Beibenblane und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 5 1 1.               | 1   ,               |
| des Fugwegs vor dem Merchthore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بانات                  | 3112 5 9            |
| Für Berftellung: Der ; birgficht Berbindung! bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 01.2                |
| Dbetti Wit Steinstraße mit der Lude (incl. bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Section 1              | 1 ! !               |
| durch diese Anlage nothwendig geworbenen bau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rri                    | 1 ! !               |
| lichen Beränderungen am Arbeitshaus-Grundflice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1069 8 4               | 500                 |
| Für Befchaffungeines Bofrathe von Pflafterfteinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 490 6 4             |
| Für Unterhaltung bes Strafenpfiafters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                      | 1 1                 |
| - Mi Beiträgen zu AtotibivaAnlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000                   | 11000 — —           |
| I tun chal ( ) San All                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9313 4 5               | 6878 15 3           |
| — <u>181 5 — 181 5 — 181 5 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 15 — 181 </u> | 1 - 1 - 2              |                     |
| B. für Gerfiellungeresp, Unterhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 61                  | [ξ <sup>1</sup> ] - |
| ungepflasterten Wege, Plate, Pramenaden ic.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 10 8                |                     |
| Bur OUnterhaltung ber regulirten und mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 15 8               |                     |
| Stenifnud t befinhrenen Bege; Bidbe to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1054 26 3              | 1991 96 9           |
| Für Planirungearbeiten (13.1.10) 1 201 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 17 6                | 1021 20 2           |
| The plane in the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the        | 19 17                  |                     |
| Für Derftelberigen am Bauffirten Theile bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1                    | 1 4 4 9 4 9         |
| Balberger Beges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 146 10 -            |
| Für Spffandhaltung ber platifchen Unpflanzun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 12 11 11 1          |                     |
| gen an die Berschönerungs - Rommission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 499 19 2               |                     |
| An Gehalt 2c. für den Bromenaten - Barter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 286 — —                | 286 — —             |
| Sa. B.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1888 26 11             | 2754 4 2            |
| C. für Kanalbauten, Meppygen Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 1                   |
| Dumpen-Anlagen u. ogl.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                      | .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 405 14                 | العنيا              |
| Bur Arbeiten an der Glauchalfdem Wafferleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 14                 |                     |
| 4 Für Den Ranal am Drofchtenbalteplage por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والمراتضوران           | <b>.k</b> .   .     |
| bem Leipziger Thore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16115 4                |                     |
| Für einen Kanal zur Entwäherung des Raths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                     |
| fellers .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 18 9                |                     |
| Fur Bomarbeiten zur neuen Bafferleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 559 17 9               | )                   |
| Fur Anlage bes Ranals in ber Ronigeftraße,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 1 1 1               |
| exel. eines Roftenbeitrage ber Buder - Haffinerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T 1                    | 1 1 1               |
| von 3600 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 5000 23 3           |
| Für eine besgl. am Jagerplage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 716 22 3            |
| Für Unlage ber Seitentanale in ber Ronigeftrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                      | 488 17 2            |
| Für Auchflaftern ber Goble bes Buftetanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                      | - 136               |
| Für Reparaturen an Ranalen, Brunnen ze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 884 27                 | 699 22 11           |
| Our Manhaltung ber Mannien, Stunnen 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1165 —                 | 1 1 b               |
| Bur Unterhaltung ber Brunnen ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | <u>-  943 10  3</u> |
| in the state of the Sa. C.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3221 211               | 1 7985 5 10         |

| Außerdem wurden für bie neue Bafferleitung.                                            | 1867                                     | 1868.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außerdem wurden für die neue Bafferleitung, bis ult. 1867 187,477 Thir. 23 Sar, 8 Big. | Se 36.1                                  | Ste Sound                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bis ult. 1868 205,000 Thir. fowie für ben                                              |                                          | in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th |
| Betrieb berfelben 3621 Thir. 14 Ggr. 1 Bf.                                             | 1                                        | ர் மா அருச்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ausgegeben.                                                                            | 315/24 3                                 | หนา เมพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                        | 100 100                                  | 895 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D. Sur Reubauten und für Gerstellungen                                                 | in balance                               | 05 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| an und in flädtischen Gebäuden:                                                        | 1 1 1. 1                                 | . Shutio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Für Erneuerung bes Buses am ber Ruftere.                                               | 1.5 4.51.4                               | mass fust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wohnung zu St. Morit                                                                   | 60 16 19                                 | 110001117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Für herfiellungen am Mauermerte ber blauen                                             | ting to the                              | tions of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thurme                                                                                 | 719 5                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                        | 10 m. (a)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gerwerts ber Uhr auf bem Leipziger Thurme .                                            | 588 21 8                                 | 11.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Für Anbringung von Dachrinnen am Raibs-                                                | 100                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fellergebäude                                                                          | 42 21 -                                  | = 11 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Für einen Bligableiter an ben blauen Thurmen                                           | 98 27                                    | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Für Reparaturen an dem ehemaligen Steuer .                                             |                                          | Series Sucres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rontrole- Saufe an der Schifferbrude                                                   | 28 25 3                                  | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Für Reparaturen au ben Sausmanns-Shurmen                                               | 118 5 1                                  | 1377 3 1775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Für Baulichfeiten auf bem Rammereigute Beefen                                          | ,                                        | 1979 6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Für Cinrichtung der Bafferleitung in den ftablie                                       | 1.                                       | 1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ichen Glementar-Schulgebanben, im Ratholeller,                                         |                                          | 2 461 1011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bolizei - Gebaude, den ftabtifchen Saufern Marthe                                      |                                          | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| plat 3, Klausthorftraße 9 und Gr. Sandberg. 1                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fowie in der Glauchaischen Pfarrs: und Schuls                                          | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | 5.1.16 tulle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                        | 10 1 14 14 14                            | 1084 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wohning                                                                                |                                          | 75 6 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Für Abput und Beißen der Bathhausffure                                                 | فهده وتراشينا                            | 17:14:31 2 11:14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bur Ermeuerung von 7 Fenftern fowie far,                                               | 1 4 7 1 1 1 1                            | 11045 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| einen Ofen in der Glauchaischen Pfarrwohnung                                           | - -                                      | 1462 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Für Beschaffung von Subsellien und Utenfties                                           | 1 2 2 2                                  | FA0 95 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| für die Gemerbeschule                                                                  |                                          | 50.8.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Für Reparatur bes Schlagwerts auf ben blauen                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und den Hausmanns - Thürmen                                                            | 12 20 20 2                               | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Für Berftellungen an Thurmen, Uhren es.                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Für Unterhaltung der Freiimfelder Rabelhäuser                                          |                                          | 13:1,286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sa. D.:                                                                                |                                          | 4020,24,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Außerdem wurden bis ult. 1867: 29,357                                                  | ke kedish                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thir. 5 Sgr. 4 Pf., bis ult. 1868 fernere                                              | ्राज्य होता 😢                            | Fort dual of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36,000 Ehlr. für bas neue Gymnafium ausge=                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| geben und auf Bieberherftellung bes abgebrannten                                       | 1 1.5 9 (20)                             | ( ) m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Daches ber Baffertunft, wofür von ber betreffen-                                       |                                          | 37 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ben Feuer = Berficherungs = Unftalt 208 Thir. 24                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sgr. 5 Bf. ber Stadt Entschädigung gezahlt                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wurden, 202 Thir. 2 Sgr. 6 Bf. verwendet.                                              | 1                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                        |                                          | l lii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                     |                       |             |              |            |      | _           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------|-------------|
| E. Für fonflige getftellingen unb"Auf-              | 10                    | 67          | . 2          | 18         | 000  |             |
| wendnugen Der fladifchen Grundfludie!               | Ø,                    | æ.          |              | 10         | 00.  |             |
| fowie im allgemeinen offentlichen Intereffe:        |                       | Jgr         | <u>ښ</u>     | 96         | 239  | **          |
|                                                     | 1000                  | اما         |              |            |      | _           |
| Sur unvorhergefebene fleine Bau-Ausgaben .          | 893                   | 18          | 1            | 861<br>300 | 23   | 6           |
| But den Gebilfen des Stadtbaumeisters               | 300                   |             | _            | 300        | -    |             |
| But Schornfteinfegelöhne mind an' Benertaffen-      | : :                   | 1           |              | 7 E        |      |             |
| beiträgen                                           | -51                   | 11          | 11           | 201        | 26   | 3           |
| Gur Unterhaltung ber Feueriofd Minfiniten und       | 444                   | 1           |              | ,          | 1    | :           |
| Gerathschaften                                      |                       |             |              | 1029       | 25   | 8           |
| Un Bufchuß zur Anlegung einer Treppe                | 10                    | إخينا       | <del>-</del> | <u>.</u>   | كسنا |             |
| Bur Regulirung und Gradlegung der Chauffee          |                       | 1           |              |            |      |             |
| por bem Gefftthore bei Gelegenheit beren Bflafter   |                       |             |              | • •        |      |             |
| rung burch ben Fistus wentes. v                     | 114                   | -           | 6            |            |      |             |
|                                                     | :                     |             | ı            | l:         | 1    |             |
| an dem St. Georgen - Rirchhofe , Anlage eines       |                       |             |              |            |      | ,,          |
| Burgerfteige lange berfelben fowle für verfchiebene | ,                     | 2           | - १४         | ·;         |      |             |
| Berftellungen an ber Rirthe felbft                  |                       |             |              |            |      | _           |
| Un Beitrag gur Umfriedigung bes St. Lauf-           |                       |             |              | . ,        |      | ,           |
| rentii Rirchhofe mit einem eifernen Gitter          | 529                   | 20          | 11           |            |      | _           |
| Un Beitrug zu ben Roften für Reparatur ber          |                       |             |              |            |      |             |
| Schifferbrude an ben Fistus                         | 4419                  | . 7         | :3           |            |      |             |
| Un Beitrng gur Unlage einer Brude über bie          | 9712                  | - 1         | . "          | 31 .12     | -    |             |
| Sale nach ber fleinen Befefe an ben Berfcho-        |                       |             | ٠. ا         |            |      |             |
| nerungsverein                                       |                       |             |              | 500        |      |             |
| für Reparaturen an ber Rabibvude                    |                       |             |              | . 58       | 1 1  | . 2         |
| Un Beifing zum Bau einer Grengmauer nach            | D:13 <del>-13-1</del> |             |              | , 90       | 0    | . 4         |
|                                                     |                       |             |              |            |      |             |
| bem Taufch' chen Grundftud in ber Schinkmetgaffe    |                       |             |              | 36         |      |             |
| Un Beitrag gu ben Roffen ber Trottoire Un-          | 11                    |             | - 1          |            |      |             |
| lage bei Brefter                                    |                       | +           |              | 60         |      | <del></del> |
| Füt Anlage zweier gepfinftetter Goffen in ber?      | * st.                 |             | . 1          |            |      |             |
| Bromenabe                                           |                       | -4+-        | ∸┪           | 240        | 1 1  |             |
| Bur Ginrichtungen gut Bewäfferung ber Anto-         |                       | 1           |              |            | 3    |             |
| gen vor dem Leipziger Thore                         | :                     | **** ·      | <b>∸</b> ⊷   | 448        | , 2  | 8           |
| Bur Berfiellung der Treppe unweiti bes Schau-       |                       | :           | .            | : e :      | 4    |             |
|                                                     | بند: ۱۱               | +++         | -44          | 207        | 24   | 9           |
| Für Aninge einer Goffe auf dem Sagerplage .         |                       | <b>-</b>  - | -            | 75         | 10   | 9           |
| Für Anbringung eines Gitters an der Rinder-         |                       | y.          | ::           |            |      |             |
| bewahr = Anftalt auf der alten Promenade            |                       |             |              | 44         | 13   | . 2         |
| Summa E:                                            | 7891                  | .5          | 7            | 3369       | 14   | 6           |
| Augerhem wurden 1868 für die Stadtver-              |                       |             | . [          |            |      | •           |
| meffung verquegabt 1530 Three                       |                       |             | . [          |            | . [  |             |
| mellung bettatoguot 1000 septer                     |                       | [           | 1            |            |      | •           |
|                                                     |                       |             | •            | . '        | ., . |             |

| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1867. <b>Rekapitulation:</b> 1868.3 6.1 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A. 9313 Thir. 4 Sgr. 5 Bf. 6878 Thir. 15 Sgr. 3 Bf. B. 1888 26 11 2754 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B. 1888 26 11 2754 2 1 1 7985 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D. 1657 20 9 4020 24 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Е. 7891 5 7 3763 14 3 3 14 3 3 14 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8a.: 23,972 Thir. — Sgr. 5 Pf. 25,402 Thir. 4 Sgr. 7 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| exel ber in ben Sahren 1867 und 1868 auf ben Bau bes Gummaffums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die neue Bafferleitung und Die Bermeffung ber Stabt aufgewentbeten Betrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| die neue Bafferleitung und die Bermeffung der Städt dufgeweitheten Beträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stattwererbucten, if i.e. bie hier bei bei bie bie bei bie bei bei bie bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bas bie fertidreitende Belegung, ban Burgerfeige gmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Granitplatten betrifft, welche unter Leitung und Dberauffichte feinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| burch Stadtverordneten Befchipf wom: 17. Novemben 1856ff eingesetzten;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| aus einem Magiftratemitgliebe, zwei Deputirten bet Stadtverordnetm - Boss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sammlung und dem Bolyei-Inspetter bestehenden f. g. "An ottvin " Ronn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| miffion "enach vorgängiger jährlicher Bestimmung berbyn: Montowifikenden Straffen und nach Borfchrift bei Reubauten durif bie Polizei Lurwaltung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| auszuführen ist, so wurden i. 3. 1867: 69, i. 3. 1868: 96:Wenndstätzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mit Erottoir-Blatten versehen, im Gaugen i. 3.: 1867.c. 15, 1065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| i. J. 1868: 16, 95.72/3. Buß: Arsttoirs gelegt, und dafür inn Koffenbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| liquidirt von i. J. 1867: 5460 Thr. 5 Sgr. 5 Bf., i. J. 18692:64 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Thir. 13 Sgr. 7 Bf. Der Sug wurde hiernach 4867: mit 10%, 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mit 9 Bf. berechnet: Bon ben Koften wurden mit Silfe der (im jedem Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| que ber Stadtlaffe zur Disposition gestollten 1 (200 Thir. *) bedürftigen Saus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| befigern erlaffen rosp., für fie-jugefchoffen i. 3. 186Rt. 507Thimile. San.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| i. S. 1868; 863 Thir. 15 Sgr. 5 Mf., fo daß mithin feitens betiffenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| befiger überhaupt nur aufzuwenden waren 1867:1:4952:Afr. 21 Sansbillf.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1868: 5248 Ehle: 28 Sgr. 2 Bf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th |
| 1867, not reging 1868 for or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Thir, Son 186 1001 Aller & Sould Who                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| für Platten an Gurisch in Kameng 3037 20 8 37 3291 27 19475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| für Fracht ab Radeberg 1145 ; 2 — 1282 : : : : 1287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| für Anfuhr von der Bahn zur Bauftelle 169 5, 5, 211 218 , 29, 10, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| für Steinmeslohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| für Pflafterarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Kommission verausgabte.  1867. u. 10211 1868sten.  Thir. Sgr. 381. 10211 1986 für Platten an Gurisch in Kamenz 3037 für Kracht ab Radeberg für Anfuhr von der Bahn zur Baustelle. 169 für Steinmestlohn 735 16. 752 6. 752 6. 752 6. 752 6. 752 6. 752 6. 752 6. 752 6. 752 6. 752 6. 752 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6. 753 6.  |
| White the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das Bermögen der Trottoittaffe bestand nit. 1868 :: gus inalegu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2000 Thir., größtentheils in Außenftanben, welche ratenweife-igegablt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Außer bei Neus und "umfaffenden Neparaturbauten waren polizeilicher-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>\*)</sup> S. oben (S. 99) sub A, letzte Position.

werben. ---

feits 1867 die Rannische Straße, Brüderftraße und die Reuns häufer, 1868: die Große Klausstraße, ber alte Markt und die Gr. Steinstraße von No. 20—29 zur Legung von Trottoirs bestimmt, und sind nicht allein diese Anlagen in beiden Jahren mit wenigen Aussnahmen zur Aussuhrung gebracht, sondern es ift auch die Verbindung der Schmeerstraße mit der Rannischen Straße i. J. 1867 in gleicher Weise hergestellt worden.

Die durch Beschluß vom 7. September 1851 gebildete Berschos nerungs-Rommission, bestehend aus 2 Magistratsmitgliedern und 4 Stadtverordneten, ist seit dem Insledentreten des Halle'schen Berschones und Ernngsberreins, welchem durch Beschluß vom 14. November 1864 die Berechtigung zugestanden wurde, 4 Mitglieder in sie zu deputiren, die Lösung ihrer Ausgaben durch diesen Berein sehr wesentlich erleichtert worden. Richt allein, daß ber ihr zur Disposition gestellte Fond") in den Jahren 1866; 1867 und 1868 durch einen Jahresbeitrag des Bereins von je 200 Thu wesentlich verstäust wurde, sondern es hat auch der Berein seinen im Innern der Stadt manche Anlagen aus eigenen Mitteln in's Einen igerusen, deren Aussührung der Berschönerungstommission allein oft Taum oder doch erst in späteren Zeiten möglich gewesen sein würde.

Im Juhre 1866 wurden seitens der Berschönerungskom wissen die Rasenpläte im Moritzwinger, am Königsthor, vor der Lulpe in der atten Promenade und am Kirchthore einenert und mit Gesträuch und Blumen bepflanzt, auf dem ehematigen Soldaten Sottesader eine Banmschule angelegt, und hierauf sowie auf sonstige keinere Hersenungen, einschließtich der Unterhaltung der bestehenden Anlagen und des Gehalts des Promenadenwärters, im Ganzen 951 Thir. verwendet. Zugleich wurden unter Beseitigung des großen unschönen Rasenplazes auf der neuen Promenade gegenüber dem Schießgraben die Reihenbaume bis zum Ausgange berselben fortgeschit, nachdem zuvor der vor dem Bolksschulgebäude und höher als der Straßendamm gelegene Theil der Promenade mit einem Kostenauswande von 133 Thir. 4 Sgr. 2 Pf. bis zum Niveau des Pflasters abgetragen, auch der nach der Leipziger Straße zu austaufende Terrassentreisen wesentlich verbreitert und mit Sträuchern bepflanzt worden war.

Seitens des Bereins dagegen erfolgte nicht allein die Anstellung zweier Wächter zum Schuge der alten und der neuen Promenade, sondern auch, unter Zuhilsenahme eines von einer edlen Sallenserin zu diesem Bebust gegedenen Seschenkes von 500 Thirn., die Regulirung und Bepflanzung des zwischen der s. g. Erholung und dem Grundstück Martinsberg 5 gelegenen Aufganges zum Stadtgottesacker. Außerdem bewirkte er die ganzlücke Umgestaltung des bis dabin fast ganz vernachlässigten Blates vor

<sup>\*)</sup> S. oben (S. 99) sub B, 4, Pos.

den botanischen Garten und die Umlogung und theilweiße Aubepflaustung des Rasenplayes vor dem Leivziger Thore. Bom feinen Unternehmungen außerhalb der Stadt wurden die im Jahre zuvor zur Berscherung der Saalberge bei Kröllwis in Angriss gewommenen Anlagen sutgeführt, wobei der Borein durch ein Borstandsmitglied wesenkich dubunch understützt wurde, das derselbe nicht allein ein zur Debung der Anlagen nochwendiges Grundstut klustich erward, sondorn auch die Weglinke dorf Bereinsonlagen die zu dessem Sobennite dus eigene Kostent fortschrie und mit einer Baumaliee schmitche. Auch erward der Berein das Invektar des f. g. Schwanenversins, aus etwa 20 Schwänen, mehreven Schwänenhäuschen zu bestehend, gogen Nebernahme der rund 86 There betragenden Schulden des Bereins.

3m Jahre 1867 wurde unter Leitung bet Berichonerungstommiffion ber Anfang gemacht mit einer Umgestaltung Der alten Bromenade in der Richtung von der Gr. Steinftrage bis jum Schaufbielbaufe, ju welcher ber Reubau auf bem Grundftude Gr. Steinftrage 19 burch ben Eigenthumer (Banquier Lehmann) Beranlaffung gab. Mit Allaflat auf Diefen Bau murbe nämlich eine Strafe lange biefes Grundfluce bis jur Rleinkinder Bewahranftalt (Promenade 1) mit einem von ben ftabtifchen Beborben besonders bewilligten Roftenbetrage von 240 Thir. angelegt und die in die Aluchtlinien derfelben fallenden Straucher und Baume fbarunter ftattliche bobe Atagienbaume) befeitigt, die Fortsepung Diefer Strugenanlage bagegen bis gur Reitbahn ber Universität fowie Die Dirette Berbindung ber Promenade durch lettere mit dem Baradeplate und von da dutit ben Dorisburggraben mit dem Saalthale einer sväteren Reit vorbehalten. Inzwis fchen wurde bie Ausführung biefes festeren Brojetts vom Berich ones rungevereine burch Berhandlungen über bie Anlage einer Brude über den Mühlgraben unterhalb bes Jagerplanes angebahnt, für welche Anlage bem Bereine von den findetifcheu! Behorben eine Summe von 500 Thirn. unter der Bedingung der Aufbringung einer gleichen Summe aus eigenen Mitteln bewilligt wurde. — Augerdem erfolgte burch bie Berfconerungs. Tommiffion Die Regulitung bet Bofdungen Des Dentmals'anf bem Abnigsplate: welche uit wirtem Steinanwurf zum Gaut jachen inarthwillker Befchäblaungen verfeben und durch-awifden bemfelben ungenflaute Salingenthangen überbeckt wurden, mabrend das Bange mit jungen Eichen umpfangt warte Auch bewilligten die ftadtischen Beborden nach Anhorung der Berichonerungs - und der Bautommission die Rosten eines totalen Umbaues des Aufganges von der alten Promenade vor dem Kafferschen Hanse Promenade 18, mit 207 Thir. 24 Sar. 9 Bf. 207 Thir. 24 Sar. 9 Bf.

Seitens des Verschönerungsvereins wurden Anpflanzungen längs der alten Stadtmauer in der neuen Promenade und auf dem früheren Soldaten-Gottesacker ausgeführt, durch Anbringung von Niftkäften, insbesondere auf den Friedhofen, für heranziehung von Singvögeln in die Umgebung halle's geforgt, auch unter fortwährendem Kampfe mit der Ungunft der Witterung und der großen Dürre des Sommers die Erganzung der

Malagen bei Arölivig fortgesetzt und Pflanzungen von Beisbuchen auf dem

But Bahre 1868 war die Mitgliederahl bes Berfchonerungs. movereins auf 411 ordenkliche und 280 außerordentliche Mitglieder, von 1981 Welchen überhaupt 648 Thir. 25 Sar. Beitrage gezahlt wurden, angewachsen grand germichte feine Einnehme, incl. eines Beftandes aus dem Borjahre, die Sobervonii 1477 Thir. 1 Sar 7 Bfr. die Ausgaben betrugen 528 Thir. raid Sar 3 Bf. Seine Thatigleit war auch in diesem Jahre zunächst auf er idion-Erganzung der Anlagen bei Kröllwig gerichtet, woselhst bedeutende An-- pfanzkingen ansgeführt, and ein beguemer Abftieg von der nördlichen Bergmissichenke-und ein besterer Bugang nach dem gegenübergelegenen Borgplateau bergeftellt murbe. Die von ihm gepflogenen Berhandlungen üben die bergus figllende Brude über ben Mubigraben gur fleinen Biefe murben unter Befeitigung mehrfacher bedeutender Schwierigfeiten gum befriedigenden Abfalus gebracht, für weitere Berbreitung ber Riftfaften im Intereffe bes Bogelfounce nicht obne Erfolg Gorge getragen, vor Allem aber eine wefentliche Bericonerung der neuen Promenade vom Francenplate abwarts zur Morits brude burch Umgestaltung bes bis dabin tablen Blapes in einen englischen Sarten und Berbreitung ber Gebuich - Anlagen langs der Mauergaffe gur Ausführung gebracht. — Die Berich bnerungstommiffion be-forantie fich in diefem Jahre auf einige fleine Gerfiellungen und Inftandhaltung ber porhandenen Anlagen, welches lettere auch, bem Berfchonerungsvereine gegenüber, Der vorzugsweise berufen erscheint, Reues ju schaffen, für Die Folge ihre Haupt-, wenn nicht alleinige Aufgabe sein durfte.

# Beleuchtungswesen.

Die Anzahl ber öffentlichen Laternen belief sich ult. 1867 auf 708, mlt. 1868 auf 726. Die Ausgaben, für das städtische Beleuchstungswossen sind fortwährend im Steigen begriffen und erreichten i. I. 1867 die Höhe von 10,301 Thir. 25 Sgr. 5 Pf. (gegen 9491 Thir. 2 Sgr. 2 Pf. im Vorjahre), i. I. 1868 von 10,656 Thir. 20 Sgr. 5 Pf.

Speziell wurben verwendet :

जनसङ्ख्या जनसङ्ख्या । जनसङ्ख्या

rein Baret born gubie.

| A. Für Gas zur S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | traßenbeleuchtung : | 1867.     |      | 1868.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Januar           | 682,745   | Rf.  | 707,545 Rf.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " Februar           | 522,480   | "    | 542,2571/2 ,,  |
| and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t | " März              | 483,725   | n -  | 481,2421/2 ,,  |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " April             | 359,335   | 11   | 360,3871/2 ,,  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " Mai               | 216,750   | ,,   | 225,985 "      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Latus:              | 2.265.035 | Q.f. | 2.317.4171/-Rf |

| 1                                                                         | 1867.                             |        | 1868                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------|
| Transport:                                                                | 2,265,035                         | Ŕf.    | 2,317,417                               | -              |
| im Juni                                                                   | 196,800                           | "      | 201,450                                 |                |
| " Juli                                                                    | 224,970                           | ,,     | 225,672                                 |                |
| "August                                                                   | 248,190                           | "      | 249,807                                 | 1 /2 "         |
|                                                                           | 895,042L                          |        | 391,847                                 |                |
| " Oftober                                                                 | 510,225                           | 1991   | 507,042                                 | 1/4 ,,         |
| " Rovember                                                                | 621,467                           | 2 "    | 621,120                                 | T'M:           |
| " Dezember                                                                | 686,155                           | ir     | 715,255                                 | 1. 99          |
| für außerordentliche Beleuchtung bei                                      |                                   |        |                                         |                |
| Jahrmarkten 2c                                                            | <b>27,</b> 95 <b>2</b>            | ,,     | 4,800                                   | ,,             |
| B. Für Gas gur Belendytung bes Rath-                                      | •                                 |        |                                         | 201.00         |
| haufes und bes Bollgei - Gebaudes                                         | 291,500                           | "      | 301,200                                 | " 1' pp"       |
|                                                                           | 5,467,337                         | Rf.    | 5,535,612                               |                |
| gegen ben Ctat mit                                                        | 5,444,400                         | . 11.  | 5,588,590                               | 111 25         |
| weniger:                                                                  | 77,063                            | Rf.    | 52,967                                  | 1/2:10         |
|                                                                           | 186                               | 7.     | 1868.                                   |                |
| hiernach ftellten fich die Roften verbrauchtes Gas auf                    | für Thir. E                       | ögr. P | . Lhir. Sg                              | r. <b>B</b> f. |
| verbrauchtes Gas auf                                                      | . 8410                            | 8 8    | 8656 2                                  | 1, —           |
| Außerdem wurden gezahlt:                                                  |                                   |        |                                         |                |
| C, Für Bedienung und Unterhaltung                                         |                                   |        |                                         | mar."          |
| Gaslaternen durch, die Gasanstalt .                                       | . 1801                            | 8 ←    | 1905                                    | <b>. .</b>     |
| D. Für Reparaturen an ben rathhäuslich                                    | en,                               | 1 *    | or interest                             | E. d. i        |
| Gaseinrichtungen und Lampen                                               |                                   | 20' 6  | 29 1                                    |                |
| E. Für Rübbl Deputat des Rathha                                           |                                   |        | ارکوار در<br>مارسم                      |                |
| taftellans und an sonftige Deputaten                                      |                                   |        |                                         |                |
| im Gangen                                                                 | i: 10,301 :                       | 25 5   | 10,656 2                                | 0 5            |
| Die städtische Gasanstalt, produz                                         | irke in den                       | Betrie | ojahren 1165                            | 1 4000         |
| b. 1.                                                                     | Juli 1866<br>ahin 1867:           |        | v. 1. Inli 186<br>bis bahin 1868        | i Del          |
|                                                                           | นบูเน 1007:<br>25. <b>อถก ด</b> ะ | :36 RS | es hog rela                             | o.<br>∩@.^     |
| Davon wurden: ale konfumirt.                                              | - Maria - Maria                   |        | Darrie Jan a                            |                |
| nachgemiesen 30,9                                                         |                                   |        |                                         |                |
| mithin Berluft: 4,8                                                       |                                   |        |                                         |                |
| Market Mental Mental Steernie & Alde                                      | ارا<br>دا الله مظالموط            | nel QS | ,000 Rf. Bef                            | sanp)          |
| In Steinkohlen murben wergaat. 2                                          | 2 350 Tonne                       | n (    | 23 620 2 on                             | nen            |
| An Steinkohlen wurden vergast: 2<br>An Breeze u. Afche wurden gewonnen: 3 | 0,358 ,,                          | ,      | 30.629                                  |                |
| und hiervon gur Unterfeuerung ver-                                        | -,,,,,,                           | ·      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 71.11          |
|                                                                           | 3,305 ,,                          | .,     | 8,711 /                                 |                |
| Aus der Tonne Roblen murden                                               | -,000 ,,                          |        |                                         |                |
|                                                                           | 1,603 Rf.                         | •      | 1,557 Rf.                               | Gas.           |
| 21 4 3 3                                                                  |                                   | •      |                                         |                |

# Pas städtische Wasserwert.

Nachbem seit vielen Jahren und insonderheit seit dem Jahre 1838, die Beschaffung van ausreichendem und besserem Wasser von den stüdtischen Behörden wiederholt zum Gegenstande von Unterssuchtischen Bekörden wiederholt zum Gegenstande von Unterssuchtischen von Beranschlügungen gemacht, die Angelegenheit aber nuttelst Beschlusses der Stadtwervondeten Versammlung vom 26. Mai 1856 wegen der Finanzlage der Stadt die auf Beiteres vertagt worden, ward dieselbe anderweit im Schose der Versammlung unterm 29. September 1863 angeregt und unterm 12. October wespe 5. November 1863 non Mugikrat und Gradtwervordneten Versammlung die Bildung einer gemeinschaftlichen Kommission zur gründlichen Brüfung bieset Angelegenheit beschlossen, bieset Kommission auch unterm 3: "resp. 22. Februar 1864 dieseitigt Summe zur Verfägung gestellt, welche von ihr zu umfassenden Borarbeiten für nöthig erachtet werden möchte.

Die Borarbeiten wurden ununterbrochen fortgeführt ibis: zum Jahre 1867. Im Frühjahre wiefwor Inheres wurde ver Angenkeur B. Salbalb!, welchem ainth später die Andführung bes Buned überstragen, murde, beguftragt, ein betaillirtes Projett an Ort und Stelle auszuarbeiten, um ben städtischen, Phihörden eine Grundlage zu ben weiteren Berhandlungen zu verschaffenvor I vollund zu dem beiteren

Die Gunnbzüges maren: ein Baffer Duantum bis zur Höhe von 250,000 Aubitfuß musnbem molfchen ber Efter und ber Saale belegenet. Riesboben burch Drainage berartig zu gewinnen, daß es jedo Anhreszeit wulkandige geneizigt, mittelft ber im Beesener Gutsgarten aufgestellten Dampsmaschinen von is 70 Pfetbe Rrass, auf die 178 Kubitsuß und 184 Fuß über der Elster liegenden Borrath. Refervojes von infammen 115,000 Kubitsuß Inhalt zu fördern und pop da, durch die perschiedenen Leitungen aus gußeisernen Röhren nach allen Theilen der Stadt und bis in jedes Stockmerk, selbst der höchst gebauten Häuser, zu führen seit

Der Ban des Wertes fonnte erft in den letten Tagen bes Juli 1867, beginnen, und wurde bei gunftiger, milber Witterung fast ben gangen barauf folgenden Winter fortgesett, so daß man im Stande war, das Werf in den ersten Tagen des April 1868 zu eröffnen.

Um 10. April zeigte bie auf bem Hochreservoir in ber Rahe ber Runge'schen Cichorienbarre und ber Merseburger Chauffee ausgeftedte Flagge an, bag jum erffen Male bas Refervoir fich mit Maffer

Ju junen pegann.
In den nachsten Tagen begann die Einsührung des Woffers in die ftabtischen Robrieitungen der obern Stadt. Bis zum September desselben Jahres war die ganze Stadt mit Masser, versorgt. Wie nothwendig die Anlage gewesen, geht daraus hervort, daß im dem so trockenen Sommer des Jahres 1868 bereits an wehreren Tagen im August, wo noch nicht der ganze Theil der Stadt ausgesichlossen; der Schappingesichlossen war, über 100,000 Kubissus Wasser konsumirt wurden; der Konsum im ersten Betriebsjahre vom April die zum 1. Januar, 1869 betrug etwa 12,000,000 Kubissus.

Die in der Stadt vorhandenen Brunnen waren in diefem Some mer durch das Sinten des Grundwassers und durch die enorme Erhitung der Erdrinde so ichlecht geworden, das gewißunghme die Hilles der neuen Wasserleitung der Gesundheitspussand, ein gerhebsich schlechterer gewesen ware.

Das Waffer, nachbem es bie unausbleiblichen Trubungen, burch Roften ber Röhren und anderer in berfelben enthaltenen ibaglichen Unreinigfeiten veranlaßt, burchgemacht hat, ift für bie Stadt Selle ein Schab, beffen Wohlthaten nicht hoch genng ungeschlagen werden

fonnen. Die wenigen Mehrkoften, welche guigewenbestiffnbno upgraus

Die wenigen Mehrkosten, welche guschwendes sind, upraptagen großer Entsernung das schone Waster du gewinnen, isongen weiche nicht in Betracht kommen im Bergleich zu den Uebelstäuden weiche hers vorgetreten wären, wenn man hätte das warme und verunreinigte Saalwasser durch künkliche Filteration klären wollen. Dann auch würde die Unterhaltungs biesen fünklichen sittere eine laufende Ausgabe für die Stadt geworden sein, und jedenfalls bedeutend mehr betragen als die Jinsen sur die Mehrkosten der längeren Rohrleitung. Die Länge der Kohrleitungen beitägt 11,500 laufende Kuthen oder 5% beutsche Meilen. Im Rohrnes besinden sich 358 Stud Keuershähne und 140 Schiederhähne. Die Durchmesser der Rohren und von 15 Zolt die 3 Zoll heruntet. Gleichzeitig wurde von Seiten der Stadt noch an jedes Haus eine Anschlußleitung von Bei Rahren mit den nöthigen Abschlußhähnen gemacht, deren Länge zusaumen 3400 sausseine Ruthen oder nahezu 1% deutsche Meilen beträgt.

Das Wafferwert wurde veranschlagt, inclusive ber Koften für bie Anschluffe an sammtliche Saufer, mit rund 415,600 Thir.

Nach ber abgeschlossenen Rechnung stellten sich die wirklich aufherwendeten Bintfosten einschließlich der Rosten der Bauleizung auf 414,440 Thlr. 19 Sgr. 6 Pf., die des Grunderwerds auf 4256 Thlr. 28 Sgr. 9Pf. Wie Gesammttosten mithin auf 418,697 Thtr. 18 Sgr. 1919. Die Vilterations Anlage wurde ausgeführt burch den Mauertiteister Klichit aus Halle. Ind Kesseller von den Mauermeistern Beblinker und Konicke aus Halle. Von Gebruder Sachsenberg in Rostlatt a/E.

Die Dampfteffel von ben Reffeffabritanten Dever und Schmibt

Bie Reservoltbauten von ben Mauermeiftern Steinbauf, Muller

Die Röhren wareit bezogen von ben Gießereien Köln. Actien Maschinenfabrit und Gießerei in Köln, Hannöversche Eisengleßerei in Hannoversche Eisengleßerei in Hannoversche Eisengleßerei in Berlin, Jung und Must Eisenschieber und Armaturen Sahne 2c. aus ber Babett von Dehne in Hallt, bie Hobranten (Feuerhähne) von Moeves iinb Leutri in Glebineliftein bei Halle.

Die Rohrlegung wurde ausgeführt burch bie Unternehmer F. W. Conrad' and Leivzit und F. Peters auf Berlin; 1944 in Sanzen in Regie unter Leitung bes Civil Ingenieurs B. Salbad.

Laurensche der feine bei dittention March wollen. Larin auch webere die Unigebalt **zwillfamisWeisbassitä** eine kannene Ande

Rach ber polizeilichen Schließung bes Andreas Gottesackers ber Borftadt Glaucha und der Berweisung der Leichen aus diesem Stadtscheile nach dem neuen Friedhose an der Berliner Chausse petitionirten wiele Einwöhner von Glaucha bei den Stadtbehörden wegen Beschaffung eines neuen, auf der Südseite der Stadt in der Nähe von Glaucha gelegenen Gottesackers. Zugleich trat die Rothwendigkeit der Beschaffung eines neuen oder der Erweiterung des bestehens den Friedhofs hervor. In Folge der schnell wachsenden Einwohnersaht ber Stadt, der wiederholten Cholera Epidemien und der Verweisung der Leichen aus der Vorstadt Glaucha auf den Reuen Frieds

hof: vir idemin Steinthote im überi Berliner! Chaufferi dunemitie I Beerbigungen auf birfem weit: über bie beit feiner Antegung gelleften Empartungen vorgeschritten. 3m Cholorh Sahre 1866untelles 1bei einer Wefamulifterblichkeit von 3066: Wetfonen, 2759 Bedber auf den Reuen Friedhofenerforbette, mußten bervite ble Bachwerträgeist brechen noch jur Adernugung verpachteten, burch ein Stadet abgeschieffenen Theil bed Friedhofs wahrend ber vertragsutafigen Badnick Burch Abfindung ber Bachtwanfachoben werden! Audain ficht bie baidige Schlieftung. bed fogt' innethalb ber i Stadt welegenen Ritchthofe tode Remmarktes Ricthe, auf worltheit inn Julive 1866 it 66 millen beentigt find; au erwauten. Die Berechnung ergib, bas felbft bisne Machant auf bie vorausfichtliche Bunahme vor Einwohnerzahl vie verhanverie Raum: nicht mehr ausreicht, fofem ber bisber beebichtebe Grunnfan feftgehalten wird; bak isha Wieberbeninkung verfetben Grabstelle Ext nach 30 Sabren ftattfinden folk. Bieran glaubeen tible bie Grieb. behfteben frithalten jut muffen; bbichonutnunandbere Giftbrewurfte turgere Beit, bor Wiederbenutung, in Erfogatifunis Influends Morm angenommen werben. 15 bit bir I bie ber bind fin Gjod

Uebet bie örrliche Lage bes zu beschäffenbeit Beetligaligspliches treben folgenbe. Umftanber und Erwägungen Herveten Swis mit God

- B) Unter dem Felde auf bet soffenminten Pfimnerhöhesteile stalls vom sogenannten Schinderraine besinden fich die verschieden Stollen der Winsseleitung der Franklischen Sistemgen; in welchen das Waselsteine Schulpvasser sich summett. Der killige Stollen liegt eine 50. Nathen von der Mersburger Chauser. iDer villesstelliche

ober bermeintliche nachtheilige Ginfluß , eines fark benusten Begrab. nisolanes über wober boch in ber unmittelbaren Rabe biefer. Bafferleitung bestimmte bie Stadtbeborben, aus Rudficht auf bie Frande ichen Stiftungen von biefem Theile bes Belbes abantbhen. Ueberbies batte babin zin gepflafterter Beg mit erheblichen Roften angebracht werben millend and the passenger of a second of the restriction of the 1. 4) Siernach blieb nur bie Babli zwifchen ber Erweiterung bes be-Rebenden Kriedhofs und ber Anlage eines worten, allgemeinen Friedbofd muft bem Belde zwifchen ber : Merfeburger Chauffee und ber Ehuringifden Eifenbahn im angemeffener Entfernung von bet Stadt. Sier mar and ber erforberliche Raum, und billiger, als im Anfchluß bes neuen Reiebhofe ju haben und an ber: Menfeburger Chauffre jein angemeffengr Bugangemeg vorhanden. Für einen großen Theil ber Bight, namentlich ben neuen Stadttheil in ber Begend: bes Bahnhofe, murte ein dort angelegter Friedhof maber liegen, ale die ausgeführte Erweiterung bes fogengnnnten Reuen Friedbofd an ber iBerliner Chauffre: Den Sauptgrund aber für bie Anlage: eines zweiten Friedhofs auf einer anderen Seite ber Stadt bildete Die Ermamma bes großen Mebelftanbes, welcher bei bem Borbondensein nur Eines Fried. bofs für eine Stadt von Galle's Größe, namentlich jun Reiten anober Sterblichfeit, barque entfteht.; bag big Mehraabi ber Leichenglite einen großen Theil, nicht wenige bit gange Stadt passiren und fammtliche falleblich burch bie Eine Steinkraße gieben muffen, aligne tet er folk 3.5), Der Roftenminft gab schließlich dennoch ben: Ausfichica für die Erreiterung bes: beftebenden derge Reuen Friedhofd: an ber Berlinet Chauffee, indem die Anlage eines zweiten Friedhoff, micht murt bie ginmatige Ausgabe von etwa 4000; Thiry Bautoften, eines Aufschete und eines Leichenhauses nebft. Bahren - Schundens in sombern auch bie bauernde Ausgabe von fährlich 300 - 400 Thir an Behale IB Auffehere und Unterhaltung ber Bebaube bedingte. Dem ermahnen Uebelftande foll wenigstenditheilweis burch eine (noch aucermariente) Bolizeipergronung abgeholfen werben, welche ben Leichen aus bem füblichen Theile ber Stadt ben Weg burch bie neue Bromenaber bie obers Leipziger Strafe, auf ber Magdeburger Chausse, vorschreibt.

Bei ber Erwägung ber Entfernung bes Fliebhoft und begüge lich, ber Länge, bes ben Leichenzugen anzuweisenden. Weges iftenicht bie Rücklicht auf die Leichenträger, fondern die Rücklicht auf die bee gleitenden und später ben Friedhof besuchenden Kamilienglicher bet

Berftorbenen bestimmend. Denn bas für eine größere Stadt und weite Entfernungen unzwedmäßige Tragen ber Leichen fann und wird mit ber Zeit bem billigern und auch aus andern Grunden zwedmäßigern Fahren berfelben Blat machen.

Die Erweiterung bes Friedhofes ist in der Hauptsache durch bie tauschweise Erwerdung bes sublichen Theiles des Königl. Miliztär-Exercierplages in der Größe von 22 Morgen 13²/40 Ruthen gegen Abtretung einer gleichen Fläche der zu diesem Behuse angestauften Neder zwischen der öftlichen Grenze des Exercierplages. und dem Halle-Möhlicher Wege ausgesührt. Das bereitwillige Entgegenfommen der königl. Militärbehörden hierbei ist dankend anzwerstennen. Dagegen haben die Eigenthümer der von der Stadt anzustausenden Neder, welche nach ihrer Lage zu Baustellen auch in der Jufunft nicht zu verwerthen waren, verhältnismäßig hohe Preise von der Stadt gefordert und erhalten. Es sind bezahlt, excl. Stempel, Notariats und sonstigen Kosten, für:

| 5 M. 103% muthen bon ben Gelchi                                        | othern: | vegent | olde        | gu o | UU A        | wir. |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|------|-------------|------|
| $pr \ \mathfrak{M}. = \ \cdot \ \cdot \ \cdot \ \cdot \ \cdot \ \cdot$ | 3546    | Thir.  | 10          | Sgr. |             | Pf.  |
| 5 M. 643/16 R. vom Banquier Leh-                                       |         |        |             |      |             |      |
| mann zu 750 Thir. pr. M                                                | 4017    | "      | 27          | **   | 6           | "    |
| 4 M. 1437/10 R. von ber Frau Pa-                                       |         | •      |             |      |             |      |
| ftor Rennecte zu 600 Thir                                              | 2879    | "      |             | *    |             | H    |
| 5 M. 1194/10 R. von ber Frau Rit-                                      |         |        |             | •    |             |      |
| terg. = Befigerin v. Buffe zu 700 Thir.                                | 3964    | ٠ ,,   | 10          | "    | · —         | **   |
| 5 M. 444/10 R. vom Juftig = Rath                                       |         |        |             |      |             |      |
| Thebefius zu 550 Thir. pr. M.                                          | 2885    | "      | <b>2</b> 0  | "    | _           | *    |
| 2 M. 666   10 R. von bem Defon.                                        |         |        |             |      |             |      |
| Sachse hier zu 550 Thir. pr. M.                                        | 1303    | "      | 15          | ,, . | <del></del> | "    |
| 76 R. von ber Marien-Rirche für                                        | 300     | "      | _           | . "  |             | ••   |
| 14 R. vom Gaftgeber Freyberg für                                       | 140     | "      | _           | #    |             |      |
| 21 R. vom Rentier Salomon für                                          | 210     | W      | <del></del> | "    |             | -,,  |
| 22 R. von ben Gaftwirth Lippert's                                      |         |        |             |      |             |      |
| fchen Cheleuten für                                                    |         |        |             | *    |             | n    |
| 30 M. 153/10 Ruthen für Sa.                                            | 9,466   | Thlr.  | 22          | Sgr. | 6.          | Pf.  |
| unter Buredynung ber Roften für 19,8                                   |         |        |             |      |             |      |

Davon sind 22 Morgen 132/10 Ruthen an ben K: Militat, Sissus abgetreten, ber übrige Theil ift zur Erweiterung bes Fried, bofs verwendet.

Bon bem ber Stadt abgetretenen Theile bes Exercierplages in Größe von 22 M.  $13^2/_{10}$  R., fallen 7 M.  $146^5/_{10}$  R. jum Koftenbetrage von 5164 Ehlr. 23 Sgr. 10 Pf. außerhalb ber Berlängerung ber westlichen Mauer bes Friedhofs und werben, der Kämmerei überwiesen, durch Berpachtung als Acer benutt.

Da bie gesammten Terrain: Erwerbungskoften ber zur Versgrößerung bes Friedhofes verwandten Kläche fonach 14,720 Thir. 20 Sgr. 4 Pf. betragen haben, an Kosten für Verlängerung ber Friedhofemauer 2550 Thir. 9 Sgr. 11 Pf., für Dislocation bes Pulverthurms und Wachthauses auf bem Exercierplate 694 Thir., an sonstigen Kosten zur Einrichtung neuer Wege 2c. 307 Thir. 13 Sgr. 5 Pf. ausgewendet, dagegen 42 Thir. 20 Sgr. an Pachtgeld eingenommen sind, so hat die ganze Erweiterung 18,229 Thir. 22 Sgr. 8 Pf. gefostet.

Die Benutung des im Jahre 1868 erweiterten Neuen Friedschofs an der Berliner Chaussee begann im Jahre 1851.\*) Auf dem Stadtgottesacker, dem sog. Martinsberge, sinden seitdem Beerdisgungen nur in Erbbegrähnissen statt. Der im Jahre 1866 in Folge der Cholera gesteigerte Berkauf von Erbbegrähnissen und die daraus sich ergebende Haupt Scinnahme der Gottesacker Rasse sind naturgemäß in den Jahren 1867 und 1868 weit geringer gewesen. Erdsbegrähnisse wurden verliehen:

1866: 163 Stellen für 3559 Thir.

1867: 68 " " 1496

1868: 93 " " 2046 "

Seit ber Anlegung bes Reuen Friedhofs find in ber Gefammtftabt Salle :

| im Jahre | von Einwoh-<br>nern | gestorben | Frie<br>bee<br>Er:<br>wach: | bem<br>bhofe<br>rbigt<br>Rinder<br>unter<br>53ahr. | - 1  | •    | im Jahre | von Einwoh- | gestorben | Frie<br>bee<br>Er:<br>wach: | bem<br>bhofe<br>rbigt<br>Kinder<br>unter<br>53ahr. | Summa  |                  |
|----------|---------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1851     |                     | 1025      |                             |                                                    | 470  |      |          | T ranspo    |           |                             | 4297                                               |        |                  |
| 1852     |                     | 968       | 358                         | 421                                                | 779  |      |          | 41,507      | ,1106     | 399                         | 463                                                | 862    |                  |
| 1853     | •                   | 1034      | 368                         | 440                                                | 808  |      | 1862     |             | 1088      | 395                         | 467                                                | 862    |                  |
| 1854     |                     | 1031      | 351                         | 429                                                | 780  |      | 1863     |             | 1286      | 458                         | 590                                                | 1048   | }                |
|          | 35,468              |           |                             |                                                    | 1162 |      | 1864     |             |           |                             |                                                    | 1475   | Divb=            |
| 1856     | 00,200              | 894       |                             |                                                    | 685  | Iera | 1865     | ,           | 1479      | 549                         |                                                    | 1300   | Diph=<br>teritis |
| 1857     |                     | 1041      | 1                           |                                                    | 774  |      | 1866     |             |           |                             | 1085                                               |        | Cho=             |
| 1858     |                     |           |                             |                                                    | 835  |      | 1867     | 48.946      |           |                             |                                                    | 1258   | lera             |
| 1859     |                     | 1079      |                             |                                                    | 825  |      | 1868     |             | 1281      |                             |                                                    | 1085   | ****             |
| 1860     |                     | 1113      |                             |                                                    | 853  |      | 1-300    | <del></del> | nma:      |                             |                                                    | 18,620 |                  |

Latus: '3674'4297 7971

<sup>\*)</sup> S. v. Sagen, Die Stadt Salle Bb. I, S. 168 u. f. Bermaltungebericht v. 1867. u. 68.

### Vergleichende Meberficht ber Ginnahmen und Ausgaben

| Tit.      | Einnahme.                                                                                  | <b>E</b> tat<br>pro 1868       | Ip. Einnahme<br>pro 1867 pro 1868                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                            | Re Bris                        | The Syr. A. The Syr. A.                                     |
| I.<br>II  | Zinsen von ausgeliehenen Kapitalien .<br>Rugungen von bem Stadtgottesader                  | 150 20                         | 150 17 - 155 23 4                                           |
| ,         | und dem Friedhofe und zwar:<br>a. für Grasnutzung<br>b. Pachtgelber von dem noch nicht be- | 136                            | 98 10 — 171 23 —                                            |
| 111.      | nutten Theile des Friedhofs Beiträge von Bestigern neuerlich erwor-                        | - - -                          | 42 20 —                                                     |
| IV.       | bener Grabbogen                                                                            | 16 8 4                         | 14 23 4 16 3 4                                              |
| V.<br>VI. | Nachzahlungen                                                                              | 2518 — —<br>2045 — —<br>23 — — | 1482 10 — 2088 — —<br>1510 1 — 1518 11 9<br>134 4 2 15 22 5 |
|           | Summa:                                                                                     | 4888 28 4                      | 3398 5 6 4008 13 10                                         |
|           | Hierzu:<br>Bestand                                                                         |                                | 27 — 100 22 — 11 10 — 717 21 <b>3</b> 638 17 2              |
|           |                                                                                            | 4888 28 4                      |                                                             |
|           | A b f ch L 11 H.<br>Einnahme :<br>Ausgabe:                                                 |                                | 4137 26 9 4759 3 —<br>4087 4 9 4710 3 9                     |
|           | Bestand ;<br>Borjouß :                                                                     |                                | 100 22 48 29 3                                              |

# Fenerlösch = und Societätswesen.

Die Berficherung hiefiger Gebäube betrug

Ende 1867:

1868:

- a) b. b. Provinzial = Feuer = Societät 844,965 Thir., 835,830 Thir. b) bei Privatversich. = Gesellschaften 10,239,962 ,, 10,820,844 ,, u. zwar 1867 ad a) 72,110 Thir. mehr als 1866 und 1868 9135 Thir. weniger als 1867. ad b) 497,006 Thir. mehr als 1866 und 1868 580,882 Thir. mehr als 1867.
- Es fant i. 3. 1867 nur ein Brant, bei bem bie Provinzial = Statte = Feuer Berficherung betheiligt war, namlich ber in ber Bei= neckschen Schleifinuhle, und zwar am 31. Dezember 1867, und 1868 nur ein größerer Brant, und zwar am 12. Juli im Seitengebaube

bei ber Gottebader = Raffe pro 1867 und 1868.

| Tit. | Ausgabe.                                                                                                           | ı -  | tat<br>186 | اه       |     |    | usga<br> pro |    | 68 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----|----|--------------|----|----|
| ,    |                                                                                                                    | 94   | Syr.S      | St.      |     |    | r            |    |    |
| I,   | Für Unterhaltung ber Gehöfte, Wege<br>und Utenfilien                                                               | 594  |            | 1078     | 6   | 5  | 671          | 1  | 1  |
| II.  | Mbgaben für Grundstener sowie Rente<br>an die Kämmerei au Stelle der fril-<br>hern Pachtzinsen von den zur Errich- |      |            |          |     |    |              |    |    |
|      | tung bes Friedhofs abgetretenen<br>Freilmselber Aedern                                                             | 297  | 10-        | 297      | 10  |    | 298          | 16 | _  |
| 10.  |                                                                                                                    | 1926 | _ _        | 1483     | 8   |    | 1611         | 29 | 9  |
| IV,  | Erhaltung von Grabbögen, Erbbegräb-<br>nissen und Grabbentmälern                                                   | 31   | 17-        | - 39     | 8   | 9  | 83           | 19 | 9  |
| v.   | Insgemein                                                                                                          | 194  |            | 398      |     |    | 1064         |    |    |
| VI.  | Berwendung ber Ueberfcuffe (zur Kapi-<br>taliftrung)                                                               | 1846 | 1 .        | <u> </u> |     |    | 980          | 15 | _  |
|      | Summa:                                                                                                             | 4888 | 28         | 13293    | 3   | 10 | 4710         | 3  | 9  |
|      | Hierzu:<br>Borfcisse                                                                                               | _    |            | 47       | 9   | 11 |              |    | _  |
| . ,  | Reste                                                                                                              | =    |            | 696      | 21  |    | _            | _  | _  |
| 1    | Summa ber Ausgabe:                                                                                                 | 4888 | 28         | 4 403    | 1 4 | 9  | 4710         | 3  | 9  |

bes Geheimrath Bolkmannschen Grundstüds, kleine Steinstraße Ro. 6 statt, durch welchen solches zum größten Theil eingeäschert und das Rachbargebäude des Pferdehandlers Zidel mit beschädigt wurde. Das Feuer, dessen Enstehungsgrund unermittelt geblieben ist, wurde nach etwa 3 Stunden von der Feuerwehr gelöscht. — Die Brandentschädigung siel mit 828 Thir. der Elberselbers Feuers Bersicherungs Sesellschaft, mit 792 Thir. der Gothaer Bersicherungs Bank zur Last. \*)

Im Uebrigen fanden nur ganz unbebeutende Schornstein = und Bimmerbrande statt.

Die Einrichtung ber neuen Bafferleitung bebingte auch bie nothigen Borfehrungen, um bas Baffer fur Lofchzwede beim Feuer

<sup>\*)</sup> S. auch unter "Chronit" bie betr. Daten.

sofort aus ben öffentlichen Hydranten zu entnehmen. Die besfallsigen Ausgaben für Aussahrohre, Rundstüde, Schlauchverschraubungen, Lebersschläuche, Schlauchwagen u. s. w. beliefen sich auf 660 Thir. 18 Sgr. 6 Pf.

Rachdem sich bei dem oben erwähnten Feuer am 12. Juli 1868 bie Unzulänglichkeit der jetigen Feuer-Ordnung und des darauf basirten Löschwesens besonders eklatant herausgestellt hatte, bildete sich aus dem Halleschen Turmerein eine freiwillige Turnerseuerwehr, welche am 28. September ihre Grundgesete dem Magistrate überreichte. Zu ihrem Kommandanten hatte sie den Dr. phil. Ule gewählt, unter bessen Leitung sie am 15. Rovember auf dem Hofe des Rathhauses im Beisein der dazu eingeladenen städtischen Behörden und vieler Hallescher Einwohner eine, sehr beifällig ausgenommene Probeihrer praktischen Thätigkeit ablegte.

Im Anschluß hieran trat die städtische Feuer-Kommission in Berathung über eine zweckmäßige Reorganisation des städtischen Feuer-löschwesens und einigte sich, unter demnächstiger Genehmigung der städtischen Behörden darüber, daß die alte Feuerordnung vom 20. Februar resp. 26. März 1856\*) aufzuheben und an deren Stelle eine neue Feuerlösch-Ordnung zu setzen sei. Die künftige Feuerwehr soll bestehen aus

- a) ber allgemeinen Feuerwehr,
- b) ber freiwilligen Turnerfeuerwehr,
- c) ben fonft jum Feuerdienft Berpflichteten.

Die allgemeine Feuerwehr wird zusammengesett aus ben im Polizeibezirke ber Stadt wohnenden Meistern und Gesellen des Zimsmers, Maurers, Dachdeders, Schmiedes und Schlossergewerkes, sowie aus den Chefs und Arbeitern der hiefigen Maschinenfabriken und Eisengießereien.

Ihre Einrangirung erfolgt vorzugsweise auf Grund freiwilliger Melbung, wenn solche aber kein hinreichendes Kontingent ftellen sollte, nach Anordnung ber Polizei-Berwaltung auf Borschlag ber Feuer sommission.

Jeder Freiwillige oder zwangsweise zur Feuerwehr Herangezogene ift verpflichtet, die ihm zugewiesenen Feuerwehrdienste nach Maaßgabe der besondern Dienst Instruktion zu übernehmen und zu leiften. — Aus der allgemeinen Feuerwehr werden eine Sprigen : , Baffer-

<sup>\*)</sup> Bergl. v. Hagen, "bie Stadt Halle," Bb. I. S. 270 u. f.

werks und Gewerks resp. Räumungs Rompagnie gebilbet, bie je nach ihrer Starke wieber in Buge getheilt find.

Die Kompagnien stehen unter Hauptleuten, die Buge unter Bugführern, resp. beren Stellvertretern. Die Spripen haben außersbem je einen Spripenmeister und Zugführer.

Die Dienste ber Führer und Officiere, die nur wegen Alters, Gesundheits oder dringender Geschäfts Berhältnisse abgelehnt werden können, werden unentgeldlich verrichtet. Die Mannschaften erhalten für jede Stunde Dienst beim Feuer resp. bei den Proben eine Entsschädigung von 7½ Sgr. resp. 5 Sgr. — Mannschaften und Officiere erhalten für städtische Rechnung Dienstsleidung. Dasselbe gilt von der freiwilligen Turnerseuerwehr, der hauptsächlich Steigerdienste zusallen. Doch verrichtet diese ihre Dienste unentgeldlich und ist nur zur Annahme von Prämien berechtigt. An der Spize des gesammten Feuerslösch Rettungswesens steht unter der Oberaussicht des Chess der Polizeis Berwaltung ein städtischer Feuerdirektor.

Außer den Genannten sind zum Dienst beim Feuer verpstichtet: bie Gespannhaltenden Einwohner der Stadt mit Pferden, Geschirr und Anechten, die städtischen Schornsteinseger, das Personal des städtisschen Wasserwerks, die Laternenwärter, die Erekutiv Polizei und, auf Grund der Allerh. Kab. Ordre vom 29. August 1818, auch das hier garnisonirende Militär. Für den Fall besonders großer, allgemeiner Feuersgesahr sind alle männlichen Einwohner der Stadt vom 18. die 48, Lebensjahre zur Feuerhilse verpstichtet. Die besondere Formation dieser Grundzüge der neuen Ordnung als Geset steht noch bevor.

## Polizei = Berwaltung.

Im Beamten : Bersonal ber städtischen Bolizei : Berwaltung fan : ben folgende Beranberungen statt:

Der Polizei-Inspektor, Polizei-Rath Albrecht erhielt einen Ruf zur Berwaltung ber K. Polizei-Direction in Göttingen unb schieb baher mit bem 13. Marz 1867 aus seinem hiesigen Amte, welches er seit Anfang Mai 1847, also nahezu 20 Jahre lang, mit musterhafter Pflichttreue versehen hatte. —

Rachbem feine Stelle ein Bierteljahr lang burch ben alteften

Polizei - Rommissar Georgii vertreten war, wurde am 25. Juni ber R. Polizeilieutenant Evers aus Berlin mit ben Geschäften bes Polizei - Inspektors kommissarisch betraut. Derselbe ist seit 1. Jan. 1868 als solcher mit Berechnung seiner Anciennität vom 1. Januar 1858 befinitiv angestellt worden.

Mit bem 1. October 1867 schieb ferner ber seit 1855 hier beschäftigte Polizei-Kommissar Brauer, in Folge seiner Berufung als Revier-Bolizei-Kommissar bei bem R. Polizei-Prafibium zu

Frankfurt a/D., aus bem ftabtischen Dienfte.

An seine Stelle trat ber schon seit Ansang April bel ber Boslizeis Verwaltung kommissarisch beschäftigte Feldwebel ber 1. seches pfünd. Batterie Magdeburgischen Felds Artilleries Regiments Rr. 4, Gustav Boigt, als 3. Polizeis Rommissar, indem ber Polizeis Romsmissar, übem ber Polizeis Romsmissar, übem ber Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem ber Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, übem bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar, bei Bolizeis Romsmissar

Für ben Polizeigefangenwärter Döling, welcher wegen Annahme von Geschenken für Verletung amtlicher Pflichten und wegen Unterschlagung zur Untersuchung gezogen und in Folge bessen aus seinem Amte entlassen war, trat ber bisherige Polizeisergeant Brudener als Gefangenwärter und an bessen Stelle ber Sergeant ber 5. Comp. bes Inf. Regiments Nr. 86 Frehmann als Polizeisergeant ein.

Der Polizeisecretair Burgermeister a. D. Conradi ist auf seinen Antrag mit dem 31. Decbr. 1867 in den Ruhestand getreten. Gine Wiederbesetzung seiner Stelle hat wegen Vereinsachung der Geschäfte bes Paswesens in Folge der neuen Reichstagsgesetzgebung nicht stattgefunden.

Un Stelle bes Kastellans im Polizeigebaube Richter, welcher vom 1. October 1867 ab Friedhofs : Aufseher ward, trat ber Armenstassener Schmidt.

Bom 1. April 1868 ab trat in ber Organisation ber Kriminalund Nachtwachtpolizei folgende Beränderung ein: Die Kriminalpolizei, welche bisher von dem Polizei-Inspektor und den 3 Polizei-Kommissarien gemeinschaftlich, mit Theilung der Geschäfte unter sich, verwaltet worden war, ward unter Oberaussicht des Polizei-Inspectors einem besondern Polizei-Kommissar in der Person des Polizei-Kommissars Boigt übertragen, dem in dieser Beziehung zwei Polizeisergeanten zur besondern Disposition gestellt sind.

Die hierburch erlebigte Revierpolizei = Rommiffar = Stelle erhielt

ber Feldwebel bes Magbeb. Füs. = Regiments Rr. 36 Friedr. Wilh. Robert Marold als jüngster Polizei = Kommissar mit einem Gehalt von 500 Thlr., anfänglich probeweise, seit 15. Decbr. 1868 befinitiv.

Da sich ferner die 15 Rachtwachtbezirke der größer gewordenen Stadt als unzureichend erwiesen hatten, so wurde deren Zahl um 6 vermehrt, so daß mit Einrechnung des Reservewächters, vom 1. April 1868 ab 22 Nachtwächter mit je 96 Thlr. Gehalt und 12 Thlr. Kleidergeldern angestellt sind. Die 6 neuen Stellen wurden aus den von jest ab wegsallenden Bei- oder Halbstundenwächtern refrutirt. Hauptsächlich zur Kontrole der Nachtwächter, denen ein fortwährens des Patrouilliren in ihren Bezirken instructionsmäßig zur Pflicht gemacht ward, in Folge dessen auch die als Ruhestationen vielsach gemißbrauchten, ohnehin die Straßen der Stadt verunstaltenden Rachtwächterschilderhäuser beseitigt wurden, war es nöthig, drei Polizeiwachtmeister mit besonderem Unisormadzeichen anzustellen. Hierzu wurden aus der Zahl der Polizeisergeanten die Sergeanten Trillshasse, Riedel und Gebhardt genommen und ihnen neben 20 Thlr. Kleidergeldern 300 Thlr. Gehalt zugesichert.

An ihrer Statt fanden als Polizeisergeanten, anfänglich auf Probe, bann befinitiv Anstellung: ber Sergeant des Schl. Holft. Inf. Regiments Rr. 86 Joh. Carl Heinrich Warmuth, ber Sers geant und Oberlazareth Schülse bes 4. Thuring. Inf. Regiments Rr. 72 Friedrich Eduard Göge und ber Sergeant vom 5. Westph. Inf. Regiment Rr. 53 Carl Ferdinand Spather

Durch das Gesetz des nordbeutschen Bundes über das Paßwesen vom 12. Octbr. 1867, welches mit dem 1. Januar 1868 in Wirksamkeit trat, und wonach der eigentliche Paßzwang sowohl für Bundesangehörige, als für reisende Ausländer weggefallen ift, mußte selbstredend eine theilweise Berminderung der Geschäfte im Paß-. Bureau eintreten. Denn wenn auch noch immer Pässe und Paßtarten verlangt wurden, so sand doch ein Bisiren der Pässe nur noch in beschränktem Maaße Statt. — Es wurden ausgesertigt:

```
1867: 400, 1868: 213 Baffe für bas Ausland,
... 432, ... 434 bergl. für b. Inland (Norddeutscher Bunb),
```

<sup>434, &</sup>quot; 470 Befindedienftbucher,

<sup>&</sup>quot; 386, " 220 Reiserouten,

<sup>, 674, &</sup>quot; 407 Paß = Rarten,

<sup>&</sup>quot; 99, " 87 Gewerbelegitimations - Karten ,

1867: 155, 1868: 220 Seimathscheine,

340, " 393 Saustr - Erlaubnißscheine,

ferner 1867: 7652, 1868 nur 397 Paffe und Reiserouten vifirt und 1867: 203, 1868: 258 Transporte ausgeführt.

Der Berfehr bei bem Einwohnermelbe Amte war in Folge bes mit bem 1. Jan. 1868 in Rraft getretenen Freizugigfeitsgesetes vom 1. Novbr. 1867 ein ganz bedeutenber. Bon Außen zogen 751 Personen resp. Familien in bie Stabt, in ber Absicht, hier ihren bauernben Wohnsitz zu nehmen, und zwar:

86 Staatsbeamte und Lehrer an öffentlichen Schulen resp. ber Universität, 35 Privatbeamte, inclus. ber Gifenbahn Beamten, 29 Rentiere, 12 Penfionare, 71 Wittwen und geschiedene Frauen, barunter 5 Bredigerwittmen, 11 Schneiberinnen und Bugmacherinnen, 29 mannliche Dienftboten (Ruticher, Rellner, Sausfnechte, Sausbiener), 50 Rauf - und Sanbelsleute, 3 Fabrifanten, 1 Literat, 4 Muster, 1 Photograph, 20 Gastwirthe und Restaurateure, 106 felbftftandige Bewerbetreibente, und amar: 11 Schneibermeifter, 15 Schuhmachermeifter, 4 Schmiedemeifter, 2 Schloffermeifter, 1 Feilenhauer, 5 Bottchermeifter, 3 Sattlermeifter und Tapezierer, 3 Tifchlermeifter, 4 Fleischermeifter, 8 Badermeifter, 7 Rorbmacher, 3 Golbarbeiter, 7 Bartner, 4 Stellmacher, 2 Buchbinber, 3 Topfermeifter, 2 Seilermeifter, 2 Maler, 1 Rurichner, 1 Seifenfieber, 1 Mechanifus, 1 Uhrmacher, 1 Schiffer, 1 Strumpfwirter, 1 Binngießer, 1 Bilbhauer, 1 Bahnargt, 2 Barbiere, 3 Bauunternehmer, 1 Maurermeifter, 2 Bimmermeifter, 3 Ronbitoren, - 162 biverfe Sandwerfegesellen, 131 Sand . und Fabritarbeiter.

Dahingegen zogen von Halle an bisherigen Einwohnern ab: 313 Personen resp. Familien und zwar:

71 Staatsbeamte und Lehrer, 17 Privatbeamte, incl. ber Eisenbahnbeamten, 12 Rentiers, 2 Pensionairs, 29 Wittwen, 2 Schneiberinnen, 4 männliche Dienstboten, 47 Kauf : und Handelsleute, 4
Kabrifanten, 2 Musiter, 9 Gastwirthe und Restaurateure, 50 selbstständige Gewerbtreibende, und zwar: 2 Technifer und Ingenieure,
1 Jimmermeister, 8 Schneiber, 10 Schuhmacher, 2 Gerber, 1
Kleischer, 2 Bilbhauer, 2 Graveure, 1 Maler, 3 Bottcher, 5
Bäcker, 2 Schlosser, 1 Gürtler, 1 Stellmacher, 1 Brauer,
3 Klempner, 1 Schmidt, 1 Tischler, 1 Mechanisus, 1 Arzt, —
42 biverse Handwertsgesellen, 21 Hand- und Fabrifarbeiter, — so

baß also ein Ueberschuß von 438 neu angezogenen Bersonen resp. Familien über bie abgezogenen war, barunter 10 aus ben Rordbeutschen Bundesstaaten. Temporairen Aufenthalt nahmen 295 Personen; dagegen gingen 185 berartige wieber ab, so daß 110 mehr bier verblieben.

Das Einwohner-Melbewefen bezügl. ber Stadtbewohner hatte zum Resultate, daß 18,854 Anmelbungen und 13,425 Abmelbungen erfolgten. —

Dem Einw. Melbeamte lagen nicht weniger als 6460 Stud Briefe behufs Abreffen Ermittelung vor. — Die Jahl ber gleich mundlich ermittelten Abreffen mag fich weit über bas Doppelte bes laufen haben. —

Im Laufe bes Jahres 1867 und 1868 find folgende neue Bolizei-Berordnungen erlaffen:

- 1) wegen anderweiten Berbots des Fertigens zu großer Sarge bei Beerbigungen, vom 5. April 1867;
  - 2) wegen ber Dauer bes Wochenmartte, vom 17. Sept. 1867;
- 3) Rovelle vom 21. Dezember 1867 jur Droschfen Bolizei Drb. nung vom 22. Juni 1865;
- 4) über die Berpflichtung ber Hausbesitzer: bei jedem Reubau, bei jeder Aufsetzung eines Stockwerks, und bei jeder durchgreifenden Hauptreparatur den Burgersteig zu pflastern, resp. zu trottoiriftren und das Waffer der neuen Leitung allen Etagen des betr. Baues zuzuführen, vom 3. Marz 1868;
- 5) über bie Benugung bes neuen Wafferwerts, vom 14. Marg 1868;
- 6) über die Verpflichtung jur An = und Abmelbung der Bohnungewechsel und ber Beränderungen im Versonenstande von Haushaltungen beim Einw. = Melbe = Amte, vom 31. März 1868;
- 7) Deflaration zur Pol. 2. vom 2. Aug. 1856, betr. bas Bersmiethen ber Kahne und Gonbeln, vom 11. August 1868;
- 8) über ben Betrieb bes Rofichlachterei : Gewerbes, vom 9. Des cember 1868.

An Berbrechen und Vergehen kamen vor: Diebstähle und Hehlerei . . . 1867: 851, 1868: 603 Källe Holze und Feldbiebstähle . . " 113, " 127 " Kälschung, Betrug, Unterschlagung " 187, " 63 " Latus: 1867: 1151, 1868: 793 Källe

| Transport:                        | 1867: | 1151, | 1868: | 793  | Fälle  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|------|--------|
| Rothzucht, Unzucht, Kuppelei .    | "     | 68,   | *     | 35   | "      |
| Rorper . u. Bermogenebefchabigung | 9 ",  | 59,   | "     | 22   | "      |
| geringere Bergeben                | "     | 1262, | "     | 1013 | •      |
| überhaupt                         | 1867: | 2540, | 1868: | 1863 | Fälle. |

Siervon wurden hinfichts ber Thaterschaft festgestellt und jum Gerichts - Berfahren abgegeben 1867: 2093, 1868: 1497 Falle.

Größeres Aufsehen machte folgender Kall: In ber Racht vom 10. jum 11. August 1868 murbe ber hiefige Schuhmacher Wagner, ein bem Trunke ergebener Denfch, in bewußtlosem Buftanbe vor bem Sause bes Fleischermeistere Dehmide in ber Rl. Ulrichstraße liegend betroffen und nach bem Rrantenhause beforbert, wo er 3 Tage fpater verftarb. Da bie Obbuction ergab, bag er an einem Schabelbruch verftorben war und außerbem fich ergeben hatte, baß er am 10. August Nachts von bem p. Demide in beffem Sause gemißhandelt und zur Thur hinausgeworfen worben, so wurde gegen lettern die Boruntersuchung wegen Todtschlags eingeleitet. — Ueber bie Ursache bes Tobes bes Wagner entspannen fich vor bem R. Schwurgericht weitläufige Berhandlungen, indem bie Meinungen ber dratlichen Sachverftanbigen weit auseinanber gingen und bas Mebizinal-Rollegium zu Magbeburg zum Super-Arbitrium aufgeforbert werben mußte.

Schließlich ward Dehmide durch Urtel des hies. Schwurgerichts vom 18. Febr. 1869 wegen vorsählicher Mißhandlung, welche den Tod des Berletten zur Folge hatte, zu einem Jahre Gefängniß verurtheilt. — Preß und politische Bergehen kamen nicht vor. Polizei Strafinans date nach dem Gesetz vom 14. Mai 1852 wurden erlassen 1867: 1942, 1868: 2209. Bon diesen kamen zur wirklichen Bolkstreckung:

| 1) wegen unterlaffener Anmelbung ber Miethobe-   |     | •           |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|
| wohner und Hausgenoffen                          | 284 | 213         |
| 2) wegen Marktpolizei = Rontravention            | 137 | <b>20</b> 3 |
| 3) wegen Bettelns                                | 97  | 126         |
| 4) wegen groben Stragenunfugs                    | 162 | 173         |
| 5) wegen Umberlaufenlaffens ber Sunbe            | 118 | 184         |
| 6) wegen verspäteter Dungerabfuhre               | 6   | 6           |
| 7) wegen Beschäbigung öffentlicher Unpflanzungen | 12  | 11          |
| Latus:                                           | 816 | 916         |

|                                                      | 1867:     | 1868:     |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Transport                                            | : 816     | 916       |
| 8) wegen unterlaffener Beaufsichtigung von Ba-       |           |           |
| gen unb Pferben                                      | 54        | <b>57</b> |
| 9) wegen nachtlichen Gaftefepens                     | 62        | 61        |
| 10) wegen Uebertretung bes Droschken = u. Dienst=    | 4         |           |
| manns - Reglements                                   | 93        | 123       |
| 11) wegen verbotwidrigen Tabadrauchens u. fahr-      |           |           |
| läffigen Umgangs mit Feuer und Licht                 | 34        | 47        |
| 12) wegen Uebertretung baupolizeilicher Borschriften | 28        | <b>59</b> |
| 13) wegen Sonntageentheiligung                       | <b>82</b> | 102       |
| 14) wegen Maaß und Gewichtstontravention .           | 29        | 27        |
| 15) wegen Uebertretung straßenpolizeilicher Bor=     |           |           |
| fcriften, inebefonbere mangelhafter Strafenreinigung |           | ì         |
| und Verunreinigung ber Straffen                      | 215       | 243       |
| 16) wegen biverfer anderer Uebertretungen            | 203       | 153       |
| Summa                                                | 1624      | 1788.     |

In ben übrigen 318 resp. 421 Fällen wurde bie Strafe entsweber nachträglich niebergeschlagen, ober Berufung auf gerichtliche Entscheidung eingelegt.

Selbsimorbe kamen 1867 16, 1868 12 vor und zwar 5 resp. 4 burch Ertranken, 7 resp. 3 burch Erhängen, 3 resp. 3 burch Erschleigen, 1 burch Erstidung mit Kohlengas, 1 burch Deffnung ber Abern, 1 burch Halbabschneiben.

In beiben Inhren verunglucken und zwar 1867: 2 Personen burch Herabsturz von Baumaterialien und Baumstämmen, 1 burch Ueberssahrenwerben, 1 burch Sturz, 6 burch Ertrinken; 1868: 1 burch Sturz, 1 burch Berschüttung, 1 burch Erschlagen mittelst eines hersabgefallenen Ziegels, 2 burch Ertrinken, 4 burch Quetschung und Uebersahrenwerben auf ber Eisenbahn.

Der Gesundheitszustand der Stadt war im I. 1867 ein besserer zwar als im Vorjahre; doch war eine mäßige Pockenschiemie mit 63 Erfrankungen und 2 Todesfällen zu überwinden. Auch trat im Spätswimmer und herbst die Cholera wieder epidemisch auf und forderte in einem Zeitraume von 10 Wochen 89 Opfer. Aus diesem Anlas wurde zum ersten Male eine softematische Desinssetion der öffentlichen Kanale nach dem Systeme des hiesigen Bausmeisters Ernst Suvern als prophylaktische Maasregel in Anwendung

gebracht, auch ben Privaten biese Art ber Desinsektion polizeilich aufgegeben. Rach ben gemachten Erfahrungen hat sich solche vortheilhaft bewährt, und es ist ihr vielleicht zum Theil die nur mäßige Ausbehnung ber Spidemie zuzuschreiben. — Im Jahre 1868 war ber Gesundheitszustand ber Stadt im Allgemeinen ein normaler; boch traten Typhus und Rervensieber nicht selten auf. An den Pocken erfrankten 58 Personen, von denen nur eine starb.

Bei ben stattgehabten öffentlichen Impfungen wurden 1867: 579, 1868: 783 Kinder und baneben von den Aerzten privatim und von der chirurg. Klinif 1867: 425, 1868: 564 im Ganzen 1867: 1004, 1868: 1347 Kinder geimpst.

Um bem Ueberhandnehmen der Profitution und der damit in engster Berbindung stehenden Bermehrung der suphilitischen Krantsheiten zu steuern, ist seit dem Herbst 1868 eine ähnliche Kontrole einzeführt, wie sie seit mehreren Jahren bereits in Berlin besteht und nach Lage der Preuß. Gesetzgebung, wonach die gewerbsmäßige Unzucht ein strafbares Bergehen ist und nicht förmlich konzessionirt werden kann, überhaupt aussührbar war.

Danach werben alle bier wohnhafte ober fich temporar hier aufhaltenbe Frauenzimmer, bie entweder wegen Gewerbsunzucht schon bestraft, ober berfelben bringend verbachtig find, namentlich wenn sie in einer ber hiefigen Krankenanstalten an Spphilis behandelt worben, in eine Lifte eingetragen und in boppelter Beziehung unter ftrenge Kontrole gestellt, indem sie nicht nur bezüglich ihrer Wohnung, ber Bflicht bes Un : und Abmelbens berfelben, bes Umbergiebens auf Strafen und Promenaden in auffälliger Rleibung, bes Befuche ber öffenteichen Bergnügungeorte gemiffen Beschrantungen unterworfen werben, sonbern auch gehalten find, fich wochentlich zur arztlichen Untersuchung auf ber Polizei einzufinden, Alles bei Bermeibung von Exefutivftrafen. Rebenbei werden Frauenzimmer, welche 2 ober mehreremale im hiefigen Rrantenhaufe an Suphilis behandelt worben jur Abarbeitung ber hierburch bem Sofpitale resp. der Armenfaffe ermachsenen Roften auf Grund bes Bef. v. 21. Mai 1855 bem Arbeitehause zugewiesen und im Falle ihrer Renitenz zwangsweise in baffelbe eingestellt. Giner ber Polizeitommiffarien führt bie fpezielle Rontrole über bie Broftituirten, die übrigens nach wie vor ber Straf . Bestimmung bes S. 146 bes Strafgefetbuche unterworfen bleiben.

| Bau-Konsense wurden ausgesertigt: a) für neue Wohnhäuser 1867: 40, 1868: 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) für Seiten . und Wirthschaftogebaube " 50, " 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| c) für erhebliche Bergrößerungsbauten " 39, " 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| d) für geringere Reparaturbauten " 196, " 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S |
| e) für gewerbliche u. Dampf - Ressellanlag. " 13, " 15<br>Summa 1867: 338, 1868: 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ueber bie Trottoirlegung in ben Straffen ift bereits o n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| unter "Bauwesen" eingehend berichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Für bie Jahre 1867 und 1868 stellten fich bie Ginnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| und Ausgaben bei ber Polizei-Berwaltung wie folgt, und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A. Einnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1867: 1868:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thir. Sgr. Pf. Thir. Sgr. Pf. 1) Sporteln 51 6 11 52 19 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2) für Inlandspäffe 20 29 — 9 18 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2) für Inlandspäffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4) Heizunge : u. Detent. : Roften 56 18 5 57 7 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5) Hollseinrafgeiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6) Unvorhergesehene Einnahmen 22 17 9 19 9 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7) Aversum für Beaufsichtigung des Polizei = Kreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Summa 1387 1 3 1571 24 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B. Ausgaben.<br>1. Berfonliche Roften:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Perfonliche Roften :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Persönliche Kosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Bersönliche Kosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Persönliche Kosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Bersönliche Kosten:     Sehälter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Bersönliche Kosten: Sehälter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Bersönliche Kosten:     Sehälter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Die Jahl ber bei ber Polizei Berwaltung bearbeiteten Rumsmern betrug 1867: 21,160, 1868: 21,000, ungerechnet bie auf Militar und Einquartierungs Bureau bezüglichen Eins und Aussgänge.

Das Journal ber vom Stadtrath Jordan bearbeiteten R. Polizei-Amwaltschaft zählte in den beihen Geschäftsjahren vom 1. Deebr. 1866 bis dahin 1868 1885 resp. 1855 Rummern, die Prozesliste 1008 resp. 1148 Rummern. In beiden Jahren wurde gegen 1213 resp. 936 Personen Antlage erhoben, und in 73 resp. 68 Audienztagen wurden 978 resp. 1034 Termine abgehalten.

## II. Chronik der Jahre 1867 und 1868 (unter besonderer Berückschigung der wichtigeren Stadtverordneten . Sigungen).

## 1867.

Am 1. Januar wurde bas bojahrige Militar Dienft. Jubilaum bes Königs Wilhelm I. Majestät in ben beiden hauptund Restdenzstädten Berlin und Potsbam in glanzenbster Beise gesfeiert.

Um 7. ej. fand in ber erften Jahresversammlung ber Stadtverordneten die Neuwahl des Bureaus statt, bei welcher der Justigrath Glöckner zum Borsteher erwählt wurde, nachdem ber bisherige Borsteher, Justigrath Fritsch, bessen 25jähriges Stadtsverordneten Jubilaum im vorausgegangenen Herbste sestlich begangen

war, feine Wiedermahl entschieden abgelehnt hatte.

Am 8. ej. beschließt ber Nordamerikanische Kongreß, ben Brafibenten ber vereinigten Staaten Johnson wegen Berfassungsverletzungen (insbesondere wegen Misbrauch seines Beto's sowie bes ihm zustehenden Rechts der Ernennung und Begnadigung, gewiffenloser Berfügung über öffentliches Eigenthum und Einmischung in die Bahlen) in den Anklagestand zu versetzen, begnügt sich aber demnächst (am 4. Juli) damit, ihm ein einfaches Tadelsvotum zu ertheilen.

Am 14. ej. wirb, — nachbem in Folge Beschlusses ber stäbtischen Behörden das Kirchthor von der nordwestlichen Ede des Neusmarft. Friedhoss an die Grenze des städtischen Gebiets neben die Giebichensteiner Amtsziegelei und den sogenannten Schwanenteich am Krepeschen Etablissement verlegt und hier i. J. 1866 eine neue Thorbarrière und ein neues Steuer-Kontrolehaus erbaut worden war, — die alte Kirchthor-Expedition in lesteres verlegt. \*)

<sup>\*)</sup> v. Sagen "bie Stadt Salle". Erftes Ergz. - Seft. S. 13 u. 14.

Am 15. ej. eröffnete bie unter ber Firma "Rulifch, Rampf & Romp." neubegrundete Rommantit: Aftien : Gefellschaft "Hal: ifcher Bantverein") mit einem Stammfapitale von 280,000 Thir. ihr Geschäft.

Am 28. ej. wurde von ber Stadtverordneten Berfammlung ber Berfauf bes alten Rirchthors und Kontrolehaufes jum 216: bruch genehmigt.

Am 30. ej. wurde Seitens der Bolizei in den Bockbornern eine Falschmunzersamilie verhaftet und der ganze Apparat von Formen, Tiegeln und einigen salschen Thalern verschiedenen sowie preußischer Achtgroschenstücke alten Gepräges vorgefunden. Rachdem Berausgabungen dieser Fabrisate hier und in der Umgegend schon seit längerer Zeit vorgesommen, hatte sich der Berdacht auf die des kannte Familie des Dr. Hellmuths Sturtevant konzentrirt, in welcher die beiten ältesten Sohne die Fälscher und die übrigen Familienmits glieder die hehler waren.

Mit bem 1. Februar wurde die auf hiefigem Bahnhofe bestehende Bostexpedition aus dem vereinigten Empfangsgebäude nach dem früheren Beamtenhause ber Magbeburg-Leipziger-Gisen-bahngesellschaft verlegt und gleichzeitig mit erweiterten Besugniffen ausgerüftet, insbesondere ermächtigt

- 1) jur Annahme und Abfertigung von Brief., Badet. und Gelds fenbungen jeber Art, einschließlich ber Boftamweisungen;
- 2) jur Ausgabe von Zeitungen auf befonderes Berlangen ber Abonnenten,
- 3) zur Ausgabe von Briefen, welche nach Salle "Bahnhof restante" gerichtet find,
- 4) zur Bestellung ber mit ben Gisenbahnzugen eingehenden Express-

Am 4. ej. wird von ber Stadtverordneten Berfammlung ber Umbau ber früher von bem aufgehobenen ftabtifchen Gichungs und Baagegebaute gu

<sup>\*)</sup> S. ebenbf. S. 25 und biefes Beft S. 80.

<sup>\*\*)</sup> Die von demfelben beforgten örtlichen Sichnugsgeschäfte gingen mit dem 1. Oktober 1866 auf die Königl Sichungskommission über, und sind die jur Zeit der Ausbedung vorhanden gewesenen baaren und sonstigen Bestände mit 1915 Thir 22 Sgr. 4 Pf. der Kämmerei zur Bereinnahmung überwiesen worden.

Schulflaffen genehmigt, auch eine Kommission zur Berathung über bie Beschaffung ber nothigen Gelber fur ben Bau bes ftabtischen

Spmnafti und bes Wafferwerfs gewählt.

Um 9. ej. erfolgte ber Schluß bes Landtags, welcher burch Ettheilung der von der Staatsregierung nachgesuchten Indemnität für die ohne genehmigtes Staatshaushalts Sefes geführte Finanzverwaltung der lettern Jahre den bedauerlichen Prinzipienstreit ausglich, welcher Jahre sang das Jusammenwirfen der Landesvertretung mit der Staatsregierung gehemmt hatte.

An bemselben Tage wurde von dem hiefigen Bereine Gasbelsberger'scher Stenographen in einer Feststung der Gesburtstag bes Erfinders ber deutschen Redezeichenkunft, Franz Agver Gabelsberger (geb. zu Munchen am 9. Febr. 1789) ge-

feiert.

Am 12. ej. wird in dem Wahlfreise Stadt Halle=Saalfreis die Wahl für den Reichstag vollzogen, bei welcher übershaupt 12,018 Stimmen, darunter 240 ungiltige, abgegeben werden, von welchen 7579 auf den Geh. Reg. Rath Max Dunfer in Berlin, 4187 auf Prediger Richter in Mariendorf, die übrigen vereinzelt auf Andere fallen, mithin Dunfer gewählt wird. In der für diese Wahl in 15 Bezirfe getheilten Stadt waren überhaupt von 8543 Wahlberechtigten 5076 erschienen, von welchen 2528 für Dunfer, 2498 für Richter gestimmt, die übrigen Stimmen aber sich zersplittert hatten.

Am 13. ej. ergeht bas Allerh. Patent, burch welches ber Reich &. tag bes Rorbbeutschen Bunbes auf ben 24. Februar nach

Berlin einberufen wirb.

Am 17. ej. (a. St.) wird burch Kalferliches Ebift bie Befreiung ber Bauern aus ber Leibeigenschaft im ganzen

Ruffischen Reiche vollenbet.

Am 18. ej. wurden von ber Stadtverordneten Bersammlung bie Kosten für die im Borjahre ausgeführte Legung eines schmiedeeisernen Rohrstranges von der Schwarzen Brücke zur alten Wassertunft\*) mit 6148 Thir. 4 Sgr. 1 Pf. bewilligt, auch von derselben die Bedingungen berathen, welche für Aussührung eines vor-

<sup>&</sup>quot;") v. hagen "bie Stadt halle" Erftes Ergz. - Deft. S. 19. Berwaltungebertigt v. 1867 u. es.

gelegten Blanes zur Bebaumg ber Mariens ober Maillembesite vor bem Steinthore zu fellen seien.

Am 23. ej. Rachmittags zwischen 3-4 Uhr findet in der Maschinen= und Armaturen=Fabril von 21. 2. G. Dobne in der Schimmelgasse eine Dampstesselle Explosion katt, durch : wolche das Resselhaus zum größten Theile zerhört und der Kossellenter: sos wie drei andere, zufällig im Kesselhause anwesende: Bersonen : vom siedenden Wasser derart verlett werden, daß zwei derselben, darunter der Kesselwärter, ihren Brandwunden erliegen.

Am 24. ej. wird der Reichstag Rachmittags I Uhr burch eine Ansprache des Königs Wilhelm I. eröffnet und in derseiben die Borlage eines Berfassungs-Entwurfs mit dem Bemerken wiegeständigt, daß derselbe der Selbstständigkeit der Einzelstanten nur die jenigen Opfer zu Gunsten der Gesammtheit zumuthe, welche zunents behelich seien, um den Frieden zu schützen, die Sicherbeit des Bundeszgebiets und die Entwicklung der Bohlfahrt seiner Bewohnen: zwigeswährleisten. Die Ordnung der nationalen Beziehungen des Rordsdeutschen Bundes zu Süddeutschland im Süden des Malns seischurch die Friedensschiftlise des Jahres 1866 dem freien Urberzinkommen belder Theile anheimgestellt, und zur Herbeissthrung desschier werde den deutschen Brüdern die Hand offen und entgegenkommendigereicht werden, sobald die Berfassung des Norddeutschen Bundes weit genug vorgeschritten sein werde, um zur Abschließung von Berträgen des sähigt zu sein.

Am 25. oj. genehmigt die Stadtverordneten - Berfammfung bie Benuhung bes vormaligen Kontrolehaufes an der Schiffer s brude dahin, daß ein Theil beffetben zur Etablirung bes Schiffsahrtsbureaus benutt, der übrige Theil dem Revier Polizeis Sergeanten gegen 24 Thir. jährlichen Miethezins zur Bohnung überslaffen werden foll.

Im Laufe bes Februars wird von bem Presbyterio ber Domgemeinde für lettere ein neues Gefangbuch veräffentlicht und zuerst am 5. Mai (2. Sonntag nach Oftern) in Gebrauch genommen, durch welches in dieser Gemeinde das bis dahin gebrauchte, 1718 zuerst erschienene besondere Gesangbuch, welches 1745 seine zweite, 1795 seine 3. Auflage und lettere wieder bis 1834 vier Auflagen erlebt und 1854 bei einer 5. Auslage einen Anhangt, alter Glaubenslieder erhalten hatte, beseitigt und das Recht der Gemeinde

í

auf iom eigenes Gesangbuch nur burch Beifügung eines Unhangs mit bem reformirten Katechismus und Abendmahlsformular sowie einer Ungahl Lieber gewahrt wurde.

Duoch Gefet vom 2. März wird in ben Provinzen Preußen, Brandenburg, Bommorn, Schlesten, Posen, Sachsen, Westphalen und in i der Mheinprovinz das Einzugsausder Eintrittsgeld, bez ziehendlich sedembesonder Kommunal-Abgabe wegen des Erwerds der Gemeinder Angehörigkeit (der Riederlassung am Orte), und zwar vom 1. Juli 1867 ab., aufgehoben.

hung der beneistademusik Direktor John aus der Stadtaffe geither gewährten Renumeration von 100 Thir. auf 200 Thir. genehenigten auch eine Interesse der langerkrobten Gradlogung der Chauffere vor dem Geistihre gelegentlich der siefalischer Seits beabsichtigten Pflasterung dersetben ein Juschuß von 150 Thir. zur Resaukrung des Blanums bewilligt.

Machbem ber Knifer Franz Joseph von Destreich die selbste fidudige Betfassung bed Ungarischen Königreichs wieder hergestellt und beide Häuser bes ungarischen Landtags und Ofen einberusen hnutezuerfolgte baselbit um 14. März die Bereidigung des neuen unsgarischen Ministeriums.

In der Stadtververdneten Bersammlung am 21. ej. gelangt unter dem für ben Erymma sialb au vorgelegten Facaben-Projekten das im romanischen Stile gehaltene des Stadtraths und Zimmermeisters Scharre init den vom Baumeister Driefemann vorgeschlagenen Modistätionen zur Annahme, wogegen eine im Uebrigen sehr beifällig ausgenommene, im gothischen Stile gehaltene Facadenzeichnung eines Lehrers hiesiger Gewerde-Schule, vorwiegend aus Rücksichten auf den Roschendung wird besichlossen, dem Berkasser wird. In derselben Versammlung wird besichlossen, dem Berkasser der neuen Stadtchronik, die "Stadt Halle" für blese müßlame und zeitraubende Arbeit eine besondere Anerkennung zu Beil werden zu laffen.

An. 19. of beschließt eine Bersammlung bes hallischen Landwirthschaftlichen Bereins die Errichtung einer Prüfungsstation für fan dwirthschaftliche Maschinen und Geräthschaften hierselbir, weicher Beschluß bemnächst auch zur Aussührung gebracht ist.

. 200 Am 221 ej. wirb ber Geburtstag bes Ronigs Bil.

kel m. I., bessen Borseier Tags vorher ben landwirthschaftlichen BauernBerein des Saalfreises zu einer zahlreich besuchten Bersammlung im
Stadtschießgraben vereinigt hatte, nach abgehaltenem Hochamte in der katholischen und einem Militär-Gottesdienste in der Domkircke, von der Universität in ihrer Aula durch eine Rede des Prosessors Dr. Bergk und Prostamirung der gelösten Preisausgaben, von dem Padagogitum und der lateinischen Schule durch patriotische Borträge des Direstors, Pros. Dr. Aramer und beziehendlich des Privatdozenten Dr. Cwald, sowie in den Mittags und Abendstunden sesslich begangen durch gessellige Bergnügungen, so im Kronprinzen durch ein vom Universitätssesungen, Oberpräsidenten Dr. von Beurmann den Universitätsgenossen gegebenes Festmahl, auf dem Stadtschießgraben, in der Freinaurersloge 2c., endlich auch durch eine Festworstellung im Theater. Die öffentlichen Gebäude sowie zahlreiche Privathäuser prangten zur Feiter des Tages im Schmuck der Kahnen und Flaggen.

Um 25. ej. beschließt die Stadwerordneten Bersammlung, bas gur Dedung bes Gelbbebarfs fur ben Bau eines Gobins nasii, eines neuen umfassenden Bafferwerts und ans berer ftabtischer Anlagen

1) die Genehmigung ber Staatsregierung nachgesucht werben solle zur Emission einer Anleihe im Nominalbetrage von 600,000 Thirn., verzinslich zu 41/20/0 und zu amortistren mit jahrlich 10/0;

2) bie Sohe bes hiervon junachft ju emittirenden Betrage fpaterer Befchluffaffung vorzubehalten; ")

Beschlußsassung vorzubehalten; \*)

3) zur Deckung der Zinsen und Amortisationsraten von der Gasanstalt a) für das mit dem 1. Juli beginnende Betriedsjahr und
weiter allährlich im Monat Mai einen auf die Ergebnisse der 3
letten Borjahre gegründeten Etat ihrer Einnahmen und Ausgaben
ausstellen und zur Feststellung einreichen zu sassen; b) dabei in Betress der jährlichen Amortisation sich an den genehmigten Amortisationsplan zu halten; c) auf Höhe der bestimmungsmäßigen Abschreibungen
die Ansammlung eines Reservesonds in Ausgabe zu stellen; d) vom
1. Juli ab die Ueberschüsse der Einnahmen über die Ausgaben in
Monatsraten an die Kämmerei abzusühren;

4) eine aus 3 Stadtverordneten und 2 Magiftrats Mitgliebern ju bildende Rommiffion zu beauftragen, ohne weitere Rudfragen bei

<sup>- \*)</sup> cf. unten Befchl. vom 15. Juli 1867.

ben städtischen Behörben bie Mobalitäten ber Emission mit ber Staatsregierung ju vereinbaren, die Begebung ber Anleihe nach Maßgabe bes Beschluffes ad 2 bemnächst bestmöglichst zu effektuiren, auch, die Berwaltung bes aus ben auszusertigenden Obligationen zu bilbenden besonderen Fonds zu führen resp. zu kontroliren.

Der Erwerbes und Birthschaftegenoffenschaften reguli

rende Gefen.

Am 28. ej. erfolgt bie Ernennung bes Dr. E. H. Schwarz zu Baben jum außerorbentlichen Professor ber Mathematik an hieiger Universität an Sielle bes verftorbenen Prof. Dr. phil. G. Roch.

Am 30. ej. wird dem Nordameritanischen Senate durch ben Brafibenten ein Bertrag zur Genehmigung vorgelegt, nach welchem bas ruffifche Norbamerita mit dem Hauptsite Sitta und die angrenzenden Inseln gegen 7 Millionen Dollars an ble Bereinigsten Staaten abgetreten werben. Derselbe wird am 10. April fast einstimmig genehmigt und bem erkauften Gebiete ber Name "Alasta" gegeben.

21. 21m 1. April wird bie, bemnachft von vielen Futften Cunter anderm vom Ronig und bem Kronprinzen von Breußen, bem Raifer von Rugland, bem turfischen Kaifer, bem Bruber bes Taitun von Japan, bem Bigetonig bon Egypten ac. befuchte und von überhaupt 43,000 Ausftellern (barunter 2206 aus Roxbbeutschland) gegen nur 17,000 ber erften Londoner i. 3. 1851, 22,243 ber erften Barifer i. 3. 1835 unb 27,446 ber gweiten Conboner 1. 3. 1862 beschicte Wett = Induftrieausftellung in Raris, eröffnet. - Un bemfelben Tage erflart fich bas Rorbbeutiche Batlament, ale Die Rachricht an Konfiftenz gewinnt, bag ber Ronig von Holland bas Großherzogthum Lurembutg für 10 Millionen Frants an ben Ralfer Rapoleon zu verfaufen im Begriff fiebe, energifch fur Wahrung beutscher Ehre. Benngleich auch bemnachft burch eine am 9. Dai in London zusammentretenbe Ronfereng ber Großmachte bereits am 11. ej. ein Bertrag ju Stambe fommt, nach, welchem bie Neutralität bes Großherzogthums und fein Berbleiben bei Solland feftgeftellt und bie Raumung ber vormaligen Bundesfestung Luremburg Breugischer Seits

<sup>\*)</sup> f. v. Sagen "Salle" Erftes Ergz - Seft S. 25.

unter Beding ihrer Schleifung auf Hollands Kosten zugestanden wird; fo wurde boch durch diesen Fall und die damit verbundenten, idurcht gegenseitige Rustungen wesenklich verkärkten Kriegsbestütchkungen das seit den Ereignissen des Borsahres noch immer schwankender Bertwauen zu dem Bestand der durch lettere neu begründeten Berhätinisse wiederum auf das tieffte erschüttett und hierdurch Handel und Industrie in ihrer gedeihlichen Fortentwicklung auf das empsindsichste geschäbigt.

2m 14. ej. erfolgt ber Schluß bes Reichstags bes Rorbbeutichen Bunbes burch eine Thronrebe bee Ronige, in ! welcher er feine Befriedigung über ben Abschluß Des Berfaffunge. werts ausspricht, burch welches bie Bimbesgewalt mit benifur bie Wohlfahrt und bie Macht bes Bunbes unentbebelichen beniehenblich ausreichenben Befugniffen ausgestattet, jugleich aber ben Gingelftaaton Die freie, fur Die Mannigfaltigfeit und Gelbftanbigfeit ber Entwidlung erfbriefliche Bewegung verblieben und ber Bolfsvertretung: bies 1 jenige Mitwirkung an ber Bermirflichung ber großen nationalen Aufe. gaben gefichert fei, welche bem Beifte ber beftebenben gamboeverfaffungen und bem Beburfnis ber Regierung entspreche, ihre Dhatigfeit von dem Einverftandniffe bes deutschen Bolfes getragen au fchen? Siermit fei zugleich bie Burgichaft fur bie weltere, fruchtbringenbe: Entwicklung des Bundes gewonnen, mit deffem Abschluß nuch die Soffnungen, welche une mit unfern Brubern in Subbeutschianbagen! meinsam felen, ihrer Erfüllung naber gerudt wieberudie bereitung

Um 18. ei. werben bie belben hau fer bes Bunbtage ver Monarchie burch Königl. Berordnung auf ben 29. April nach Bereitin zufam men bern fen und am letteren Tage ducht ver Königle eröffnet für bie hauptaufgabe, bet Berfaffung bes Nordbeutschen Bunbes ihre Zustimmung zu geben. Das lettere hiernacht von herrenhaufe einflimmig, vom Abgeordneten-Haufe mit überwiegender! Majorität erthellt worden, wied bei dem am 24. Im erfolgten Schluffer bes Landtags Namens ber Staatsreglerung burch ben finanzulnister von ber Heydt bankend anerkannt.

Um 29. of. wird von ber Stadwerorbneten Berfamillung bie Genehmigung zu der beingend nöthig gewordenen Erwebterumg ber Leihhaus Muume auf bem Rathsfeller butch Fiehung von Fachwänden sowie zur Anstellung des bisherigen Lagerdieners zum 2., des bisherigen Bertreters der Taxatice zum 3. Taxator und

Lagerdiener mit je 240 Thir., und eines ferneren Lagerdieners mit. 200 Thir. Webnit ertheilt.

2 Mm: 13. Mai ftellte die Stadtverordneten Bersammlung ber von dem ftädtischen Behörden für die herannahende Universitätse Indentseier eingesetzten gemischten Kommission zu Festlichkeiten die Suchme von 800 Thr. behust diskretionärer Berwendung zur Diskredienn:

An bemselben Tage wird, nachdem der Freiherr vom hagen seine Stelle als besoldeter Stadtrath niedergelegt, auch der unsbesoldeter. Stadtrath Ehrenberg im März verftorben, der frühere Landrath: des Querfurter Kreises von helldorf an des ersteren Stelle zum besoldeten, und der Stadtrath vom hagen, dieser für die mit dan 1. Januar 1872 ablausende Wahlperiode, zum andessoldeten: Stadtrathe gewählte:

bas iganza Symnasialgebäube nach Anleitung bes Kostenausschlags bes Baumeisters und nachmaligen Stadtbauraths Driesemann in feinem ganzen Umsange in Angriff nehmen und, minbestens sowein es ben äußern Baus betreffe, wollständig, im Innern bagegen
nun sach Bedürsuis zur Ausstührung bringen, den Bau in öffentlicher
Submission begeben und den Fundamentbau safort beginnen zu lassen.

Regierungsbezirkes Mersehrt ber Berein, ber Aerzte und Apothefer bes Regierungsbezirkes Mersehurg, sein. 25jähriges Jubilaum in der Stadt Hamburg hieselbst durch eine Generalversammlung und ein sich aus schließendes Fostmahl; bei welchem dem Stifter des Bereins, Regies rungs-Rath In. Koch aus Mersehurg ein stattliches Album mit den Bontraits, der Mehrank seiner Mitglieder überreicht wurde.

Thire Mr. Gja bewilligt, die Stadtverordneten Berfammlung 100 : Thire jur Bieberherstellung ibes durch Sturm und Wetter zerftörten Blipableiter and er. blauen Thurme, fawie 1081/2 Thir. als stätlischen Beitrag jur Erneuerung des Oberglauchaischen Thores.

von hier wegen bes an ber verehelichten Böttchermeister Pommer verübten. Minkbo") vom hiefigen Schwungerichtshofe zum Tobe verurtheilt. — Es ift biefer Kriminalfall unter bem Titel "ber Falle Dito" von bem Professer an hiefiger Universität, Dr. jur. H.

<sup>161 \*)</sup> v. Sagen "bie Stadt Salle" Erftes Ergy. Deft S. 25: 16 18

Me ver auf Gund ber Alten in einer in ber Pfeffer'ichen Berlagsbuchhandlung hierfelbst erichienenen Schrift eingebend behandelt. Der Berbrecher wurde bemnächst von bes Königs Majestät zu lebenstlänglicher Zuchthausstrafe begnatigt.

An bemielben Sage verlaffen die lepten perufifchen Sempen (vom 3. Garbe-Grenndier-Regiment "Königin Clifabeth" bie Stabt Dreeben, welche dis babin feit bem Jahre 1866 preufifche Gars nison gehabt hatte.

Mittelft Rab. Schreiben vom 2. Inni an den Reftver und Senat hiefiger Universität übenveift ber König der festeren zum Schmus ihrer Aula aus Anlas ber bevorstehenden Dem if ärntar feier sein nach Winterhalter von Abalbert Begad gemaltes lebendsgroßes Bildniß zum Geschent, und aus gleichem Anlas wurden der Konsistorialrath Prof. Dr. Tholud zum Obersonststorinlenthe, Prof. Dr. Leo zum Geh. Regierungs-Rathe ernannt, auch den Professoren: Geh. Justigrath Witte, Geh. Medizinalrath Bollmann, Beysichlag, Anschüß, Dernburg, Erdmann, Grard; Ludubslauch, Pott sowie dem Kuratorial-Sestetär Hupe Ordensbesorationen verliehen, seitend des Kunsthändlers G. Eichter in Berslin aber, welcher früher hier studiet hatte, eine Palassstatus-geschente.

Am 3. ej. genehmigt die Stadt-Berordneten-Berstmmitung auf Grund der Borschläge der Berschönerungesommission und aus Anlas des Reubaues des Banquiers Arhmann an werzest der Steinstraße und der akten Promenade (Gr. Steinstraße IR), daß die Straße über lettere mit einem 1 Ruthe breiten Bürgenstrige und einer Fahrbreite von 30 Fuß langs des Lehmann's den Grundestück bie die Schulgasse gelegt werden, der sernere Straßendrassinationaber die Schulgasse hinaus nach der Reitbuhn zu dagegen die aufrebeiteres in seiner dermaligen Lage verbleiben solle. Der Aussührung dieses Beschlusses mußten u. A. eine Anzahl trästiger hohre Aftigienbäume zum Opser fallen.

Am 4. ej. erfolgte ber: Abschluß ber Berträge mit bem fübs beutschen Staaten, burch welche ben 3 ollverein auf 40 Jahre: — bis Ende 1877 — verlängert und bestimmt wurde; daßi das Words beutsche Parlament, wenn es sich um Jollsachen handle, durch: sübbeutsche Abgeordnete verstärft werden solle, — also die Schöpfung bes beutschen Jollparlaments.

Am 5. und 6. Juni wurde in außerorbentlichen Stabt.

verothneten sizungen bie Magikrats Borlage wegen Etrichtung einerstumfaffenden Wasser; Direktor der Provinzial Sewerbes Schule, Kühl, Nühlenbaumeisten und Rehmiz, Bergwerksdirektor, webeschende Bommission mit der Aufgabe eingesetzt sich mit den Destaits des von dem Ingenieur Galbach ausgearbeiteten Projekts verstrate zu machen, nach ihrem Etmessen unter Zuziehung Galbach's die wichtigsten neuen Wasserwerfe zu besuchen, um die Besonderhoiten ihrer Einrichtungen und die Ersahrungen des disherigen Bestriebes kennen zu kernen, auf Grund der gewonnenen Ersahrungen, umter Zuziehung ver technischen Mitglieder der Wasserleitungs Komstrischen Busiehung ver technischen Mitglieder der Wasserleitungs Komstüssen, durch Verhandlung mit Salbach dessen Entwurf in seinen einzelnen Theilen und im Sanzen sestähren und über das gewons niene Resultar seiner Zeitzgu berichten.

Am 6. c. gegen Abends wird auf den nitt dem Kaiser Napoleon sin einem Wagen burch den Walb von Boulogne von einer Mesue zurückehrenden, zur Welkausstellung nach Paris gesommenen Kaiser Ribolaus von Rußland dusch einen Mechanikus Besteut von Styraus dem Kreise Misolaus in Polen ein doppellaus infiges Phisolaus dem Kreise Misolaus in Polen ein doppellaus infiges Phisolaus dem Kreise Misolaus in Polen ein doppellaus infiges Wissen welchen Begleiters getroffen und Bereczowsky, welchem deim zwielten Schuß durch den springenden Pistolenlauf die Hond zersissen worden, verhaftet.\*)

at nich Anis Gereft beginner in Ofens Besth die Feierlichkeiten ber im Krönung bes Ralfers Franz Sofeph von Destreich zum Röstinige von Ungarn; aus welchem Anlas ber Kaiser allen wegen politis achster Bestrechen und wegen Najekätsbeleibigung Berurckeilten Annes siessielekrund sallen Enligranten die Rückelbrim bie Geinatüges kerstättetund palle

niß von dem mit Zustimmung ihres zu diesem Bersammlung Kenntsniß von dem mit Zustimmung ihres zu diesem Behufe in det Sthung vom 15. April erwählten Orputirten erfolgten Ankaufe eines 23 - Morgen 196 OR. großen Aderplans des Justizraths Damm inn Magbeburg für 6000 Thir. zur Anlegung des Hochreservoirs der ineuen Wasserbtung. Auch genehmigt ste die Pensionirung des

<sup>\*)</sup> Nach Neu-Kalebonien beportirt, ftarb Bereczowsky baselbst 1869 an ber Schwindsucht.

Friedhofauffebers Boigt vom 1. Oftober 1867 ab mit einem Rubest gehalt von 150 Thir.

Am 18. of. läßt ber Verein fürepraktische Mobigims ansibem Haufe bes Justigrath Freische (Brüberstraße 7) übenibeiten Genstern bes Zimmers, in welchem Profes Dr. Parter Krukenes berg feine ambulatorische Klinik eröffnete, zum Anbendete an denen selben eine marmorne Gebenstafel andringen.

2im 19. ej. wird Kaifer Maximilian von Mexistofly, eingeschlossen in Queretaro und von seinem Gunftlinge, dem Bener ral Lopez, an die Truppen des Präsidenten Juarez werrathen, welche am 45. Queretaro in den frühen Morgenstunden durch Aeberrumpentung eingenommen, zum Tode verurtheilt und mit poeien seiner Generale, Miramon und Mejia, erschoffen.

Am 19. ej. spricht ber Magistrat bem Geheimen Meda-Rather Professor Dr. Stafius aus Untaf bes Ausscheibens bessehen, aus., seiner bisherigen Stellung als Direktor: ber chirurgischen Abeilung wird ber Universitäts Klinif in einem Anschreiben seine Theiluahmo und seinen Dank aus für die der Stadt, insbesondere dem undermittels ten Theile der Einwohnerschaft gewidmete und erfolgreiche Skätigkeit.

21m 22. ef. beschließt bie Studwerordneten Berfammitung itt! außerordentlicher Sigung: 1) bie Unsführung eines umfante fenden Baffermerts, im Stante, 200- 250,000 Rubiffus, Waffer taglich aus bem Riesboben an ber Gifer bei Beofen in bie ; Stadt ju liefern, unter Salbach's Beitung inittelft Bergebung ber .. einzelnen Urbeiten in Theil-Entreprifen , im Beger befchräufter Guben mission - und amar nach bem burch bie betr. Komunission modificiten: Sathadifchen Anfchlage, fabaib bas Allerh. Brivilegium wegentis Emission einer Anleihe von 600,000 Thir eingegungen und bioch; Beschaffung bes Gelbes gesichert set, - 2) bie Unlagetoftem für zi bas : Bafferwert in feiner : vorläufigen Ausbehmung auf bus engere, ? im Unfchlage getreint in Bevechnung gezogene Bemafferungehebiet? werben auf die Eumme von 362,076 Thle: 241 Spr., ibie bei faufel" ftedung eines weuen Stabtplanes auf 3000 Ehlr., festgestelltz unbibeteit Baffermerfeverwaltung jur Beschaffung von Baffermeffernidmbervore fcufmeifen Unlage von Beivatableitungen im Innerm ber Schufer.

<sup>\*)</sup> Er war im 3. 1864 in das von dem Kaifer Napoleon III! für ibn' neubegründete Reich hinliber gefahren.

15,000 Thu. zur Berkigung gestellt; — 3), die Einsehung einer aus dem Magistrats Dirigenten resp. dem von ihm zubernennenden Stellvertreter, denr Stadtbaumeister und A Stadtverordneten bestellverbenden Baufommisson; ermächtigt zur seihständigen Ertheilung der Inschläge, zum Abschlusse der ersorderlichen Burträge, zur Konstrebe des Baues und Mitwirfung bet Abnahme den einzelnen Arheis ten sowie zur Einwilligung zu den etwa wäthig werdenden, die wes seutlichen Grundlagen des. Projests und des Kostenanschlags nicht alterirenden Wobissuchen

On ben Tagen bes 19. die 21. Junisbeging die hiefige Unisversität: die is Giah rige Judelfeiar der Bereinigung der Universität: Wittendurg mit ihr, zu welcher dieselbe unter dem Gesammtittels "Jur Feier der funszigiähnigen Bereinigung der Universitäten Halle und Wittenberg vielne, det D. Hendel gedruckte Fest die ift hers ausgegeben hatte, deren 2 Abtheilungen: "Jur Geschichte der Unisversitäten Wittenberg und Halle" und "Jur Geschichte der und verstäten Wittenberg und Halle" und "Jur Geschichte der von Posnifan Jahen Bibliothef" die Professoren der G. Herz dere der zund des ziehendlich der G. Böhmer zu Versassern haben.

and Mit Butficht auf biefe Jubelfeier war bereite am Mongen bes 19: Tunimbad Universitätigebanbe, - biefed mit 2 großen preußifchen Fahnen; :- biei übrigen öffentlichen Bebaube ber Stabt fowie gablieiche: Bewatkaufer, namentlich aber bie zur Sammelplagen für bie alten: Herren bestimmten Lokale (E. Roch's Restemmation am Leipe giger Blatt , Bregler's Berg vor bem Rannischen:, Freiberg's, Garten wor bim (Sieinthore und bas Rofenthal am Beibenplane) und bie Aneiven ber werschiebenen ftubentischen Berbindungen mit Kabnen, Flaggen und Wimpeln; theils in preußischen. theils in ben flabtifchem, Wheils auch in ben Farben bes Norbbeutschret Bunbes, micht wenigo unter :ihnten auch mit Guirlanden, und Rrangen gefchmudt. Die Strafen , an. beren Eden große Blafate ber afabemifchen und ftabeischen Fostommissionen fowie fonftige, auf die Feier bezügliche Undimbigungen angeschlagen ibaren, wurden von Stunde zu Stunde belebter burch reinheimische und auswärtige Feftgenoffen. Das Feft selbsteinmurbe programmemäßig Abende 6 Uhr. burch ein von bem akas bemiichen Befangverein im Saale bes Boltsschul - Gebaubes gegebenes Konzert eingeleitet, nach beffem Schluffe fich eine große Ungahl ber Fefigenoffen ju zwangelofer Begrugung auf bem Jagerberge jufammenfand, barunter ale Senioren ber Rreibgerichterath Caefar

(† 1868), welcher, hierfelbft 1805, und ber Obarpfamer, Siffafic aus Doberichus bei Gilenburg, welcher 1809 ju Wittenberg gale Student immatrifulirt worden war.

Um erften Festtage (bem 20.) wurde die Feier Lorwittags 9 Uhr mit einem akademischen Gottesbienfte in ber Domkirche, und in ber von bem Oberfonfistorialrathe Brof. Dr. Tholud unter Bugrupper legung von Ephefer 4 B. 15 gehaltenen Keftpredigt, besonders bie althallische und die Wittenberger Theologie nach ihren bogmatischen und ethischen Richtungen fowie bie endliche Berfchmelaung, beiber Es. folgte fobann in ben, Stunden von 11 Uhr, Bormittage bie gegen 3 Uhr Rachmittage in ber reichgeschmücken, Aula in Wegenwart gablreicher Buborer ber feierliche Empfang; ber. Ehrengafte sowie ber Deputationen ber auswärtigen Universitäten-undln bie Eröffnungerebe bee Universitate - Reftore, Brof. D. Benfcblag , reib ten fich in langer Aufeinanderfolge bie Ansprachen ber erschienenen Gafte, junachft bes ichon Tage juvor in Begleitung gmeier feiner Rathe erschienenen Kultusministers von Mühler, welcher ber Univer fitat mit feinen eigenen Gludwunschen und mit ber Berficherung ber buldvollen Thetlnahme bes Konigs zugleich beffen erneuerte Bufgge übermittelte, ber Bitte um Erweiterung ber für bie Universität und ihre Institute erforberlichen Raume, fomeit bie allgemeinen, Berbale niffe bes Staates bies gestatten wurden, entgegenkommen jugwollen. Ihm folgte, nach Borlefung eines Bludwunschungeschreiben bes Dherfirchenrathe, ber Prafibent bee Konfiftoriums, ber Broving Sachlen, Rolbedien. bann ber Direktor bes Bittenberger enangelischen Brebiger : Seminars Schmieber, ber Oberburgermeifter ugn. Bag fur, Die Stadt Salle, ber Oberburgermeifter von Mittenberg, Steinbach, fobann bie Deputirten ber Universitäten Berlin. (2) ; Bonn Breslau (2), Erlangen, Biegen, Bottingen (2), Greifsmalb (2), Seibelberg, Bena (2), Kiel (2), Leipzig (2), Marburg, Münster, Minchen, Brag, Burgburg, Roftod, Tubingen, Burich, Bafel, beren Begenfungen burch. ben Rettor Benichlag ftets in geiffreicher und finniger Un sonftigen Begrüßungen Schloffen fich Weise erwiedert wurden. fobann an bie. ber Regierung zu Merfeburg burch ben Regierungs. Prafidenten Rothe, bes Sallifchen Dberbergamte burch ben Berghauptmann Dr. Sunffen, bes Kreisgerichts burch ben Direktor non Bornemann, ber France'schen Stiftungen burch beren Direttor Brof. Dr. Rramer, bes Thuringisch , Sachfischen Alterthum , Vereins burch beffen Bice- Prafibenten Prof. Dr. Dummler, welcher zugleich eine Festschrift ibergab: "Die Wittenberger Universitäts und Kasultate Statuten vom Jahre 1508; mit einer Einleitung vom Prof. Musther in Rostod", des Bereins für praktische Medizin hieselbst, durch den Santtätsrath Dr. Delbrüd und den Dr. med. E. Hersberg, — unster Uebergabe einer von letzterem versasten Festschrift über "Hernia Indratica", — des Symnastums des Klosters U. L. F. und des theologisch padingogischen Seminars zu Magdeburg durch den Direstof Schutz, des Wittenberger Gymnastums durch den Prof. Bernhard, des Eiseleder Gymnastums durch den Direstof ber hiesigen Garnsson durch den Stoftmandanten, Oberst und Kommandeur des 86. Inf. "Regiments von Heinemann.

Die Universitäten Bom, Freiburg, Grat, Insbrud, Königsberg und bir erangelisch-theologische Bakultat zu Wien, sowie bir Oberphstbirektion, die Bankkommanbite hiesetisch und das Königl. Appelkationsgericht zu Naumburg hatten, gleichwie verschiedene ausinärtige Gelehrte, Glüdivünschungsschreiben eingesendet. — Außer Bertheikung unter die auswärtigen Festgenossen, deren ein am 21. Juni erschienenes gedruckes Verzeichniß gegen 500 auswies, eine Brochnre "Ein Blid auf die Geschichte der Stadt Halle" sowie eine Ungaht von Geinnerungsblättern an das Bad Wittefind bestimmt.

But fait ben Ruchmittag blefes erften Festtages waren die Jubelgenoffen von ber Stabt Balle zu einer Festlichkeit eingelaben, welche; eingefeitet burch ein Gartenfonzert auf ber zum Renbezvons bestimmten Beintraube bei Giebichenstein, bie Gafte ber Stadt bemnachft auf einer, reich mit Guirfanden und Flaggen geschmudten Stottille von 4 großen Saalfahnen und gegen 20 Gonbein unter ben Rlannen ber Dufif und bem Bujauchgen ber biefelbe theite in fleinen Rachen unfchwärmenben, theile bie Ufer und Sohen bebedenben Rufchauer nach bem gleichfalls auf bas feftlichfte geschmudten Babe Wittefind führte. Konnten hier auch wegen bes ungeheuren Bubranges bont Richthaften aus Stadt und Land bie vorforglich zur Aufrechthaltung ber Bronung getroffenen Dagregeln nicht aufrecht erhalten weiben und mußten beshalb auch felbft bie Gafte fich ben Butritt gu ben mit Erfrifchungen wohl befetten Buffets bes Babe = Reftaurants oft mubfam ertampfen, fo nahm boch bab Feft, begunftigt vom bertlichften Better. feinen brogramm = magigen Berlauf. Das gleich ben angrengenden Villen glangend erlauchtete. Babegrundftud iglich einem Lichtmeer, und feldsverständlich war auch für gute Bongertinefit und für Feuerwerf geforgt. Die in fater Abendstunde angetretene Russfahrt zu dem Landungsplage hinter ber Weintraube, auf welcher die burch bengalische Flammen von verschiedenen Farben erleuchteten Ufer, die illuministen Häufer länge des Saalufers; die in die midnebes glänzte Sommernacht aufftrigenden Rafeten einen prachwollen Undied gewährten, wird allen Theilnehmern unvergeflich: bleiben wird in der

21m eigentlichen Safulartage, bem 21., Jogen bie: Feftpenuffen Bormittage 104/, Uhr, in und bei ber Univerfitat au einem immofanten Reftauge geordnet, unter ber gahrung von Marfchallen und unter bem Belaute ber Gloden und ben Ridnaen ber vorausidreis tenden Mufit, von zahllofen Bufchauern umwogt, nach ber Marttfirche. Die Ordnung bes Buges war folgende : gundcht ble Bebelle, bann ber Ruliusminifter von Muhler mit ben Ministerinfrathen: Diehaufen und Anerd, ber Oberpräfibent ber Proving, von Biebeben, ber Universitäts Rurator; Oberprafident a. D. von Beurmanie pather Reftor, Broreftor, Universitatorichter, Die Defane, - fammelich in ihrer Amtstracht, - bann bie Spigen ber Behorben, bie Borfteber bes Wittenberger Seminars, ber Oberburgermeifter und ber Stabtverordneten Borfteber von Salle, ber Burgermeifter von Bittenberg, bie Deputirten ber fremben Universitäten :- biefe in ihrer Umitbloubt, - bie Mitglieder ber biefigen Universität, - biefe nach ben Rafultaten geordnet und die Ordinarien in threr Untstracht, - Die fabtifche Beiftlichkeit, Magistrat, Stadtverordnete und Beante ber verfchlebenen Difafterien, ihnen folgend eine lange" Dethou fonftiger Fefigenoffen, und, ben Bug fchließenbi; unter Bortragung theer Berbindungefahnen, nach ihren Berbindungen eingetheilt und mit beren garben reich geschmitt, bie Studentent ...... Auf Dem Bebe bon ber Universität über bie Bromenabe burch bie Brofe Geinftraffe und bie Rieinschmieben auf bem Martte ungelangt, wurde bie Rig im Borüberfommen beim festlich beforirtem Rathhaufe vom Button beffelben aus mit einer Festmufit begrutft unb in gleichet Beife auch bei feinem Eintritt in die im Innern neubergestellte Martelirche empfangen. Dier begann ber Festuft mit einer von bem Rettor, Brof. D. Beufchlag, von einer unter ber Kangel angebrachten Rebnerbilbne in beutscher Sprache gehaltenen Foftrebe, in welcher an ber Geschichte Bittenberg's und Salle's bie Berschiebenheiten in ber Richtung und

miffenschaftlichen Auffaffang bes beutschen Brotestantismus auf biefen beiben Universitäten nachgewiesen, und ausgefüllet wurde, wie in ber Bereinigung bes altreformatorischen Bittenberg's mit bem neologischen Salle für bie Lehver zugleich bie Aufgabe außerlich ausgeprägt fei, eine, und amar nicht sowohl prinziplose außerliche als vielmehr wieflich innerliche Ausgleichung bes alten Streits zwischen Glauben und Glauben. Glauben und Wiffen anzustreben und hierburch bie Berfohnung amifchen Autorität und Freiheit, Dbjeftivitat und Gubieftiwitat; anzubahnen. Rachbem ber Rebner feinen: geiftreithen Bortrag mit Segendwunichen fur bas gefammte Deutschland und feine . evangelifthe Girche, fur Breugen und fein ethabenes Gonigshaus forvien fur bie Univerfitat gefchlaffen hatte, folgte bie Berfundigung itiner größeren Angahl von Ehrenpromotionen burch Die Defane ber vier: Fafultiten in lateinischer Sprache. Un biefe gegen 2 Uhr Rachmittage beendete Feier ichloß fich bas von ber Umiversität veranstaltete : Beftmahl von ca. 180 Gebeden, bei welchem ber Rettor ein begeis ftertes God auf ben Ronig, ben protector Germaniae, und ber Ruls ausminister ein foldes auf bie alma mater ausbrachte. Bu gleicher Both fand fur die übrigen Seftgenoffen ein Diner in ber Stabt Samburg fatt, bei welchem bie Toafte auf ben Konig und bie Univerfeide von bem Dr. Conig, beg. bem Profeffor Dr. Adfemann midge-: Inadn murben, Den Schluß ber Festlichkeiten bilbete ein großattiger, mehr gio 500 gadeln gablender Fadelaug ber Studirenben, welcher, unger, Bortritt verschiebener Dufitchore, gegen 9 Uhr von ber alten Bromenade aus fid in Bewegung Sette, burch bie Große Steinftraffe üben ben in Glange ber Bas-Sterne und Faceln frahlenden Marte an bein reich illuminirten Rathhause vorüber burch bie Leipziger Strafe und die Neue Promenade nach bem Frandensplate und von ballwieder aurud nach bem Martte fich bewegte, wo - nach Empfang ben Dagutieten bes Buges burch ben Reftor auf bem großen Rath. anusfaale -- bie gadeln unter bem Gefange bes "Gaudenmus igitur" berbtannt wurden. Der nach bem Buge projektirte allgemeine Rommers auf ber Beintraube tam in Folge eingetretener Frrungen feiber micht; an Stande. Rur ein Theil ber ju bemfetben Berfammelten bening benfelben in ber Beintraube, ber größere Theil bagegen befichlofi, miter Betheiligung bes Reftore und vieler Dogenten, Die Reite in ber Felfenburg bei Giebichenftein.

أمالهم أأنا والمخروفية والمعار

Die durch Betheiligung ber Stadt an biefer Feier ber Stadts faffe erwachsenen Kosten beliefen sich auf 899 Thir. 16 Sgr. 7 Bf. —

Ein eingehender Bericht über bas Fest mit sammtlichen bei bemselben gehaltenen Reben ist enthalten in der im Auftrage bes akademischen Senats vom Reftor der Universität, Brof D. Beysschlag, herausgegebenen Schrift: "Die Gedenkfeier der 50jahrigen Bereinigung von Halle-Bittenberg am 20. und 21. Juni 1867. Halle, Buchhandlung bes Baisenhauses (10 Sgr.)."

Am 24. Juni ergeht bas Publifations = Batent über bie Ber = fassung bes Rorbbeutschen Bunbes, welches Tage barauf im Breußischen Staatsanzeiger publizirt wirb.

Mit dem 1. Juli ging im ganzen Gebiet bes Rorddeutschen Bundes in Kolge eines mit dem Fürsten von Thurn und Taxis unter dem 28. Januar abgeschloffenen Bertrages die Thurn's und Taxis'sche Postverwaltung in die Berwaltung des Norddeutsichen Bundes über.

Am 3. ej. wurde ber erste Jahrestag ber Schlacht bei Rönig grät, nachdem Abends zuvor ein großer militärischer Zapsensstreich stattgefunden, schon am frühen Morgen durch eine Reveille ber Garnison begonnen, welche um 10 Uhr zu einem Regiments Appell zusammentrat. Die öffentlichen Gebäude sowie viele Pripathauser prangten im Schmucke der Fahnen und Flaggen in den nordsbeutschen, preußischen und städtischen Farben. Das Offiziersorps der hier garnisonirenden 2 Bataillone des 86. Infanterie Regiments seierte den Tag durch ein Festdiner, während die Mannschaften ebenfalls gespeist wurden und am Abend in verschiedenen Lokalen Tanzverguüsgungen für sie arrangirt waren. Besonders glänzend seierte den Tag die Gesellschaft Borussta auf Bellevue sowie der Berein der Krieger von 1866, welcher sich für die Nachmittag und Abendstunden in der Weintraube zu Konzert, Theater, Ball und Ilumination verssammelt hatte.

Am 4. ej. Abends famen per Bahn die Tags zuvor vom Ronige zu Botsbam bem Oberften von heinemann für bas 86. Infanterie-Regiment übergebenen Jahnen hier an und wurden am 5. fruh 9 Uhr von ben beiben hier garnisonirenden Bataillonen mit ben üblichen militärischen Feierlichkeiten in Empfang genommen.

Um 8. ej. wird von der Stadtverordneten = Berfammlung bie Bahl eines Provinzial = Landtags = Abgeordneten

ten vorgenommen. Dieselbe fällt auf ben Stadtrath Freiherrn v. Sagen. Bum erften Stellvertreter wird ber Stadtrath Dryan = ber, jum zweiten ber Stadtverorbnete Raufmann Richter gewählt.

Am 9. ej. wurde bie Halle-Raffeler-Eisenbahn, welche am 10. Juli 1866 auf ber Strecke von Halle nach Nordhausen ersöffnet worden war, von Nordhausen bis zu der westlich von Heilisgenstadt gelegenen Station Arenshausen in einer Länge von 9,25 Meilen, und am 1. August die 2,75 Meilen lange Strecke von Arenshausen nach Göttingen dem Berkehre übergeben.

An bemselben Tage entbedt ber Professor Beters in Clinton (New-York) im Sternbilbe bes Steinbods ben hundertsten Planeten unseres Sonnenspstems, welcher von ihm ben Namen "Unbina" erhält.

Am 14. Juli erfolgt burch Allerh. Erlaß bie Ernennung bes Prafibenten bes Preuß. Staatsministeriums und Ministers ber auswartigen Angelegenheiten, Grafen Bismard-Schönhausen, zum Bunbestanzler bes Nordbeutschen Bundes.

Um 15. ej. wird die städtische Kinanzfommission von der Stadtverordneten Bersammlung zur sofortigen Begebung ber ganzen neuen Anleihe von 600,000 Thir. ermächtigt, auch der Bersammlung mitgetheilt, daß dem Polizei-Lieutenant Evers aus Berlin interimistisch die durch Ernennung des Polizeiraths Albrecht zum Polizei-Direktor in Göttingen vafant gewordene biefige Bolizei-Inspektor-Stelle übertragen worden sei.

Um 18. ej. wurde zwischen Preußen und Walbed-Byrmont ein Staatsvertrag geschlossen, burch welchen die Berwaltung ber Fürstenthumer Walbed und Pyrmont an Preußen übertragen wurde.

Um 24. ej. wurde ber turfische Sultan bei seiner Rudreise von ber Pariser Beltausstellung in Roblenz von dem Ronige Bilshelm 1. festlich empfangen.

Am 29. ej wurde von ber Stadtverordneten Bersammlung an Stelle bes auf sein Ansuchen entlassenen Stadtraths Raufmann ber Stadtverordnete Dr. med. Beed zum unbefoldeten Stadtrathe gewählt. Auch bewilligte die Bersammlung für die hier im Herbst abzuhaltenbe 25. Bersammlung beutscher Philologen und Schulmanner einen Kestsostenbeitrag von 500 Thir.

An bemfelben Tage fand bie Einführung bes an bes verftor=

benen Geh. Meb. = Raths Damerow Stelle jum Direktor ber hiefigen Provinzial = Irren = Anftalt ernannten Dr. med. Morik Röppe burch ben Regierungs = Prafibenten Rothe in Gegenwart ber provinzialständischen Kommission statt.

In ber Nacht vom 30. jum 31. Juli gegen 11/4 Uhr brach in bem Hause bes Schuhmachers Henze Geistthor Nr. 8 Feuer aus, burch welches Dach und Treppe bes hintergebäubes zerstört wurde.

Im Laufe bes Sommers fanden umfangreiche Reu- und Umbauten auf dem hiefigen Bahnhofe und die vollständige Ausrustung ber neuen Centralwerkstatt mit Dampf= und andern Maschinen statt. Die Bollendung des von der Berlin=Anhalter und der Magdesburg - Leipziger Eisenbahn = Gesellschaft unternommenen Um = und Erweiterungsbaues erfolgte erst i. J. 1868.

Gleichfalls im Sommer besselben Jahres wurde durch den Hof ber städtischen Zwangsarbeitsanstalt ber, von bem Banquier Lehmann bei geschensweiser Ueberlassung von 3 Morgen Terrain auf der Lucke zum Neubau eines Gymnasiums an die Stadt ausbedungene Durchsbruch einer Verbindungsstraße zwischen Lucke und oberer Steinstraße auf städtische Kosten ausgeführt, besgleichen auch umfassende Hersellungen an dem Mauerwerke der blauen Thurme sowie eine gründliche Regulirung der Burgersteige am Weidenplane.

Am 2. August erhält bie Direktion bes land ich aftslichen Rredit verbandes ber Provinz Sach fen hiefelbst burch Allerh. Rab. Drbre die Ermächtigung, unfundbare Darlehne, statt wie bisher zur ersten Werthshälfte, munmehr bis 3/5 bes nach 5. 24 bes Statuts taxmäßig sestzusependen Werthes auf landliche Grundstüde zu gewähren.\*)

Am 3. ej. erließen bie vereinigten liberalen Barteien bes hallischen Bahlkreises einen mit 204 Unterschriften von hier und aus dem Saalfreise bebeckten Bahlaufruf, durch welchen als Kandibat berselben ber Generalmajor a. D. Stavenhagen in Berlin proklamirt und erklärt wurde, daß die liberalen Parteien sich einig in der Anerkennung des neuen, durch die Berkassung des nordbeutschen Bundes geschaffenen Rechtsbodens sühlten, als Aufgabe bes Reichstages es betrachteten, in erster Linie die neue Ordnung der Dinge zu befestigen, sie gegen innere wie äußere Feinde vertheis bigen zu helfen und dadurch ben Zeitpunkt des Zutrites der süddeutschen

<sup>\*)</sup> Brgl. v. Sagen "Die Stadt Salle", Bb. I, S. 362.

Staaten zu bem beutschen Bunde zu beschleumigen. Die volkswirtheschaftlichen und handelspolitischen Bande der beutschen Staaten mußten zugleich mit den moralischen und politischen immer enger gezogen werden und mit der Förderung des materiellen Wohlstandes werde der allmähliche Ausbau der Bundesversaffung im Geiste konstitutioneller Freiheit und Selbstregierung hand in hand gehen.

Am 4. Angust begann ber Umbau ber Chaussee vor bem Geistthore, welche hiernachst auf einer langen Strede bis weit über bas Weichbild ber Stadt hinaus gepflastert und beren bis bahin vorhanden gewesene unangenehme Krümmung in der Richtung vom Mahlwege bis zum Thore bei dieser Gelegenheit zugleich besseitigt wurde.

In ben Tagen bes 4. und 5. August fand hieselbft ein Ges fangfeft bes, 1846 auf Unregung bes Domorganiften Ritter in Merfeburg gegrimbeten " Sangerbunbes an ber Saale" ftatt, ju welchem, einschließlich 8 Sallischer Gefangvereine, überhaupt 24 Bereine mit zusammen: 641 Sangern fich angemelbet hatten. Bon bem jum Sammelplate ber Reftgenoffen bestimmten Barten - Etabliffe= ment Bellevue aus feste fich am 4. Mittags 121/2 Uhr ber Feftzug burch bas reich geschmudte Konigsthor und bie burch grunes Laubwert in einen formlichen Laubengang umgewandelte untere Leipziger Strafe nach bem Martte zu in Bewegung, voran fleine trommelichlagende Turner, bann bas Stadtmufifchor, barauf Die Mitglieber bes Kestfomites und ber Bunbesvorstand, bem bas Bunbesbanner vorgetragen wurde, biefen folgent 16 auswärtige Befang - Bereine, benn, biefe Abtheitung bes Buges ichließenb, bas Trompeterforps bes 12. Sugarenregiments. Die 2. Abtheilung bes Buges eröffneten bie Ditglieder bes Sallischen Turnvereins mit ihrer Fahne; ihnen folgten bie biefigen Gefangvereine : Liebertafel, Botteliebertafel, Mannerliebertafel, Schufler'iche Liebertafel, Mannergefang : Berein und Sondwerfermeifter Liebertafel, fowie, ben Bug fchließenb, eine 216theilung Turner. Unter ben Klangen ber Mufif und abwechselnbem Befange, von bichtgebrangten Menschenscharen begleitet, auf bem Martte angefommen, murbe ber Bund hier vom Stadtrath Jordan von einer vor bem Sanbelbentmale aufgestellten Eribune herab Namens ber Behörben und Einwohner ber Stadt berglich begruft, Diefer Gruß burch ben Ehrenprafibenten bes Bunbes, Baftor Rneifel aus Niemberg, bankend und mit einem Soch auf die Stadt, ihre gaftfreie Bewohnerschaft und ihre Behörden erwidert, sodann die verschiedenen Bereinsfahnen auf bas Rathbaus gebracht und bie Bafte von jungeren Turnern in ihre Quartiere geführt. Um Abend fand in ber Rirche zu U. E. Fr. vor einer fehr zahlreichen Buborerschaft ein gros Bes geiftliches Konzert ftatt, nach beffen Beenbigung bie Festgenoffen fich auf ber Beintraube zu geselliger Unterhaltung zusammenfanden. Um anbern Morgen zogen bie Bereine, nachbem fie, um bas Sanbelbenfmal auf bem Martte geschart, ben Kesttag mit bem Choral "Lobe ben Berrn, ben machtigen Ronig ber Ehren" und ben Bortrag einiger Lieber eröffnet, nach ber Felsenburg, um von hier aus bie schonften Bunfte ber Saalufer zu befichtigen, und traten gegen 10 Uhr zu einem großen, wie Tage zuvor geordneten Reftzuge zusammen, welcher fich burch bie auf ber Stelle bes alten Rirchthors errichtete, reich beflaggte und grunenbe Chrenpforte, burch bie Breite ., Geift ., Gr. Ulriche ., Gr. Stein . und Bruber . Strafe über ben Marft burch bie Schmeer = und Rannische Strafe, über ben Gr. Berlin burch bie Marferftrage über ben Dearft jurud nach ber alten Bromenabe bewegte, und hier an bem Reftaurationslofale "bie Tulpe" bie Fahnen niederlegte. Rachmittage furt nach 2 Uhr verfügte fich ber Bug nach Bittefind, wo ber offizielle Theil bes Festes mit einem Ronzert und, gegen 51/2 Uhr Abends, mit einer Ansprache bes Bundes - Chrenpra-Unter bes Letterem Borfite vereinigten fibenten beschloffen murbe. fich noch eine größere Ungahl frember wie einheimischer Bafte gegen 71/2 Uhr Abends zu einem Festmable auf bem Jagerberge.

Am 9. August erging bas Geset, betreffend die Aushebung bes Salzmonopols und die Einführung einer Salzabgabe, welchem zusolge mit bem 1. Jan. 1868 der Verkauf von Salz durch die disherige Monopol-Verwaltung bei ben Staats-Salzwersen ausgehoben und eine Abgabe von 2 Thirn. pro Zentner Salz eingeführt wurde. Welche bedeutenden Umwälzungen dieses Geset für die hiesige Salzsabrikation und insbesondere für die Pfannerschaft zur Folge gehabt hat, wird weiter unten nachgewiesen werden.\*)

Um 17. ej. ward ber Guterverfehr, am 24. ej. ber Berfonen-Berfehr auf ber Brennerbahn eröffnet, auch 10 Monate spater (1. Juni 1868) ein Schnellzug auf berfelben eingeführt.

In ber Sipung vom 19. ej. genehmigte bie Stadtverorbneten-

<sup>\*)</sup> S. Anhang.

Bersammlung die Erweiterung bes Friedhofs burch Berlegung bes großen Exerzierplates um 24 Morgen 86 [R. und bewilligte die hierzu erforderliche Summe von 24,591 Thlrn., besgleichen die Erhöhung der zur Reparatur der blauen Thürme bauetatlich genehmigten Summe von 200 Thlr. um weitere 300 Thlr., sowie die Erhöhung der Gehälter des Direktors der Bürgerschulen, Scharlach, und des Rektors der Bolksschule, Marschner, vom 1. Januar 1868 ab um je 100 Thlr., desgleichen die Kreirung zweier ordenklicher Lehrerstellen an Stelle zweier hilfslehrer mit je 230 Thlrn. statt bisheriger je 200 Thlr. Gehalt.

Um 26. ej. feierte ber Lehrer an ber Boltsschufe, R. D. Rayser, sein 50 jahriges Umt bju bil aum unter Betheiligung ber städtisschen Behörden, welche ihm durch eine aus 2 Magistrats - Mitglies bern und 3 Stadtwerordnaten bestehende Deputation als Ehrengabe einen Chronometer, — bes Sphorus, Superintendenten Dr. Franke, welcher im Auftrage ber Regierung den Hohenzollern Drben, — ber Lehrer, welche ihm eine Prachtbibel und einen silbernen Bokal, — und der Schäler, welche einen Lorbeerfranz überreichten.

Am 31. oj. ergeht eine Königl. Berordnung, durch melche ber Reichstag bes Rordbeutschen Bundes auf ben 10. Septemsber nach Berlin einberusen wird. — Bei der am ersteren Tage statts gefundenen Wahl wurden im Wahlbezirke Saalkreis. Halle 7551 Stimmen abgegeben, wovon, nach Abzug von 26 für ungiltig erklärten, 3921 auf Generalmajor a. D. Stavenhagen in Berlin, von den übrigen 3545 auf den Reg. Präsidenten Rothe in Mersesburg, 54 auf den Obertribunalerath Walbed in Berlin sielen, die übrigen 5 Stimmen sich auf Einzelne zersplitterten.

Um 28. ej pafftrte bie erfte Lotomotive bie über ben Gipfel bes Mont Conis führenbe Silfebahn.

21m 6. September taucht bie Cholera aufs neue hier auf und beginnt, ihre Opfer zu forbern.

Am 8. ej. beging fern von Halle im engeren Familienfreise ber Geh. Sanitäterath Dr. med. Guftav Lubwig Heryberg († im Mai 1869) sein 50sahriges Doktor-Jubilaum, aus welchem Anlas von hiesiger medizinischer Fasultät in einem Gludwunsch-Diplom ber Doktorgrad erneuert, auch ihm als ehemaligem, langjährigem und vielverdientem Stadtphysitus von den städtischen Behörden ein Gludwünschungsschreiben votirt wurde.

Am 10. ej. wird ber Magistrat von der Stadtverordneten Berfammlung autoristrt, für den Bau der Halles Sorauer Eisens dahn, statt der seitens des Ministerii verlangten unentgeletichen Hergabe des Bauterrains in Hallischer Flur, die Summe von 100,000 Thirn. in Stammaktien zum Barifurse zu zeichnen, unter der Bedingung, daß der Sis des Direktorii nach Halle verlegt werde. — In derselben Situng wird die für das Ghmnasium beantragte Luftheizung abgelehnt und für dasselbe Ofenheizung beschlossen.

Am 13. ej. wird für die Bereinigten Staaten Befit von ben "Mibway-Jelanbe", einer Infelgruppe im Stillen Meere, ergriffen, welche ber Führer einer hawaiischen Barte, Kapitan Broofe, bereits im Juli 1859 entbedt hatte.

Am 14. ej. seierte die hiesige Maschinen=Dampftessels Armaturen= und Filterpressen-Fabrit von A. E. G. Dehne (Schimmelgasse 6b) die Vollendung ihrer 500. Filter=Presse in solenner Weise durch eine Festlichseit in der Fabrit, Nachmittags durch eine Gondelsahrt nach der Nabeninsel und Wends auf Bellevue, wohin sich gegen 8 Uhr mehrere Hunderte von Festsbeilnehmern in geordnetem Zuge mit Fackeln und Stocklaternen begeben hatten, durch Konzert und Ball.

Am 16. ej. wurde unter dem Borsthe des Rechtsanwalts Heinrich Rudolf Göcking in der Tulpe von 80 Personen unter dem Titel "Halle'scher Konsumverein, eingetragene Genoffenschaft" eine Gesellschaft zu dem Zwecke der Beschaftung von Lebensmitteln und anderen häuslichen Bedürfnissen gegründet, auch beschlossen, daß dieselbe zunächst auf einen Markenverein beschränkt, später aber in einen Magazin-Berein übergeseitet werden solle: — Die Anzahl der Mitglieder besief sich ult. 1867 auf 203, die von denselben geleisteten Einzahlungen auf 181 Thir. 11 Sgr. 6 Bf., der Betrag der an sie versauften Marken auf 1842 Thir. 10 Sgr. Bon letzteren waren 1691 Thir. 26 Sgr. bei der Kasse mit 81 Thir. 25 Sgr. 10 Pf. Rabatt eingelöst worden. Die Aktiva und Passiva des Bereins balancirten mit 1421 Thir. 27 Sgr. 11 Pf. Ut. 1868 war die Mitgliederzahl auf ca. 260 gestiegen.

Am 30. ej. genehmigt die Stadtverordneten Berfammlung ein unter bem 28. Mai 1867 mit ben Anwohnern am Jagerplate getroffenes Abkommen, — wonach die Stadt den Blat in eine 3-4 Ruthen breite, gepflasterte und, an Stelle des bisherigen offenen und Thelriechenden Flutgrabens, mit Kanal versehene Strafe umzuwandeln

versprochen, die Hausbesitzer bagegen sich zur Aufgabe ihrer jenseits bes Weges gelegenen Borgarten verpflichtet hatten, — und bewilligt bie Herstellungskoften von pptr. 820 Thlr.

Um 1. Oftober fant in Gegenwart bes Oberbefehlshabers ber Marine, Bringen Ubalbert von Breugen, im hafen von Riel unter entsprechenben Feierlichfeiten bas Einziehen ber preußisichen und Aufhissen ber norbbeutschen Rriegsflagge ftatt.

In ben Tagen vom 30. September bis 3. Oftober wurde hieroris die im Borjahre mit Rudficht auf Rrieg und Cholera vertagt gemefene 25. Berfammlung beutscher Philologen und Schulmanner abgehalten, ju welcher gegen 480 Theilnehmer, überwiegend aus Rordbeutschland, in geringerer Bahl aus Subbeutschland und Deftreich, mehrere auch aus ber Schweiz und Rugland, fich eingefunden hatten. Rachbem am 30. September in ben Abenbftunden eine gegenseitige Begrußung auf bem Ctabtichießgraben flattgefunden, wurde am 1. Oftober Bormittags 9 Uhr bie erfte allgemeine Sigung in ber Universitäts - Aula vom erften Braffbenten, bem Beh. Rathe Prof. Dr. Bernharby, burch eine langere Rebe eröffnet, in welcher er bie Entwidelung ber Philologie und ihrer Bertreter in Salle ffiggirte und jungftverftorbener namhafter Schulmanner und Universitätslehrer gebachte. Es folgte hiernachft, nachbem ber Oberburgermeifter von Bog Ramens ber Stabt bie Berfammlung bewilltommnet hatte, ein Bortrag bes Sallifchen Ehrenburgers. Rettors und Brof. Dr. Edftein aus Leibzig über bie Geschichte ber bisherigen Versammlungen, sobann bie Bilbung ber verfchiebenen Geftionen fur bie Schulmanner, bie Drientaliften, bie Bermanisten, Die Mathematifer und Die Bertreter ber Archaologie. Der Rachmittag vereinigte bie Gafte zu beiteren Festmablen im Kronpring und in ber Stadt hamburg, ber Abend zu einer genugreichen Festvorstellung im Theater, welche lettere, burch bie Menbelfohn'sche Owerture ju ben Sebriden eingeleitet, einen geiftreichen, vom Brof. Dr. Bofche gebichteten und von einer, bie gehnte Muse "Philologia" barftellenden Schauspielerin gesprochenen Brolog,\*) fowie als Festspiel unter bem Titel "Schwert und Feber" Raupach's "Bor 100 Jahren" brachte. Die am 2, Tage nach Schluß ber von 8-10 Uhr ftattgefundenen Geftionefitungen abgehaltene allgemeine Sigung murbe, nachbem Bumburg aum Site ber nachften Bersammlung gewählt worben,

<sup>\*)</sup> Später gebrudt u.b. L.: "Die zehnte Muse. Gin philologischer Festprolog von Richard Gosche. Halle, Berlag von G. Emil Barthel. 1868."

burch mehrere wiffenschaftliche Bortrage ausgefüllt, ber Rachmittag ju Ausflügen nach dem Saalthale und Wittefind benutt. Abends 6 Uhr vereinigte im Saale bes Bolfsschulgebaubes eine Aufführung von Glud's "Orpheus und Eurydice" und nach Beendigung berfelben eine Bewirthung seitens ber Stadt bie Festgenoffen im Stadtschießgraben, bei welcher es an launigen und anregenden Toaften nicht fehlte. 2m 3. Oftober folgte ben Settionefitungen um 10 Uhr bie lette allgemeine Sigung, in welcher von ben Brofefforen Dr. Urlichs aus Burzburg, Dr. Sauppe aus Gottingen und Dr. Linder aus Lemberg wiffenschaftliche Bortrage gehalten, sobann von ben Borfigenben ber einzelnen Seftionen über beren Thatigfeit Bericht erftattet und Schließlich von bem erften Brafibenten ein Rudblid auf ben Berlauf ber Berfammlung gegeben und allen Forberern berfeiben gebanft murbe. Bum Schluffe ber Sigung wurde bem Prafibie ber Danf ber Berfammlung burch ben Brof. Edftein ausgesprochen und von bemfelben ein Soch auf bas beutsche Baterland ausgebracht.

Im Anschlusse an biese Bersammlung fant am 3. Oktober auch eine Sigung ber beutschen Dante-Gesellschaft unter bem Borssite bes Geh. Rathe Brof. Dr. Witte im Stadtschießgraben ftatt.

An demselben Tage brachte die Bolizei-Berwaltung zur öffentlichen Kenntniß, daß (aus Anlaß der ausgebrochenen Cholera) zur Kontrole der punktlichen Befolgung aller die Keinhaltung der Straßen und Pläße, sowie die Desinfestion der Düngergruben, Kanale, Gossen, Schlammfänge u. s. w. betreffenden Polizeivorschriften vorläusig 3 Revier = Sanitäts = Polizeiwächter angestellt und verpflichtet, auch als solche durch eine Polizeimüße und ein Brustschild mit der Aufschrift "Sanitäts Polizei" kenntlich gemacht seien, beren Anordnungen unweigerlich Folge gegeben werden musse.

Am 3. Oktober sand auf ber Burg Sobenzollern die seierliche Uebergabe ber Schluffel zu bem Bau ber wiedererstandenen Stammburg bes Königlichen hauses, welcher am 3. Oktober 1856 von bem Könige Friedrich Wilhelm IV. begonnen worden war, an König Wilhelm I. von Preußen statt.

Um 4. ej. macht bie Polizei Berwaltung bekannt, daß der Rame der Strafe "Um Kirchthore" auch auf die Strecke ausgebehnt sei, welche zwischen dem Neumarkt-Kirchhofe und dem nunsmehrigen Kirchthor liege und bisher "vor dem Kirchthore" gesnannt worden sei.

Am 7. ej. findet ber Schluß ber von bem Preuß. Generals lieutenant Baever begründeten General Ronferenz der europäischen Grabmeffung nach 7tägiger Sigung und Erneuerung einer persmanenten Rommiffion unter bem Borfit bes Geheimrathe Dr. Hansfen in Gotha ftatt.

In ber ersten Salfte bes Oftobers wurde, nachdem bie Legung ber großen Röhren ber Wafferleitung auf bem Terrain zwischen Boesen und ber Halle-Raffeler Gisenbahn bereits zu einem großen Theile ausgeführt worben, zunächst mit ber Röhrenlegung in ber Königsftraße begonnen.

Am 17. ej. trat hier die reformirte Rreissynobe zusammen, beren Haupt Berathungsgegenstand der "Entwurf zu einer Provinzial Synodal Dronung" bilbete. Der einleitende Gottesbienst wurde von dem Prediger Otto aus Magdeburg gehalten, während als Referenten der Burgprediger Hupfeld aus Wettin und Stadtrath Jordan fungirten.

In ben Tagen bes 18., 19., 22. und 23. ej. wurden von ber Stadtverordneten - Bersammlung unter Zugrundelegung der gedruckten : Kommissionevorschläge (Ertrabeilage zu 180 bes Hallichen Tageblatts pro 1867) die Berathungen über die Wasserwerkssache in außer ordentlichen Sigungen fortgesett.

Am 28. ej. erging die Publikation bes in Sachen ber Stadt Halle wider bie Stadtschüßen-Besellschaft vom hieftgen Königl. Kreisgericht gesprochenen Urtheils, durch welches die Klägerin mit ihrer Rlage auf Anerkennung ihres Eigenthums am Stadtschießsgraben und auf Berurtheilung der Gesellschaft zu bessen Herausgabe sowie zur Jahlung aller seit 1826 zu ziehen gewesenen Ruthungen abgewiesen und die nach einem Streitobjekte von 55,000 Thir. zu bemessenden Kosten zu tragen für schuldig erkannt wurde. \*)

2m 23. ej. konstituirte sich auf Grund besonderer Statuten im Gasthof zur Stadt Hamburg ber "Berein für öffentliche Gesundheitspflege", welcher bezweckt, die öffentliche Gesundheitspflege wissenschaftlich und praktisch zu fördern, insbesondere die in der Stadt Halle bestehenden gesundheitsnachtheiligen Zustände zu ermitteln und beren Beseitigung anzustreben. — Der Verein, bessen Mitgliedschaft durch Zahlung eines jährlichen Beitrags von 1 Thir. bedingt ist, hatt monatliche Situngen in der Stadt Hamburg.

<sup>\*)</sup> S. v. Hagen "Die Stadt Halle" Erfles Erg. S. 23 u. 25 u. f.

Um 24. ej. erfolgte ber Abschluß eines Bertrags zwischen ben vereinigten norbamerikanischen Freiftaaten und Dane, mark, burch welchen letteres ben ersteren bie Inseln St. Thomas und St. Jan für 71/2 Millionen Dollars in Golbe abtrat.

Am 26. ej. erfolgt ber Schluß ber Session bes Rords beutschen Reichstages burch bes Königs Majestät, welcher bessen Thätigkeit bankend anerkennt und namentlich hervorhebt die berathenen Gesetz über ben Bundeshaushalts-Etat, über die Verpsichtung zum Kriegsdienste, die Freizügigkeit, das Postwesen, den Portotaris, das Pastwesen, die Besteuerung des Salzes, die Rationalität der Kaussahrteischiffe, die Ausbildung der Kriegsmarine und der Küstenvertheidigung, über die vertragsmäßigen Jinsen und über die Bundes-Konsulate, die Genehmigung des Schissahrtevertrags mit Isalien und des Vertrags über die Fortdauer des Zollvereins.

Am 80. ef. beginnen die zum Besten ber Kunstsammlung en hiesiger Universität (ber Sammlung von Spesabguffen nach ber Antise und ber Rupserstich : Sammlung) unter: Mitwirfung ber Dr. Dr. Dropssen und Rasemann von hier und des Herrn von Jahn in Leipzig von den Professoren Ulrici und Conze veranstalteten 7 Worträge aus dem Gebiet der bauenden und bilbenden Kunste auf dem Jägerberge mit einem Bortrage des Prof. Conze über die Afrespolis in Athen. Dieses Unternehmen ergab einen Netto : Ertrag von 353 Thir., welcher je zur Hälfte für beide Sammlungen verwendet worden ist.

An demselben Tage sanden die Neuwahlen von Bahlsmännern zur Wahl der Abgeordneten zum preußischen Landtage, und am 7. Rovember die Abgeordneten-Bahlen selbst statt. Bei letteren erhielten im Bahlsteise Saalsreis-Halle im ersten Bahlakte der Graf Schwerin-Butzar, Kandidat der nationalliberalen Partei, 192, der Regierungs-Präsident Rothe, Kandidat der konsservativen Partei, 117, der Prediger Richter in Mariendars bei Berlin, Kandidat der Fortschrittspartei, 72 Stimmen und war mithin der erstere mit absoluter Majorität zum Abgeordneten gewählt worden. Beim Bahlakte sur den 2. Abgeordneten mußte, da feiner der Kandidaten die absolute Stimmenmehrheit aus sich vereinigt hatte (es waren auf den Kandidaten der nationalliberalen Partei, Stadtrath Tubel, 164, auf den Regierungs-Präsidenten Rothe 126, auf Prediger Richter 85 Stimmen gefallen),

gur engern Bahl geschritten werben, bei welcher in Folge Uebertritts eines Theils ber fortschrittlichen Wahlmanner zu ben fonservativen ber Ranbibat ber letteren mit 191 Stimmen ben Sieg über ben Ranbibaten ber nationalliberalen Partei, welcher nur 159 Stimmen erhielt, bavon trug. Da ber Graf Schwerin bie auf ihn gefallene Babl bemnächft ablehnte, fo mußte eine Nachwahl angeordnet werben, welche, am 28. November abgehalten, einen wieberholten Bahlgang nöthig machte. Es fielen nämlich zunächft von überhaupt abgegebenen 347 Stimmen 109 auf ben Ranbibaten ber fonservativen Bartei, Rreidrichter Dr. Colberg, 153 auf ben nationalliberalen Ranbibaten, Stabfrath Fubel, und 85 auf ben Ranbibaten ber Fortidritte, partei, Richter, - beim 2. Wahlgange von abgegebenen 338 Stimmen 111 auf Dr. Colberg, 146 auf Fubel und 81 auf Richter. Auch hier verhalf bei ber 2. engern Wahl ber Uebergang eines Theils ber fortschrittlichen Bahlmanner zu ben fonservativen bem Ranbibaten ber letteren mit 153 gegen nur 146 Stimmen fur ben nationalliberafen Ranbibaten gum Giege.

Um 31. ej. erfolgte ber Schluß ber Parifer Welt-Inbuftrie-Ausstellung. — An bemfelben Tage beging bie Universität ben 350. Jahrestag ber Reformation und ben 50. Jahrestag bes Bestehens ber Union in ber Aula burch einen Festastus, bei welchem bie Festrebe von Prof. Dr. Benfchlag gehalten wurde.

Unter bem 1. November ward bas, am 1. Januar 1868 für bas ganze Rordbeutsche Bundesgebiet in Kraft getretene Geset über bie Freizügigfeit erlaffen, welches jeden Bundesangehörigen bezechtigt, innerhalb bes Bundesgebiets: 1) an jedem Orte sich aufzuhalten ober niederzulaffen, wo er eine eigene Wohnung sich zu beschaffen im Stande ist; 2) an jedem Orte Grundeigenthum aller Att zu erwerben; 3) umherziehend ober an dem Orte bes Aufenthalts; beziehungsweise der Riederlassung Gewerbe aller Art unter den für Einhelmische gestenden Bestimmungen zu betreiben. —

Unter bem 2. ej. ergeht bas am 1. Januar 1868 in Rraft getretene Gefet über bas Postwesen bes Norbbeutschen Bunbes, unter bem 4. ej. bas Geset über bas Posttagwesen im Gebiete bes Norbbeutschen Bunbes, unter bem 8. ej. bas Geset, betreffent bie Organisation ber Bunbesfonsulate sowie bie Amterechte und Bflichten ber Bunbesfonsuln. --

In ben Tagen vom 2. bis 5. ej. war behufs Legung ber

Röhren der neuen Wafferleitung die obere Leipziger Straße für den Fuhrverkehr ganzlich gesperrt.

Um 3. ej. ward ein 10,000 Mann ftarles Freischaren - Korps, welches unter Führung des Generals Garibaldi das papftliche Regiment im Interesse ber Unifizirung Italiens sturgen wollte, nach längeren Kämpfen von der durch französsische Expeditionstruppen verstärtten papstlichen Armee beim Dorfe Mentana aufs Haupt geschlagen.

In einem an ben evangelischen Oberfirchenrath gerichteten Allerh. Erlaß vom 3. ej. spricht bes Königs Rajestät die Hoffnung aus, baß die Bereinigung ber Evangelischen Kirchen unter ihrer eigenen Mitwirfung und freien Zustimmung immermehr erstarten und bie wahre Union herbeiführen werbe.

Unter bem 9. ej. ergeht bas Nordbeuifche Bunbesgefen, betreffend bie Berpflichtung jum Kriegsbienfte.

Um 15. ej. wird bie neue Seffion bes Landtag's burch bes Konige Majeftat eröffnet mit bem Ausbruck ber Soffnung, baß ber ale Wirfung verschiebener, größtentheils befeitigter Urfachen auf bem Berfehr laftenbe Drud ber Unficherheit in Folge ber friedlicheren Bestaltung ber Lage Europas einem lebhafteren Auffchwiringe weichen werbe, und zwar um fomehr, ale burch Erneuerung ber Bolleinigung mit ben fubbeutschen Staaten, unter zwedmäßiger Beranberung ber innern Organisation bes Bollvereins, burch ben Eintritt ber Proving Schleswig - Solftein in letteren, burch erhebliche Berabfegung von Safengelbern und fonftigen auf ber Schiffahrt laftenben Abgaben ber Gewerbethätigfeit und bein Sandel mefentliche Erleichterungen zugewendet feien. Die Lage bes Staatshaushalts, wie fie aus ber Borlage über biefelbe fich ergebe, werbe ben Abgeordneten jur Genugthuung gereichen. Die Differnte in einem Thelle bes Staates (Broving Preußen) habe außerorbentliche Magregeln nothig gemacht und werbe folche noch weiter nothig machen. Das Werf nationaler Einigung fei inzwifchen ine Leben getreten und es habe bas Breufische Bott in ber Gestaltung bes norbbeutschen Bunbes vermehrte Burgschaften ber Sicherheit und ein erweitertes Felb organischer Ents widelung gewonnen; gleichzeitig fei mit ben fubbeutichen Stammesgenoffen die Gemeinschaft ber wirthschaftlichen Intereffen und ber thatfraftigen Bertheibigung aller hochften Guter bes nationalen Lebens gesichert.

In ben Tagen vom 20. bis 27. ej. wurden bie vorschriftlichen Reuwahlen gur Stadtverordneten = Berfammlung, und zwar in ber 1. Abtheilung ber Wahlberechtigten von 5, in ber 2. von 5 Ergänzungswahlen und 1 Ersakwahl (pro 1. Januar 1868 bis ult. 1871) in ber 3, in 5 Bezürfen\*) von je 1 Ergangungs, und außerdem im 1. Bezirk von 1 Ersatwahl abgehalten und gewählt: von Abth. III. Beg. 1: Rentier Sanfchel; Beg. 2: Bimmermeifter Selm jun.; Bez. 3: Raufmann Demuth; Bez. 4: Ingenieur Riebel; Beg. 5.: Gaftwirth Gruneberg; außerdem im Beg. 1 für ben verftorbenen Stadtverordneten Rupferschmiedemeifter Reil ber Generalagent Rhens; - von Abth. II: Rentier Bolff, Raufmann Pfaffe, Bankagent Silbenhagen, Raufmann Born, Amtmann Bogel, sowie an Stelle bes burch seine Bahl jum unbefolbeten Stabtrath ausgeschiebenen Dr. med. Beed - ber Bergwerfe = Direftor Rehmig; - von Abth. I: Juftigrath Eritsch, Raufmann Ringer, Juftigrath von Rabede, Kabrifbefiger Riebed und Direftor Balter.

Um 16. ej. fam ber lette Cholera Tobesfall zur Anzeige, nachdem bie Seuche feit ihrem ersten Auftreten am 6. September im September 23, Oftober 55 und im November 11, zusammen mithin 89 Personen (45 mannliche, 44 weibliche) hinwegerafft hatte.

Um 25. ej. bewilligt bie Stadtverordneten Bersammlung als Buschuß zu bem vom Berschönerungsvereine projektirten Brückenbau über ben Mühlgraben am Jägerplate bie Summe von 500 Thirn., sowie eine do. von 740 Thirn. zur Regulirung und Beknakung ber Linbenstraße.

Am 28. ej. fand die durch Ablehnung des Grafen Schwerin nöthig gewordene Rachwahl eines Abgeordneten gum preusisschen Landtage katt. (S. o. unter dem 30. Oftober.)

Am 1. Dezember entgleiste auf ber Semmeringbahn ber ftartbefeste Wien-Triefter Boftzug und fturzte in einen 40 Klafter tiefen Abgrund. Bon bem Zugpersonal und ben Paffagieren blieb nur ein Bremser, welcher rechtzeitig vom allerlesten Wagen absprang, am Leben.

Mit dem am 1. ej. beginnenden neuen Kirchenjahre traten, einer von den Geistlichen an der Marien =, Ulriche =, Morit = und Doms

<sup>\*)</sup> S. v. Hagen "Die Stadt Halle" Bb. II, S. 512.

kirche im Rovember erlaffenen Bekanntmachung zufolge, für biefe Rirchengemeinden unter abwechselnder Betheiligung dieser Geiftlichen Missen in's Leben, welche am erften Montage jedes Monats Abents 6 Uhr in der Kirche zu U. L. Fr. abgehalten werben und die Bekanntschaft mit der Sache der Misson und die Theilnahme für dieselbe zu befördern bestimmt sein sollten.

Am 2. ej ftarb in seinem Geburtsorte Sommerba ber Erfinder bes Zündnabelgewehres, Geh. Kommissionsrath Johann Nicolaus von Dreyse, welcher als Sohn eines Schlossermeisters am 22. Rovember 1787 geboren war.

In der Stadwerordneten-Bersammlung vom 9. es. wird zur Beseitigung entstandener Zweisel prinzipiell sestgestellt die Berpslichtung der besoldeten Magistrats Mitglieder: zur Uebernahme jedes Rebenamtes d. h. seder dauernden Berpslichtung zu Dienstleistungen gegenüber einem Andern, mit welchem eine Remuneration von mehr als 50 Thirn. verbunden, die Genehmigung der Stadtverordneten-Bersammlung einzuholen. In derselben Bersammlung wird, dem Antrage des Gassanstalts Ruratoriums entsprechend, beschlossen, den Gastonsumenten bei einem Konsum von jährl. 100 — 500,000 Ks. 10%, von 1/2—1 Million 20%, bis 2 Millionen 25%, und über 2 Millionen Ks. Gas 331/3% Rabatt gewähren zu lassen.

Um 16. ej. genehmigt die Stadtverordneten Berfammlung die beantragten Gehaltserhöhungen des Sparkassen Rendanten Sepring und des Steuer-Receptors Schweizer von 5 auf je 600 Thir., der Kontroleure Elze und Pflaumer von 350 und resp. 375 auf je 400, des Armenkassen-Dieners Hauser von 260 auf 240 Thir., des Polizei-Sekretärs Holzapfel von 350 auf 450 Thir., des Assisting Pohninsch von 250 auf 300 Thir., — ibs wie die Erhöhung des Konds: für diatarisch beschäftigte Hilsarbeiter von 400 auf 500 Thir.

Am 19. ej. lehnt in einer außerorbentlichen Sigung bie Stadtverordneten Bersammlung die Magistratsseitig beantragte Erstlärung über die Wahl bes Brof. Dr. Nafe.mann zum Disektor bes neuen Stadtgymnasiums unter Bezug auf §. 56 der Stadtes Ordnung mit dem Bemerken ab, daß sie sich nicht berechtigt halte, im Betreff der Anstellung von Gymnasial Lehrern ein Urtheil abzusgeben.

21m 21. ej. erlaßt bie biefige Bollgei-Berwaltung eine Ber-

ordnung, durch welche an Stelle ber Tarife für bas Drosch, kenfuhrwerk in Halle vom 22. Juni und resp. 24. Oktober 1865 ein neuer Tarif eingeführt, auch die Dienstzeit der Oroschken dahin bestimmt wird, daß sie auf den bestimmten Haltestellen vom 1. April ab bis ult. September von Morgens 6 bis Abends 9 Uhr; vom 1. Oktober an bis ult. März aber von Morgens 7 bis Abends 8 Uhr bereit sein mussen.\*)

An bemfelben Tage ergeht bas neue Staatsgrundgefet für bas Raiferreich Deftreich, zu beffen Ausführung ein neues Ministerium unter Borfit bes Fürsten Karlos Auersberg gebilbet wurde, in welchem die liberale Partei bes Abgeordnetenhauses burch ihre namhaftesten Führer Bertretung fand.

Am 23. ej. werben von ber Stadtwerordueten. Bersammlung bie, durch die in Folge Ausbruchs ber Cholera getroffenen Magnahmen erwachsenen Koften für Reinigung infizirter Basche, Desinfestion ber öffentlichen Kanale, Annahme von Sanitäts = Bolizeiwächtern zur Kontrole ber Desinsestion ber Privatgrundstüde ic. im Betrage von 495 Thir. 21 Sgr. 10 Bf. bewilligt und hiermit bie Sipungen bes laufenden Jahres, beren überhaupt 45 (barunter 9 außerordentliche) stattgefunden, in welchen im Ganzen 293 Beschlüsse gefaßt waren, beschlossen.

burch eine veranstaltete Lotterie . . . 868 ,, 26 ,, — ,, im Ganzen rund 12,042 ,, — ,, — ,, eingingen und an die Hauptsammelvereine abgeführt werben konnten.

\*) Der qu. Tarif befindet sich in jedem Jahrgange bes im hendel'schen Berlage erschemenben Abresbuches.

Am 27. Dezember beginnt ber Abmarich ber letten preußischen Regimenter, welche seit 1866 noch in Leipzig und Bauten in Garnison gelegen.

Um 29. ej. wurde ber jum Diafonus an ber St. Morits firche erwählte bisherige Predigtamts Ranbibat hermann Otto Rietschmann, beim Bormittagegottesbienft in sein Umt eingeführt.

Am 31. ej. Morgens zwischen 8 und 9 brach in ber Fourniers werkstatt bes Tischlermeisters Vincenz neben ber Neumühle Feuer aus, welches in furzer Zeit bas betreffende Gebäube im Innern zersförte und die Gebäube der alten städtischen Wasserfunst beschädigte. Die bafür der Stadtkasse gewährte Entschädigung betrug 208 Thir. 24 Sgr. 5 Pf.

Die hiefige Universität, welche im Sommersemefter von 821 immatrifulirten Studirenden besucht worden mar, gablte beren im Wintersemefter 1867/68 847, und zwar bie theologische Fakultat 369 (326 Inlander, 43 Auslander,) die juriftische Fakultat 48 Inlander, bie medizinische Fafultat 104 (101 Inlander, 3 Auslander,) bie philofophische Fafultat 326 (258 Inlander, 68 Auslander.) Die Gesammtgahl ber nicht immatrifulirten Buhörer belief fich auf 26, barunter 24 Bharmaceuten. 3m Laufe bee Jahres erfolgte bie Ernennung bes Brivatdozenten Dr. herm. Schwarte zum außerorbentlichen Brofeffor in ber medizinischen Fafultat, Die Berufung bes außerorbentlichen Brofesfore in ber evangelisch theologischen Fafultat zu Bonn, Licent. theol. Martin Kahler als folder an die theologische Fafultat, fowie die Sabilitirung bee Dr. jur. Alfred Bernice bei ber juriftischen, ber Dr. Dr. med. Bermann Abolf Röhler, Abalbert Jahn, Friedrich Wilh. Ernft Steubener und Rudolf Sohl als Privatbozenten bei ber medizinischen, ber Dr. Dr. phil. Joh. Thoma, Sans von Scheel, Berthold Delbrud bei ber philosophischen Fatultat hiefiger Universität. — Bereits im Dezember 1866 war ber orbentliche Professor an ber Universität zu Freiburg. Dr. Anton be Barn auf ben burch von Schlechtenthal's Ableben \*) erledigten Lehrstuhl ber Botanit bei hiefiger Universität berufen worden, fowie, im Intereffe bes mit letterer verbundenen landwirthichaftlichen Inftitute, bie Ernennung bee Dozenten ber Ehierheilfunde, Rreisthierarates Dr. Friedrich Roloff jum außerorbentlichen Professor in

<sup>\*)</sup> S. v. Sagen, "bie Stabt Salle" Erftes Ergz. - Seft S. 23.

ber philosophischen Fakultät erfolgt, eine Ernennung, welcher sich im Laufe des Sommers die des Ingenieurs Emil Porels zum Lehrer bes landwirthschaftlichen Maschinen = und Geräthewesens anschloß.

Die im Dezember 1867 wiederum ausgeführte Aufnahme ber Bevolferung\*) ergab eine Gesammtzahl von 50,871 Köpfen, und zwar mannlich 26,698, weiblich 24,173, wovon zur Zeit ber Zählung von hier abwefend waren 1235 Personen mannlichen und 690 do. weiblichen Geschlechts.

```
Bon biefer Bevölkerung geborten zu ben
                           mannl, Beichl.
                                            weibl. Geschl.
Unverheirt. 17773 (davon 1048 abwef.), u. 14,187 (davon 563 abwef.)
             7982 (
                            169
                                              7503 ( "
Berbeirat.
                                                             67
              801 (
Berwitweten
                             17
                                              2330 ( "
                                                             57
                                                                      )
                                                153 ( "
                                                              3
Gefdiedenen.
              142 (
                              1
                                                                     )
     Sa.: 26,698 manni.,
                                        und 24,173 weibl. Gefdlechts.
      Dem Alter nach wurden gegablt, und zwar geboren in ben Jahren
1767 u. frub.: Berwitw.
                          — männl.
                                        1 meibl = - mannl.
1768-1777:
                                           ,,
               perbeir.
                            1
                                ..
                                           ,,
1778-1787: unverheir.
                            5
                                       8
                                           ,,
                               ,,
              verbeir.
                           11
                                       4
                               ,,
                                           "
              verwitw.
                           18
                                      62
                                           "
              aeschiebene
                            1
                                                    35
                                                                74
1788-1797: unverbeir.
                           20
                                      40
              verbeir.
                          137
                                      51
                                           "
              verwitw.
                          140
                                     330
              geschiedene
                            2
                                     . 4
                                               = 299
                                                               425
                                           "
1798-1807: unverheir.
                           66
                                     101
                                           ,,
                               ,,
              verbeir.
                         613
                                     385
                                           ,,
                                     620
              permitm.
                          211
                                      23
              geschiedene
                           15
                                               = 905
                                                             1129
                                ,,
 1808-1817: unverheir.
                          123
                                     170
                                ,,
                                           "
              verbeir.
                        1236
                                    992
              verwitw.
                          159
                                     554
                                                              1747
              geschiedene
                           37
                                      31
                                               =1555
 1818-1827: unverheir.
                          294
                                     327
              verbeir.
                        2256
                                    1870
                                "
                                     455
              verwitw.
                          150
                                ,,
                                               =2745
                                                              2704
              geschiebene
                           45
                                      52
              Latus:
                                   6084
                                               =5540
                                                             6084
                        5540
```

<sup>\*)</sup> Bergl. v. Hagen, "bie Stabt Halle" Bb. I, S. 281 u. f. Berwaltungsbericht v. 1867 u. 68.

```
Transport: 5540mannl. 6084weibl. = 5540mannl. 6084weibl.
1828-1837: unverheir. 780
                                  679
             verbeir.
                      2643
                                 2486
             verwitw.
                       105
                                  241
                             ,,
             geschiebene
                         38
                                    33
                                           = 3566 "
                                                         3439
                             "
1838-1847: unverheir. 5203
                                 2944
                                 1691.
             verbeir.
                      1085
                             "
             permitm.
                         18
                                    62
                             ,,
             geschiebene
                                    10
                                           = 6310
                                                         4707
                             "
1848-1850: unverheir. 1928
                                 1596
             verbeir.
                                    24
                                           = 1928
                                                         1621 -
             verwitw.
                                     1
1851-1855: unverheir. 3360
                                 2432
                                        .. = 3360
                                                         2432
1856-1860:
                                                         2372
                       2508
                                 2372
                                        _{"} = 2508
                                        _{"} = 2333
                                                         2323
1861-1865:
                      2333
                                 2323
                       1153 . "
                                                         1195
1866 -- 1867:
                                 1195
                                        " == 1153 · "
                ,,
     Sa. wie oben:
                    26,698mannl.24,173meibl. = 26,698mannl.24,173meibl.
```

Familienhaushaltungen wurden gezählt 10,393, wovon 8082 unter mannlichem, 2311 unter weiblichem Borftanbe, mit überhaupt 20,261 mannlichen und 22,917 weiblichen Mitgliedern.

In Extrahaushaltungen waren überhaupt 2195 Bersonen mannlichen und 245 weiblichen Geschlechts, davon in Unterrichtsanstalten 461 Bersonen mannlich und 16 weiblich, in Anstalten für Detentions- und Strafzweite 860 mannlich, 52 weiblich, in Heilund Pflege-Anstalten 182 mannlich, 129 weiblich, in Gasthöfen 2c. 228 mannlich, 16 weiblich 2c.

Dem Religionsbekenntnisse nach wurden gezählt 25,108 und resp. 23,166 Unirte, 56 und resp. 53 nicht unirte lutherische, und 294 resp. 270 nicht unirte reformirte, der evangelischen Landeskirche angehörige Christen, 1 Irvingianer, 13 und resp. 14 Bapstisten, 2 und resp. 2 Mennoniten, 2 und resp. 5 deutsch und christstatholische, 890 und resp. 435 römisch katholische, 3 griechisch katholische Christen, anderen christlichen Religionsgemeinschaften Ungehörige 26 und resp. 24, Israeliten 275 und resp. 241, endlich Bekenner anderer als der vorgenannten Religionen 28 Mänsner und 13 Frauen.

Dem Berufe nach wurben ermittelt:

| 4 1 1 2                                                                                                                                                                                 |                 | 8 H       1                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 283 66<br>44 77 19<br>4685 4343 1<br>1789 664<br>1029 309<br>8 39<br>2746 —<br>168 —<br>147 —<br>147 —<br>68 —                                                                          |                 | -1 1 m 20 -2 m 4                      |
| 44<br>44<br>4685 4343 1<br>1029 309<br>8 39<br>2746 —<br>168 —<br>147<br>68 —<br>147<br>68 —                                                                                            |                 | 1 1 60 20 -20 604                     |
| 444<br>4685<br>4685<br>1789<br>1029<br>309<br>352<br>2746<br>2746<br>420<br>147<br>68<br>147<br>68<br>147<br>68<br>19<br>19<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 |                 | _   w 30 1 5 8 8 8                    |
| 4685 4343 1<br>4685 4343 1<br>1789 664<br>1029 309<br>352 273<br>2746 —<br>168 —<br>147 —<br>68 —                                                                                       |                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 4685     4343     1       1789     664       1029     309       352     273       2746     —       420     —       147     —       68     —       394     —                             |                 | # 3 1 1 2 E                           |
| 1789 664<br>1029 309<br>352 273<br>2746 —<br>168 —<br>420 —<br>147 —<br>68 —                                                                                                            |                 | 32 17 1 3                             |
| 1789 664<br>1029 309<br>352 273<br>2746 —<br>168 —<br>420 —<br>147 68<br>394 —                                                                                                          |                 | 180<br>114<br>124<br>335<br>35        |
| 1029<br>8 39<br>352 273<br>2746 ————————————————————————————————————                                                                                                                    |                 | 320 33                                |
| 352 273<br>2746 273<br>168 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                        |                 | 320 33                                |
| 352<br>2746<br>168<br>420 — 147<br>68 — — 394                                                                                                                                           |                 | 32 33                                 |
| 168<br>420                                                                                                                                                                              |                 | 3320                                  |
| 168<br>420 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                        |                 | 200                                   |
| 420                                                                                                                                                                                     |                 |                                       |
| 147<br>68<br>394                                                                                                                                                                        |                 | ō                                     |
| 394                                                                                                                                                                                     |                 | C                                     |
| 394                                                                                                                                                                                     |                 |                                       |
| -                                                                                                                                                                                       | -               | 1                                     |
|                                                                                                                                                                                         |                 |                                       |
| 104 213 -                                                                                                                                                                               | _               | 1                                     |
| -                                                                                                                                                                                       | 1               | 1                                     |
| 104 226                                                                                                                                                                                 |                 | ,                                     |
| 476 1101                                                                                                                                                                                | 641 tiers 2c. 4 | 4                                     |
| 06                                                                                                                                                                                      |                 | 2                                     |
| 347 503                                                                                                                                                                                 |                 | 748                                   |

An Blinden auf beiben Augen wurden gezählt 8 mannliche, 9 weibl., an Saubstummen 48 mannl., 27 weibl., an Bebb-finnigen 17 mannl., 7 weibl., an Personen mit später ersworbener Geistebstörung 7 mannl., 10 weibl.

Die Gefammtgabl ber bewohnten Baufer betrug 2546. - '

Bei ber unmittelbar nach ber Bolfstählung am 7.- Dezember vorgenommenen Biehzählung wurden ermittelt: 1031 Pferbe, 2 Maulthiere, 5 Efel, 331 Stud Rindvieh, 1127 Schafe einsschließlich der Lämmer, 2013 Schweine incl. Ferfel, 581 Stud Ziegensvieh, 1284 Hunde und 266 Bienenstöde. —

Als Einwohner hatten fich 1867 hier niebergelaffen 433, ihren temporaren Aufenthalt hier genommen 355 Perfonen.\*) Raturalifirt wurden 10, und von hier verzogen 313 wirkliche Einwohner und 306 Perfonen, welche hier nur ihren temporaren Aufenthalt genommen hatten.

Die Anzahl ber Gest orben en stellte sich auf 1461 Personen, und zwar auf 760 Personen mannlichen und 701 weiblichen Geschlechts. Es befanden sich barunter 812 Kinder unter 10 Jahren (426 mannl., 386 weibl.) Das Mortalitätsverhältnis war hiernach 1867 im Bergleich zu dem im Borjahre, in welchem 3066, also mehr 1605 Personen, gestorben waren, fein ungunstiges.

3m Uebrigen war bas Jahr 1867 fein gunftiges. Das feblende Bertrauen zu bem Befteben bes faum geschloffenen Friedens wirfte labment auf Sandel und Induftrie ein. In Belgien, England und Franfreich fanden große Arbeiter - Erceffe, in Irland, Spanien, Bortugal, Italien zc. sonftige Unruben ftatt, welche jum Theil burch Waffengewalt unterbrudt werben mußten. Dazu gefellte fich bei rapid fteigenden Fruchtpreisen eine Theuerung, welche nicht allein in Schweben und Finnland, auf ben Inseln Mauritius und Sarbinien, in Tunis und Algier, sonbern felbft in einer großen Proving bes engeren Baterlandes (Oftpreußen) zu einer formlichen Sungerenoth führte. In vielen Begenden Deutschlands fanden im Laufe bes Sommers, insbesondere im Juli, schwere, mit verberblichen Sagelschauern verbunbene Bewitter ftatt, welche ber Landwirthschaft großen Schaben zufügten. Und wie die Cholera unter ben Menschen, so richtete, und zwar in noch höherem Grabe, bie Beft unter ben Rindern in Rugland, Polen, Galigien, Dahren, Ungarn, Bohmen, England und Holland, ja auch in Deutschland, insbesonbere in Rieberöftreich,

<sup>\*)</sup> Pro 1868 f. S. 120,

Baiern, Schlesten und im Thuringischen große Berheerungen an, während in Kleinaften, Algerien, Westindien und andern Ländern die Menschen durch Erdbeben in Furcht und Schrecken versetzt wurden, auch hunderte von fleißigen Bergleuten durch große Gruben - Explosionen in England, Sachsen und in der Rheinprovinz ums Leben kamen.

## 1868.

Mit dem 1. Januar ging die Berwaltung bes preus sischen Bosts und Telegraphen : Wesens an den Kanzler bes Nordbeutschen Bundes über.

An demselben Tage trat das in Folge Aushebung des Salzmonopols gebilbete hiesige Salzsteuer = Amt in Wirksamkeit.

Am 13. ej. hielt die Stadwerordneten Bersammlung ihre erfte Jahressitzung, in welcher die bei ber im November 1867 stattsgefundenen regelmäßigen Ergänzungswahlen, beziehendlich bei den Ersatzwahlen neu gewählten Stadtverordneten eingeführt und verspflichtet wurden.

Am 15. ej. Abends traf die vom Prasidenten Juarez ausgeslieserte Leiche des Raisers Maximilian von Mexito auf der Novara, von einem Raiserlichen Geschwader geleitet, in Triest ein.

Um 17. ej. erläßt ber Magiftrat mit Genehmigung ber Ronigl. Regierung ju Merfeburg und in Ausführung ber Beschluffe beiber ftabtischen Behörben, wonach zur Dedung bes Mehrauswandes für Die Berginfung ber behufd Errichtung eines neuen Wafferwerts und anderer Anlagen im Jahre 1867 bewirften Anleihe von 600,000 Thir. ein Bufchlag ju ber mittelft Gefetes vom 21. Mai 1861 eingeführten allgemeinen Bebaubefteuer beliebt worben, - eine Berordnung, welche bestimmt, bag von allen im Stadtbegirke von Salle belegenen, ju ber Staats Bebaubefteuer fur Wohnhauser -S. 5 bes o. G. No. 1 - mit vier vom hundert bes Mugungswerthes veranlagten Bebauben ein Rommunal-Bufchlag im Betrage von 100 Brogent ber Staatsfleuer, und zwar vom 1. April 1868 ab, ju entrichten und biefer Buichlag jugleich mit ber Gebaubesteuer an bie Rammereitaffe abzuführen fei \*). -Durch jene Befchluffe wurde zugleich bestimmt, bag bei allen zur Rommunal = Gebaubefteuer heranzuziehenden Saufern Die Waffer = Bu-

<sup>\*)</sup> Hall. Tagebl. pro 1868 S. 107.

leitungsrohre vom Straßenstrange an bis zu dem unweit ber Sausschwelle resp. der Grundstudsgrenze anzubringenden Abschlußhahn auf
städtische Kosten angelegt und für das zum Hunds und Wirthschaftsbedarfe erforderliche, aus dem städtischen Wasserwerte zu entnehmende Wasser eine besondere Bergutung nicht verlangt werden solle.

An bemselben Tage wurde das "Reglement für die Benutung ber öffentlichen Wasserleitung mittelft PrivatUbzweigungen" publizirt und eine Bekanntmachung erlassen bes
Inhalts, daß seitens ber städtischen Behörden beschlossen worden sei,
ben Privatwasserberechtigten ber alten Wasserlunft, welche ihre seitherige Berechtigung nach Inbetriebsetung bes neuen Basserwerks
binnen bestimmter Frist (1. Juli 1868) aufzugeben bereit seien, sur
ein ganzes Röhrwasser, außer dem Begsalle des seither gezahlten
Wassersand, die Summe von 12 Thir. 15 Jahre lang auf den
von ihnen nach der Berordnung vom 17. Januar zu zahlenden Zuschlag zur Staats-Gedäubesteuer dis zum Betrage der letteren in
Anrechnung zu bringen.")

Am 20. ej. wurden bie Erbarbeiten jum Bau ber Rords haufen Nordheimer Gifenbahn in der Rabe von Gurich in Angriff genommen.

In ihrer Sigung vom 27. ej. erflärte sich die Stadwerordeneten. Bersammlung damit einverstanden, daß dem Polizeilieutenant Evers, welcher seit Anfang Juli 1867 die städstiche Polizei-Jnspektor-Stelle versehen hatte, dieselbe definitiv gegen ein Jahrgehalt von 800 Thir. übertragen worden.

Am 30. ej. macht bie Polizei-Berwaltung befannt, baß bie von ber Sophienstraße östlich zwischen bem neuen Gymnasto und bem v. Bassewis'schen Hause burchführende Straße ben Ramen "Hebwigsftraße" und die von ber Gr. Steinstraße neben bem Arbeitshause auf die Lucke führende Straße den Ramen "Marga-rethen ftraße" erhalten habe.

21m 3. Februar erfolgte bie Konzessions, und Bestätigungs: Urfunde für die Halle-Sorau-Gubener Gifenbahn. Gesfellschaft.

Um 7. ej. wurde zwischen dem Fistus und ber hiefigen Pfannerschaft ein Bertrag abgeschloffen, durch welchen bie ber

<sup>\*)</sup> Hall. Tagebl. pro 1868 S. 129 n. 132.

lesteren für bie ihr burch Aufhebung bes Salzmonopole erwachfenen Rachtheile zu gewährende Entschädigung festgestellt murbe. \*)

Am 10. ej. fand in ber zweiten Abtheilung der Wahlberechtigten nicht allein eine burch die Ablehnung eines Gewählten veranlaßte Stadwerordneten-Nachwahl, sondern zugleich auch eine desgl. Erfähwahl füt den auf die Periode die Ende 1871 gewählten, am 28. Dezember 1867 verstordenen Rausmann Meyer statt, und wurden in ersterer der Bankagent Hildenhagen, in letzterer der Fabrisant A. Nebert zu Stadwerordneten gewählt, beziehendlich der erstere wieder gewählt.

Um 17. ej. Bormittage wurde, burch ein Romite vorbereitet, ber erfte Kongreß Rorbbeutscher Landwirthe im Saale bee Englischen Hauses zu Berlin von bem Rittergutebesitzer von Sanger : Grabowo unter gahlreicher Betheiligung eröffnet.

Um 21. ej. wurde von der Stadtverordneten Bersammlung in außerordentlicher Sigung beschlossen, gegen das in der Schießsgraben = Angelegenheit ergangene ungünstige Erkenntniß erster Instanz zu appelliren, auch wurde über eine an das Abgeordnetenhaus zu richtende Borstellung Berathung gepslogen, welche den Zweck hatte, aus Anlaß des zwischen der Pfannerschaft und dem Fiskus geschlossenen Bertrags die Rechte der Stadt bezüglich der in demselben gedachten sog. Jung fernwiese zu wahren.

Am 22. ej. wurde von den Geschäftsinhabern der Firma "Gesbrüder Jenksch" das 25jährige Bestehen ihres Geschäfts in dem Landhause des Fabrisanten Alb. Jenksch unter Betheiligung sämmtslicher Mitarbeiter, des gesammten Arbeiterpersonals und vieler Ehrensgäste durch eine solenne, mit einem Balle in der Weintraube beschlosseme Feier begangen —, nachdem dieselben bereits den eigentlichen Erössnungstag des Geschäfts — den 1. Februar — im engeren Familiens und Freundestreise geseiert hatten. Das unter der Firma "A. Jenksch" hier begründete Färbereis, Baumwollens und Leinengesschäft bewegte sich urspränglich in den bescheidenen Grenzen des Handweits und Kleinhandels und hat sich im Lause der Jahre durch Umssicht, Fleiß und Reellität seiner Inhaber zu einem bedeutenden Fabrissund Handels Etablissement entwickelt.

Durch Ronigl. Berordnung von bemfelben Tage murbe ber

<sup>\*)</sup> G. nuten im Anhange.

Bunbebrath bes beutschen Bollvereins auf ben 2. Marg nach Berlin einberufen.

Am 24. ej. beschließt das Reprasentanten Daus der vereinigten Rordamerifanischen Freistaaten zu Washinton, ben an des ermordeten Prasidenten Lincoln Stelle getretenen Prasidenten Andrew 30hnfon, insbesondere wegen der Entsetzung des Kriegsministers Stanton, wegen Schmähung des Kongresses in öffentlichen Reden und Bestreitung der Gesehmäßigkeit desselben in den Anklagestand zu versehen, ein Beschluß, in dessen Folge der Senat sich als Gerichtshof konstituirt, welcher demnächst jedoch insofern resultatios verläuft, als ihn am 16. Nai von 54 Senatoren 19 für unschuldig und nur 35 für schuldig erklären, was, da gesehlich zu einer Berurtheilung eine Mehrheit von 2/3 Stimmen erforderlich ist, einer Freisprechung gleich kam.

Am 29. ej. fielen bei Cafale Meteorfteine in größerer Anzahl, beren bebeutenbster, 14 Bollpfund schwer, 37 Centimeter in ben Boden eingebrungen war. Im Laufe bes 19. Jahrhunderts war bieß ber 3. bei Cafale beobachtete Kall.

Am 29. ej. erfolgte ber Schluß ber Seffion des Lands tage burch bee Ronige Majeftat. Unter ben in biefer Seffion gefaßten Beschlüffen sind als besonders wichtig und bemerkenswerth hervorzuheben biejenigen, welche fich auf Die jur Linderung bes Rothftandes in Oftweußen zu treffenben Anordnungen bezogen, sowie bie Bewilligung bes Provinzialfonds für hannover, - welche als erfter Schritt jur Unbahnung ber felbständigen Berwaltung auch ber ubrigen Provinzen aufgefaßt werben fonnte, - und vor allem bie Bewilligung ber von ber Staatsregierung zur Entschädigung ber i. 3. 1866 bepoffebirten Fürsten verlangten bebeutenden Beträge von 16 Millionen und resp. 9 Millionen Thaler (nämlich 16 Millionen für ben König Georg von Hannover, 9 do. für ben Herzog Abolph von Raffau). Bezüglich biefer Entschädigungen mag gleich bier bemerkt werben, baß bemnachft bie Staatsregierung wegen ber auf Umfturg ber neugebildeten Berhaltiffe gerichteten Umtriebe bes Exfonige von Sannover und bes vorm. Kurfürften Friedrich Wilhelm von Seffen Raffel fich genothigt fah, bie jenem zugewilligte Entschäbigung und bas biefem bei seiner Depoffebirung belaffene Bermogen mit Beschlag zu belegen, und bag bieje Beschlagnahme von bem ganbtage in feiner Binterfession pro 1868/69 beantragter Magen mit ber Maggabe bestätigt

wurde, daß die Binfen der mit Beschlag belegten Rapitalien zunächst zur Befämpfung jener Umtriebe zu verwenden seien, die Beschlagnahme felbst aber nur burch ein Geset aufgehoben werden könne.

Um 29. ej. starb zu Nizza König Lubwig I. von Bavern, welcher, am 25. August 1786 zu Straßburg geboren, seinem Bater am 13. Oktober 1825 succedirt war und bereits durch Patent vom 20. März 1848 zu Gunsten seines Sohnes Maximilian II. Joseph abbizirt hatte.

Am 1. Marz trat unter ber Firma "Halle'sches Abfuhr. Institut Ceres " ein von einem Lieutenant a. D. Refowsty ges grundetes Institut in's Leben, welches die Aufgabe hatte, Kloakensgruben auch bei Tage und auf geruchlosem Wege zu reinigen.

Um 2. ej. erscheint eine Königl. Berordnung, betreffend bie Beschlagnahme bes Bermögens bes Königs Georg von Sansuver zur Sicherung Preußens gegen beffen fortwährende Agitationen.

Bersammlung bie in Folge Steigerung ber Frequenz ber Bürgerstnaben = und Mädchenschule nothig gewordene Dotirung von 600 Thirn. für 3 hilfslehrerstellen und von 72 Thir. für vermehrten Unterricht in weiblichen Handarbeiten über ben Etat.

Am 3. ej. erschien eine Polizei - Berordnung, welche jeden Bauherrn verpstichtet: 1) beim Neubau eines an einer Straße oder an einem öffentlichen Plate im hiesigen Stadtbezirke belegenen Gebäudes den Bürgersteig vor letterem auf eigene Kosten zu pflastern oder mit Granitplatten oder anderem geeigneten Material trottoiristren zu lassen; auch 2) bei derartigen Neubauten, nicht minder beim bloßen Aussehen eines Stockwerks auf Wohngebäude und bei jeder Umwandlung von Seitengebäuden in bewohndare Räume einer jeden Etage des betreffenden Hauses das Wasser aus dem städtischen Wasserwerte zuzusühren und die hierzu ersorderlichen Einsrichtungen zu treffen.

Um 5. ej. wurde auf dem Wege von der Rannischen Straßensede nach dem Waisenhause durch eine im scharfen Trabe sahrende Oroschife ein Kind zu Tode gefahren.

Durch Gefet vom 7. ej. wurde bem provinzialftanbischen Berbanbe ber Provinz hannover eine Summe von jahrlich 500,000 Thirn. zu provinzialftanbischen Zwecken überwiesen.

Um 9, ej. wurde awifchen bem Bollvereine und Defte

reich ein zunächst bis zum 31. Dezember 1877 in Kraft bleibender Handels und Zollvertrag abgeschlossen, durch welchen wesentliche Berkehrs Erleichterungen herbeigeführt, beziehentlich angebahnt und in bessem 8. 1 die Berpflichtung für die vertragenden Theile ansgesprochen wurde, den gegenseitigen Berkehr zwischen ihren Landen durch keiners lei Einfuhrs, Aussuhr oder Durchsuhrverbote zu hemmen.

Am 12. ej. wurde die Anlage der großen Fontaine auf dem westlichen Theile des Marktplates in Angriff genommen und in Folge derselben demnächst der auf biesem Theile nach Suben zu gestandene, bis dahin von der alten Wasserfunft gespeiste Lowens Brunnen beseitigt, die gußeisernen Lowen aber der Universität gesschensweise überwiesen und von dieser zum Schmude der Treppe des Universitäts Bedäudes verwendet.

Unter dem 14. ej. erfolgte die Allerhöchste Bestätigung der magistratsseitig vorgenommenen Bahl des ersten Lehrers an der Realschule der France'schen Stiftungen, Professor Dr. Otto Rafesmann, jum Direktor des neuen Stadtgymnasiums.

Um 15. ej. wurde ber Provingial-Landtag ber Broving Sachsen zu Merseburg eröffnet.

Am 16. ej. beschloß die Stadtverordneten-Bersammlung, daß für Ertheilung der Erlaubniß zur Anlage von Seitenkanälen, welche in schon vorhandene Hauptkanäle einmunden sollen, eine Gesbihr von 5 Sgr. pro laufenden Fuß Frontlänge erhoben, von dem sich hiernach ergebenden Betrage aber ber von dem betreffenden Hausbester zu den Kosten des Hauptkanals etwa bereits gezahlte Beitrag in Abrechnung gebracht werden solle.

Um 17. ej. wurden die Erdarbeiten jum Bau ber Gothas Leinefelber Gifenbahn an brei verschiebenen Buntten in Angriff genommen.

Im 22. ej. warb ber Geburtstag bes Lanbesherrn in gewohnter Weise festlich begangen. Es fanden statt: eine große Reveille ber Garnison, Morgenmust vom Altane des Rathhauses, Militär-Gottesbienst in der Domkirche und Festgottesbienste in den übrigen Kirchen und auf den Francke'schen Stiftungen, große Parade der Garnison auf dem Exerzierplaße, die hertommliche Feier in der Universitäts-Aurator den Dozenten ic. auf dem Kronprinzen gegebenes Festdiner, außerdem Festmaßte auf dem Jägerberge, dem Stabtschießgraben u. a. a. D. Die öffents

lichen und viele Privatgebaube waren mit Kahnen und Flaggen in ben preußischen, ftabtischen und nordbeutschen Farben geschmudt.

24. ej. wurde der britte Nordbeutsche Reichstag burch des Königs Majestät eröffnet. Als Hauptaufgaben wurden insbesondere bezeichnet: die Berathung einer neuen, auf dem Princip der Gewerbefreiheit bastrenden Gewerbe-Ordnung, desgleichen eines Gesess über die Quartierleistung im Frieden, über die Regelung des Maß- und Gewichtswesens, über die Verhältnisse der Beamten des Norddeutschen Bundes, desgleichen Geses über das Schuldenwesen und über den Haushalts-Etat des Bundes pro 1869.

Am 26. ej. erschien bie neue Militar=Erfan=Inftruf\* tion, für ben Rordbeutschen Bund. —

An bemfelben Tage wurde von bem Englischen Unterhause ein bei Berathung bes Armeebudgets gestellter Antrag auf Abich afe fung ber Brugelstrafe in ber englischen Armee in Friesbenszeiten mit 152 gegen 127 Stimmen angenommen.

Im Frühighre murde ber unweit ber Thor : Ginnehmer : Woh: nung gelegene Teich vor bem Rannischen Thore verfüllt. -Die Universität erwarb, behuft Bergrößerung bes Univers fitate = Bibliothet = Gebaubes bas an basfelbe grenzenbe Sausgrundflud Berggaffe 5. - Auch wurden bie Um - und Erweiterungebauten bes Bahnhof : Empfang = Bebaubes, bei welchen die alten Mauern, namentlich auf der Front vis-à-vis ben Gleifen ber Thuringer Bahn theilmeife beibehalten murben, mit Energie fortgefest. Durch biefe Bauten murbe insbefonbere ber Wartefaal 1. und 2. Klaffe von 1000 auf 1800, ber 3. und 4. Klaffe von 1500 auf 3100, Bestibul und Lichthof von 2500 auf 5500 □ Fuß Grundfläche erweitert. Im Anschluffe an biefe burch bie Salle -Raffeler und bie Berlin : Anhalter Gifenbahn : Befellschaft unternom = menen Baulichfeiten erfolgte bemnachft auch auf ber Dagbeburger Seite bes Empfangegebaubes, und zwar in ber ganzen gange beffelben, bie Errichtung einer eleganten eifernen, bie brei fur ben Bersonens Berfehr bestimmten Gleife überbedenben Berron-Salle fowie, Unfange Juni, ber bereits gur Ausführung i. 3. 1866 in Aussicht genommen gewesene Abbruch bes alten ehemaligen Thuringer Empfangs. gebaubes, welches in ben letteren Jahren von ber Berlin-Anhalter Bahnverwaltung als Vermaltungsgebäube benutt worden mar. -

Um 4. April wurde ber am 15. Marg zusammengetretene 19.

Brovinzial= Landtag ber Brovinz Sachsen in hertommlicher Beise geschloffen.

Am 6. ej. bewissigt die Stadtverordneten-Bersammlung die anschlagsmäßigen Rosten ber Einrichtung der Basserleitung im Hospital, dem Arbeitshause und dem Siechenhause mit 4131/3 Thr., 56 Thr. 28 Sgr. und resp. 29 Thr. 161/2 Sgr.

Am 7. ej. wurden die Sammlungen des auf Anregung der Kronprinzesten Biftoria gegründeten "Deutschen Gewerbes Mufeums" zu Berlin feierlich eröffnet.

Am 10. ej veröffentlicht ber Magistrat nach bem Inslebenstreten bes neuen Stadtgymnasiums bas Statut für baffelbe vom 3. September 1867, bestätigt vom Königl. Provinzial = Schulstollegium zu Magbeburg am 10. Oftober ej. sowie ben vorläusigen, mit 10264 Thir. abschließenden, auf 6 Gymnasial = und 3 Borbereitungs-Rlassen berechneten, mit der Errichtung ber Brima des Gymnasiums in Kraft tretenden Rormal = Etat vom 3. September 1867.

Am 14. ej. fällt burch eigene Hand König Theobor von Abnffinien bei Bertheibigung ber Festung Magbala, gegen ein Englisches Expeditions-Korps unter dem General Rapier, welches gegen ihn ausgesandt war, um 50 widerrechtlich von ihm in Gesangenschaft gehaltene Europäer, 20 Ränner, 8 Frauen, 22 Kinder, barunter mehrere Engländer, zu befreien. Bereits Tags zuvor hatten die Engländer vor Magdala einen glänzenden Sieg ersochten, in dessen Folge die Gesangenen frei gegeben waren. Die Englische Armee trat hierauf am 18. ej. ihren Rückmarsch an.

Um 19. ej. fand, zusammenberufen burch einen Maurer R. Hamann, auf bem Ruhlen Brunnen hierorts bie erfte Berfammlung von Anhangern bes Laffalle'fchen Allgemeinen beutschen Arbeitervereins ftatt.

Am 23. ej. Bormittags 10 Uhr fanb im Saale bes Boltsschulgebaubes bie feierliche Eröffnung bes neuen Stadtgymnafiums und die Einführung seines ersten Direstors, Prof. Dr.
Rasemann burch ben Rommissarius bes Rönigl. Provinzial-Schultollegiums, Provinzial-Schulrath Dr. heiland ftatt. \*\*)

<sup>\*)</sup> S. Hall. Tageblatt pro 1868 Rr. 91. Jahresbericht bes Stadtgymna-finms zu Halle a. S. — Halle 1869 S. 21—23.

<sup>\*\*)</sup> S. S. 26-27.

Am 27. ej. erfolgte bie Eröffnung bes erften beutschen 3 oflparlaments burch bes Königs Majestät, welcher es als bie Frucht einer naturgemäßen Entwickelung bes vor 40 Jahren begrunbeten Jollvereines bezeichnete, wenn an diesem Tage Vertreter ber ganzen Ration sich zur Berathung ber gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen Deutschlands vereinigt hätten, und bas Vertrauen ausssprach, daß ber Entwickelung nationaler Wohlfahrt, beren Psiege bie Vertreter ber deutschen Stämme vereinigt habe, die Segnungen bes Friedens gesichert bleiben wurden, zu beren Beschützung die deutschen Staaten sich unter einander verbündet hätten,

2m 4. Mai ergeht bas Nordbeutsche Bundesgeset, burch melches bie polizeilichen Befchrankungen ber Cheschließung aufgehoben murben.

In ber Stadtverordneten Bersammlung vom 11. Mai wurden zur Beschaffung ber durch Verbindung bes Feuerlöschwesens mit der neuen Wasserleitung nothig gewordenen Apparate  $761^2/_3$  Thir. beswilligt, auch ein Abkommen mit dem Kausmann Wilh. Werther genehmigt, wonach demselben zu dem Neudau seines am Marktplatze gelegenen Hauses ein zwischen diesem und dem Nachbarhause besindslicher,  $1^1/_8$  N. großer Winkel zum Preise von 180 Thir. pro  $\square$ R. überlassen wird.

In ben Tagen vom 12. bis 15. Mai wurden auf bem Stadts gottesader durch bezahlte Arbeiter 1012 Pfb., durch andere Sammler ca. 200' Pfb. Maifafer gesammelt, bis zum 25. Mai bei hiesiger Zudersiedetei-Rompagnie ca. 250 Etr., bei dem Cichorien-Fabrisanten Runte & Sohn ca. 160 Etr. bergleichen eingeliesert und das Pfund mit 3 Pf. bezahlt, — in dem Bezirke des landwirthschaftlichen Censtral-Bereins der Provinz Sachsen 2c. aber, dessen Generalsekretär die erste Anregung zu diesen im Interesse der Landwirthe hochwichtigen Sammlungen gegeben, im Lause des Sommers überhaupt ca. 30,000 Etr. vernichtet. \*)

Um 23. ej. wurde bas erste beutsche Zollparlament, nachbem es 18 Plenarsthungen gehalten, mit einer Thronrebe gesichlossen, in welcher bes Königs Majestät bie Hoffnung aussprach, bas burch die abgelausene Session bas gegenseitige Vertrauen ber

<sup>\*)</sup> S. Zeitschr. bes landw. Central = Bereins ber Prov. Sachsen 2c. pro 1868 No. 12. S. 398. Ebenbaselbst pro 1869 No. 1. S. 30.

beutschen Stämme und ihrer Regierungen gefraftigt, manche Borurtheile gerftort ober boch geminbert fein wurden, Die ber einmuthigen Bethatigung ber Liebe ju bem gemeinsamen Baterlanbe etwa im Wege gestanden. Er felbst werbe bie 3hm übertragenen Rochte als ein heiliges, von ber beutschen Ration und ihren Fürften 3hm anvertrautes Gut in gewiffenhafter Achtung ber geschloffenen Bertrage und ber geschichtlichen Berechtigungen, auf benen bas paterlanbifche Bemeinwesen berube, handhaben und verwerthen. Richt bie Dacht, welche Bott in Seine Banbe gelegt, fonbern bie Rechte, über welche Er mit feinen Bunbedgenoffen und ben verfaffungemäßigen Bertretungen ihrer Unterthanen in freien Bertragen übereingesommen fei. wurden 3hm jest und in Bufunft zur Richtschwur Seiner Bolitif bie nen. - Roch am Abend beffelben Tages fuhren bie Mitglieber bes Bundebraths und bes Bollparlaments nach Riel, wo fie von ber Einwohnerschaft und ben im bortigen hafen liegenben Schiffen ber beutschen Flotte, und bemnachft nach Samburg, wo sie von ben Behörden und Ginwohnern auf bas festlichfte und gaftlichfte aufgenommen und geehrt wurben.

In ihrer Sigung vom 25. ej. genehmigte die Stadtwerordneten-Bersammlung die Ueberlassung der beiden Löwen auf dem alten Marktbrunnen an die Universität und bewilligte a) einem Rennkosten-Juschuß von 100 Thirn. an den Thüringischen Reisterverein; b) die Kosten für Aussührung der Wasserleitungs-Anslagen auf dem Stadtgottesacker und dem Friedhose mit  $155^{11}/_{12}$  Thir. und resp. 446 Thir. 9 Sgr.; c) von den 662 Thirn. rund betragenden Reparaturkosten des Glauchaischen Kirchendachs die antheiligen Kosten für Rebenmaterial und Arbeitslöhne mit rund 483 Thirn.

An bemselben Tage erfolgt in Destreich, in Aussührung ber Resormen, zu benen in Folge ber Ereignisse bes Jahres 1866 bie Regierung bem Lande gegenüber sich genöthigt gesehen, ber Erlaß einer Anzahl freisinniger, ben Bruch bes mit Rom abgeschlossenen Konforbats vollziehender Gesehe, insbesondere: bes Ehegeseh, durch welches die Civil-Che eingeführt und die durch das Konfordat den Geistlichen übertragene Gerichtsbarteit in Chesachen den weltlichen Gerichten zurückgegeben wird, serner des Schulgesehe, welches die Leitung des Unterrichts den Geistlichen nimmt und dem Staate überträgt, endlich des interkonfessionellen Gesehes, durch welches die Religionsbestimmung der Kinder aus gemischten Chen,

ber Religionswechsel zc. geregelt und ber Willfur ber Geiftlichen entzogen wirb

An demselben Tage seierte Baiern bas 50jahrige Bestehen seiner ihm vom Konige Max Joseph gegebenen Verfaffung.

Am 28. of. wurde in der Stadtverordneten Berfammlung über ben Bergloich mit dem Fistus wegen Bertauschung von Grundstuden gegen die städtische Jung fernwiese gepflogen und mit Rücksicht auf die hierbei in Frage gesommene gänzliche oder nur theilweise Abtretung des Postgartens an die Stadt zugleich der Beschluß gesaßt, die sur die Berbindung der Steins mit der Leipziger Straße durch diesen Garten und den Schießgraben ursprünglich projektirte untere. Straße sestzuhalten, das Projekt einer Verbindung durch eine voreigneren Flucht der Königsstraße unter Benutung des Martinsbergs anzulegende Straße dagegen fallen zu lassen.

Um 29. ej. erging das Nordbeutsche Bundesgeset, durch welsches der Personal-Arrest als Exetutions mittel aufgehoben wurde.

In der Racht zum 30. Mai verstarb zu Salzinunde der Grunber ber dortigen großen landwirthschaftlichen und gewerblichen Musteranstalten, Geheime Kommerzienrath J. G. Bolge, nachdem ihm seine Gattin nur wenige Stunden zuvor im Tode voraufgegangen war.

Um 31. ej. sprang die große Fontaine auf dem Marktplate zum ersten Male, nachdem bereits Ausgangs April das Hochreservoir mit Wasser versorgt und Anfangs Mai mit der successiven Einführung des Wassers in die Privatableitungen begonnen worben war.

Auch begann Ausgangs Mai der hierzu vom Magistrate engagirte Geometer Koster aus Trier mit der Bermessung der Stadt und beren Umgebung durch Andringung von Pfählen und Signalstangen zur Feststellung der Standlinien zc. — Der spezial auszunehmende Klächeninhalt beträgt über 3000 Morgen. Die Spezialsarten sollen im Maße von 1:625 gezeichnet werden. — Die Kosten der Bermessung, mit welcher zugleich ein Rivellement der Stadt verbunden werden soll, werden gegen 7000 Thir. betragen.

Um 5. Juni fturzte fich eine unverehelichte Bauline Schlurid aus Burg bei Reibeburg in ber Rabe ber fog. Dreierbrude mit

ihrem Rinde in die Saale. Die Schlurid wurde lebend wieber aus bem Baffer gezogen, bas Rind aber war bereits ertrunken.

In ben Tagen des 8. und 9. Inni fand im Saale des Stadtschießgrabens hieselbst eine von ca. 100 Geistlichen der Provinz besuchte Bersammlung des evangelischen Unionsvereins statt, in welcher vom Pastor Aletschse von Memleben über die Frage: "Bie hat sich der evangelische Prediger zu den Irrthumern der Bibelübersehung Luther's zu verhalten", sowie vom Konsistorialrath Scheibe aus Eisleben "über die Lehrverpflichtung der Geistlichen in der evangelischen Kirche Preußens" Borträge gehalten wurden.

3m Sommersemefter 1868 gablte Die hiefige Universität 78 Dozenten, und zwar 39 orbentliche, 17 außerorbentliche, 1 Brofeffor honorarius, 21 Privatbogenten, 3 Leftoren und 1 Exergitien meifter, - sowie 834 immatrifulirte Studirende, wovon 316 ber theol., 56 ber jurift., 108 ber mediginischen und 354 (barunter 166 Landwirthe) ber philosophischen Fafultat angehörten. Außerdem befuchten die Borlefungen noch 25 nicht immatrifulirte Pharmazeuten. 218 Brivatbozent (fur Botanif) trat bei ber philosophischen Kafultat neu ein ber Graf hermann von Solms - Laubach. Auf ben burch Abgang bes Brof. extr. Emil Friedberg erledigten Lehrftuhl fur Staate und Rirchenrecht wurde ber Brivatbogent an ber Berliner Universität Dr. jur. Ernft Deier berufen, auch die burch bas Ableben bes Profeffore und Dompredigere Dr. ph. Blanc erledigte orbentliche Brofeffur ber romanischen Sprachen bem außerorbentlichen Brofeffor Dr. phil. et Lic. th. Eduard Bohmer übertragen und ber Brivatbogent Dr. med. hermann Schwarze jum außerorbentlichen Brofeffor in ber medizinischen Fatultat ernannt.

Am 10. ej. wurde von einem neu gegründeten "Thuringer Reitervereine" auf bem Epergierplate vor bem Steinthore ein erftes Pferderennen abgehalten, an welchem in 5 verschiebenen Rennen 21 Pferbe betheiligt waren. Die Reuheit ber Sache hatte eine große Menge Buschauer herbeigezogen.

An bemfelben Tage wurde ber Fürst Michael III. von Sersbien burch Anhanger bes vertriebenen Fürsten Alexander Karageorsgiewitsch meuchlings mahrend einer Promenade im Park bei Belgrad erschoffen. An seine Stelle trat sein Neffe, ber am 2. Juli von ber Stuptschina als Fürst von Serbien proflamirte Milan Obrenovich IV.

In ben Tagen bes 12. und 13. Juni wurde auf bem Roniges

plate ber Bollmarkt abgehalten, zu welchem 192 Fuhren mit ca. 2700 Etrn. Wolle aufgefahren waren. Davon gingen, einzelne nach auswärts verkaufte und ungewogen abgefahrene Wolle nicht gerechnet, als verkauft über die städtischen Waagen 688 Etr. 36 Pfb., über die Waage eines hiesigen Wollhandlers 578 Etr. Der gegen das Borjahr erheblich niedrigere Preis betrug für Bauernwollen 42-45, Stämme 51-55, für einige gute Posten auch 61-63 Thir. pro Etr.\*).

Am 14. ej. fand in Bommern und Tage barauf auf Arfona eine firchliche Feier bes 700jährigen Gebenftages ber Ersoberung ber Beste Arkona auf Rügen, bes bamaligen letten Bollwerks bes Heibenthums in Bommern, burch bie Herzöge Casimir und Boguslaw von Bommern, statt.

Um 15. ej. wurde bie Gebirgseisenbahn von Susa nach St. Michael über den Mont Cenis dem Berkehr übergeben.

Am 20. ef. erfolgte ber Schluß bes norbbeutschen Reichstags burch bes Königs Majestät, nachdem eine Reihe wichstiger Borlagen erledigt waren, unter welchen besonders hervorzuheben sind: die Beschlüsse über die Berwaltung ber in der vorausgegangenen Session für die Entwicklung der Marine und Bervollständigung der Küstenvertheidigung beschlossenen Anleihe, welche der Verwaltung der Breuß. Staatsschulden anvertraut wurde, — die Gese über Aushebung der Schuldhaft, über Schließung der öffentlichen Spielbansten, über die Aushebung der polizeilichen Beschränfungen der Bessugniß zur Cheschließung, über die Quartierleistungen im Frieden, namentlich auch die Maß- und Gewichtsordnung, durch welche, zunächst vom 1. Januar 1870 an satultativ und vom 1. Januar 1872 an obligatorisch, als Urmaß das Weter, als Urgewicht das Kilogramm eingeführt wird.

Um 21. ej. ftarb ber Professor ber Philosophie Dr. phil. Juslius Schaller, welcher seit 30 Jahren als Dozent an hiefiger Universität gewirft, in bem Aspl fur Gemuthstranke zu Rarlefelb an einer Lungenentzundung.

<sup>\*)</sup> Das stetige Sinken ber Preise für beutsche Wollen sindet einestheils in den hohen Eingangszöllen Nordamerika's auf Wollenwaaren, anderntheils in der stets mehr wachsenden Konkurrenz von Wolle aus Australien seine Erklärung, von wo in den ersten 11 Monaten 1865: 106,147,729 Pfb., 1866: 109,758,417 Pfb., und in der gleichen Veriode 1867: 127,893,814 Pfd. nach London gelangten.

Um 25. cj. wurde ju Worms bas großartige, vom Brofessorfent Rietschl in Dresben im Jahre 1856 entworsene und in ber Graflich Einstedl'ichen Gießerei auf dem Lauchhammer gegossene Luther-Denkmal unter entsprechenden Feierlichkeiten in Gegenwart bes Königs, des Kronprinzen von Preußen und anderer beutschen evangelischen Fürsten enthüllt.

Am 25. ej. erging bas Rorbbeutsche Bundesgeset, betreffend bie Quartierleiftung für bie bewaffnete Dacht wah. rend bes Friedenauftanbes.

Um 29. ej. erläßt ber Babft Bius IX. bie Bulle Aeterni patris, burch welche er bie Bischöfe ber fatholischen Christenheit aufforbert, sich am 8. Dezember 1869 jum 19. öfumenischen Ronzilium in Rom einzufinden.

In der Situng vom 29. ej. bewilligte die Stadtverordnetens Bersammlung die Rosten zur Anlegung eines Armen. Babes Blates mit 60 Thir., besgleichen zur Einrichtung der Wasserleitung in der Bürgersnaben. bez. Mädchenschule und Bolfsschule mit ca. 169%, 1275/6 und resp. 323 Thir., sowie der Anlage einer mit der neuen Wasserleitung in Verbindung stehenden Sprengvorrichtung für die Anpstanzungen auf dem Leipziger Plate mit 170 Thir.

Um 3. Juli wurde ber 2. Jahrestag ber Schlacht bei Ronig grat vielfach gesellig, besonders glanzend von dem Bereine "Borussia" auf Bellevue und bem Kriegervereine vom Jahre 1866 auf der Weintraube bei Giebichenstein begangen.

Um 4. ej. erging bas bie privatrechtliche Stellung ber Ers werbs, und Birthichaftsgenoffenschaften regulirenbe nordbeutsche Bunbesaeses.

Am 6. ej. wurde ein besonderer Armen Babeplat hinter ber grünen Aue (vordem "goldene Egge") in den Pulverweiden im unmittelbaren Anschlusse an die Halloren Schwimm und Bade Anstalt eröffnet, auf welchem alle mannlichen Einwohner der Stadt, sofern sie aus öffentlichen Fonds Unterstützung genießen oder sonst ihrer Lebenstellung nach zur Zahl der Armen gehören, namentlich auch dürftige Arbeiter und Handwerfer, sowie arme Lehrlinge zu baden berechtigt, aber zugleich verpflichtet sind, den Anweisungen der besaussichtigenden Schwimmeister pünktlich nachzusommen.

An demfelben Tage beschließt bie Stadtverordneten : Bersamm: lung, bas penfionsjährige Behalt ber hiesigen Dberburgers

meisterstelle auf 2000 Thir., ben Repräsentationstoften = und Wohnungs - Entschäbigungs - Betrag auf 1000 Thir. zu erhöhen, und entscheibet fich zugleich bafür, bem berzeitigen Inhaber bieser Stelle im Fall seiner Wiederwahl eine persönliche, nicht pensionssähige Zuslage von 500 Thirn. zu gewähren.

An demselben Tage ertheilt die Französische Regierung einer mit einem Kapital von 1,200,000 Pfd. Sterling ausgestatteten Anglo-Französischen Kompagnie die Konzession zur Legung eines Atlantischen Rabels zwischen Frankreich und Amerika, welches birekt von Breft nach der Insel St. Pierre und von da nach dem Festlande in einer Länge von rund 3500 Meilen geführt, also 1/3 länger werden soll als das bereits bestehende.

Unter bem 8. Juli erging bas, bas Brinzip ber Gewerbefreisheit burchführende Gefet über ben Betrieb ber fteben ben Gewerbe.

In ber Nacht zum 12. ej. brach in bem Gehöft bes Bolfmann'schen Grundstucks (Rl. Steinstraße 6) nach 1 Uhr Feuer aus, welches nach 3 Uhr gelöscht wurde, nachdem die Flammen einen Theil ber Hintergebäude, in welcher die Arbeitsräume einer Wagensabrik befindlich, zerkört, auch ein Hintergebäude des angrenzenden Zidel'schen Grundstucks beschädigt hatten.

Am 13. ej. erfolgte die Wiederwahl des zeitigen Oberbürsgermeisters, Regierungsraths a. D. Fr. von Boß, auf weitere 12 Jahre. In derfelden Sigung bewilligte die Stadwerordneten Berssammlung die Kosten für die zum Herbste 1868 zu dewirkende Verstegung der Provinzial Sewerbef dule in das neue Gymnasstalgebäude und der Sonntagsschule in den Zeichensaal der Provinzial Gewerbeschule mit 335 Thirn. 21 Sgr. resp. 135½ Thirn., sowie für die Wasserleitungs Anlagen in der Neumarkts, der Glauschaischen und der Petersberger Schule mit 36%, 16 und resp. 39½ Thirn. rund, desgleichen für das Hospital die Mehrkosten der gelezgentlich der Wasserleitungsanlage daselbst auszusührenden neuen Klossetzunge mit 370 Thirn. Auch genehmigte sie die unentgelts liche Uederlassung des Boltsschulsaales an die Singafademiethe von 120 Thirn.

Am 15. ej. ergeht, nachbem bereits 1866 ein Komite zusams men getreten zu bem Zwede, benen, bie aus ber Stadt und bem

Saalfreise in ben Kampf gezogen und auf frember Erbe gefallen ober an ben bort empfangenen Wunden gestorben, hier ein Deufmal zu errichten, — nach Beenbigung der nothigen Borarbeiten eine öffentliche Aufforderung zu Beiträgen, in Folge welcher bis Jahressschluß bei biesem Komité 2353 Thr. 9 Sgr. 9 Pf. eingingen.

Am 20. ej. genehmigte die Stadtverordneten Bersammlung ben ihr vorgelegten Entwurf einer: Instruktion für ben Direktor und bas Kuratorium bes Halle'schen Stadtgymna fiums\*) und bewilligte in berselben Sigung die Summe von 1800 Thirn. á conto bes Wasserwerks zum Bau einer Maschinenmeister Bohnung in Beesen, sowie die nothwendigen Kosten für Herstellung eines Wasserständers im Hose des Rathhauses und 250 Thir. zur Einrichtung der Wassersleitungen im Rathsteller und dem Leihamte.

Um 21. ej. fand bie Schlufstung ber in Wien seit bem 12. Juni versammelt gewesenen internationalen Telegraphens Ronferenz statt, welche zur Berbindung sammtlicher europäisscher und affatischer Telegraphens Berwaltungen führte und die vollsständige Einheit für die sammtlichen Telegraphenskinien ber alten Welt sicherte.

Um 22. ej. wurde in der Rahe von Guben der erfte Spastenstich an der Salles Soraus Gubener Gifenbahn gethan.

Am 27. ej. machte ber Oberbürgermeister ber Stadtverordnesten Bersammlung bie vorläufige Mittheilung, daß zwischen den Kommissarien bes Fistus und benen ber städtischen Berwaltung, vorbehaltlich ber Genehmigung des Ministeriums, ein Bertrag dahin vereindart sei, daß die Stadt die sog. Jung fern wiese abtreten und auf pfannerschaftliche Abgaben im Betrage von jährlich 4—500 Thlr. serner nicht Anspruch machen, dagegen, außer einigen Stücken Landes in Diemiger Flux, erhalten solle 1) die an Terrain die Jungsernwiese beträchtlich übertressende s. g. Würfel wiese, 2) einen Theil des Postgartens, zwischen dem Stadtschießgraben und dem Postgrundstütt quer durch gelegen, also ein Stück, welches die spätere Verbindung zwischen der projektirten Straße von der Stein nach der Leipzigerstraße mit der Rathhausgasse resp. dem Markte sicher stelle, 3) endlich einen Promenadenweg rings um die Ziegelwiese.

<sup>\*)</sup> Abgebruckt im "Jahresbericht bes Stadtgymnasiums in Halle a. S. — Halle 1869. S. 33 — 35. — S. auch oben S. 25 u. 26.

Mit bem 1. August übernahm an Stelle bes in ben Staatsbienst zurückgetretenen Stabtbaumeisters Berschenz ber Baumeister Driefemann interimistisch bie Leitung bes Stabtbauamtes.

In ben Tagen bes 3. und 4. August wurde zu Bonn bas 50 jahrige Bestehen ber bortigen Universität in solennster Weise geseiert.

Um 6. ej. ftarb hieselbft nach langen schweren Leiben ber prattifche Urgt Dr. Ferbinand Butide im 77. Lebensjahre. Rathenow geboren, hatte er hier, in Jena und Tubingen Medizin ftubirt, war 1813 in bie Lubow'iche Freischar eingetreten und bei bem Ueberfalle berfelben bei Rigen verwundet und gefangen, auf bem Transport nach Frankreich jedoch mit großer Lebensgefahr entfommen und alebald wieder in bas heer eingetreten. Rach gefchloffenem Frieden hatte er Salle zu feinem bleibenben Wohnsit gemacht und fich hier als Arat wie als Mensch bas Vertrauen und bie Achtung feiner Mitburger in einem felten hohen Grabe erworben. - Ihm folgte am 11. Auguft ber am 12. Mai 1788 hiefelbft geborene Beheime Regierungerath und frühere Dberburgermeifter ber Stadt, Rarl August Wilhelm Bertram im Tobe nach. Derfelbe hatte auf bem alten Stadtgymnaftum und ber hiefigen Universität seine Ausbildung erhalten und war nebft seinem alteren Bruber, bem nachmaligen Regierungs. rathe Bertram in Magbeburg, jur weftphalischen Beit wegen feiner Unbanglichfeit an ben alten Canbesberrn ale verbachtig gefänglich eingezogen worben. Er hat feiner Baterftabt lange Jahre ale Stabtrath (bis 1837), Burgermeifter (bis 1843) und ale Oberburgermeifter treue und wichtige Dienste geleiftet, auch fie bei mehreren Brovinzial = Landtagen, ber evangelischen General = Synobe und bem vereinigten Landtage in Berlin vertreten. 1845 burch Berleihung bes Brabifats eines Beheimen Regierungerathe ausgezeichnet, hatte er fich im Jahre 1855 in Folge forverlicher Leiben genothigt gesehen, feinen Abschied zu nehmen. \*)

Mit bem 11. August trat ber Anschluß ber beiben Medlenburgisch en Großberzogthumer und Lubeds an ben Bollverein in Wirtsamkeit, nachbem bereits am 5. Januar ber Zollanschluß bes herzogthums Lauenburg erfolgt war. In Folge bieser Anschluße tam auch ber lette noch in Deutschland, nämlich in Medlenburg,

<sup>\*)</sup> Bergl. v. Hagen "Die Stabt Halle" II, 469.

erhobene Durchgangezoll in Begfall, und es wurde bas nahezu 39 Millionen Ginwohner in fich schließenbe Gebiet bes Bollvereins ein in fich abgerundetes, seine Grenzlinien nicht mehr burch beutsche Lande ziehenbes.

21m 11. ej. zwischen 4 und 51/2 Uhr Rachmittage entlub fich, nachbem ber Sommer bis bahin ungewöhnlich heiß gewesen war, über ber Stadt ein gewaltiges Gewitter. Die Temperatur war im Schatten Nachmittags 2 Uhr 270,7, furz vor 3 Uhr 280,4. Begen 4 Uhr erhob fich unter bem Attompagnement noch fernen Donnergerolls aus Guben ber ein ben Staub aufwirbelnber, bie Luft verfinsternder Orfan, welcher auf ber Rietlebener Chauffee und am Rande ber Dolauer Saibe eine große Angahl fraftiger Schwargpappeln und Sichten theils entwurzelte ober umbrach, theils ihre Stamme in fich ausammenbrehte, theils große Mefte von jum Theil 11/2 Ruß im Durchmeffer abrif und auf die Strafe und die bengch. barten Meder Schleuberte. In ber Stabt schlug ber Blit nachweislich minbeftens 9 mal ein, fo Br. Steinstraße 31, wo Schornftein und Dach, Gr. Ulrichoftrage 51, wo mehrere Fenfterscheiben gertrammert und 2 Schornsteine sowie bie Hinterseite bes Daches ftart befchabigt wurden, am Alten Marft 16, wo ein Dachfammer : Giebelfenfter faft gang zerftort wurde, Taubengaffe 10, wo die Spite bes Schornfteins und je ein Dfen im obern und untern Stochwert gertrummert; ber Holzgriff einer Rohlenschippe aber in 5 Theile zerfpalten murbe; in ber Ziegelei am hafen, wo unter mehreren unter einen Schuppen geflüchteten Arbeitern und Madchen eine Berfon betaubt umfiel und, nachbem fie fich erholt, Abends zu Saufe nochmals ohnmächtig wurde : in die Restauration jum Burgergarten, wo 2 Dachfenfter zerschlagen, ein Baum zerspalten und bas Dach ber Regelbahn theilweise abgebedt wurde ze. - Unmittelbar nach bem Gewitter ging bas Barometer und bas Thermometer, welches mahrend beffelben um 100|0 gefallen mar, wieber in bie Bohe. Es folgte bie frubere brudenbe Sige bis jum 19., bis jum Tage nach ber großen Sonnenfinsterniß, von wo ab bei bedeutender Abfühlung ber Luft Regen eintrat. -Balt = und Moorbranbe fanden in Folge ber anhaltenden Durre in vielen Begenden in dedeutender Ausbehnung ftatt, fo auch im hiefigen Regierungsbezirfe unweit Elfterwerba und, wenn auch in fleinerem Umfange, in ber Dolauer Baibe.

Um 12. ej. wurde von bem Sallischen Turnverein bie Bilbung einer Turner-Feuer-Behr beschloffen, welche bereits

am 13. September ihre Uebungen beginnen fonnte und beren Statuten am' 27. September festgestellt wurden. Sie besteht barnach aus 3 Abtheilungen: einem Steigerzuge, den Spripenleuten und ben Rettungsmannschaften.

Am 14. oj. rudten bie beiben hier garnisonirenden Bataillone bes Schles wig-holftein'schen Fusilier-Regiments Ro. 86 von hier junachft in die Umgegend von Zeig, um spater an den Divisionsmanoeuvern bei Gera Theil zu nehmen. Ihre Rudfehr über Erfurt erfolgte am Abend bes 12. September.

Am 17. ej. erging bie Maß und Gewichtsorbnung für ben Rorbbeutschen Bund, burch welche bas Meter ober ber Stab mit bezimaler Theilung und Bervielsachung als Grundlage bes Maßes und Gewichts angenommen warb. Diese Ordnung tritt mit dem 1. Januar 1872 in Kraft, kann aber schon vom 1. Januar 1870 an angewendet werden.

An demselben Tage machte die hiefige Bolizeiverwaltung bestannt, bag die von der Merseburger Chauffee aus öftlich und in der Berlangerung der Bfannerhohe angelegte Straße den Ramen "An ber Zuderraffinerie" erhalten habe.

Am 18. ej. sand eine totale Sonnenfinsterniß statt, zu beren Beobachtung verschiedene Expeditionen, namentlich auch von Seiten der Regierungen des Norddeutschen Bundes, nach geeigneten Stationen (Innere des Plateaus von Dekhan, Aben 1c.) abgesandt wurden, deren photometrische Untersuchungen und Spektral und Polarisations Analysen zu wichtigen wissenschaftlichen Aufschlüssen insbesondere über die am versinsterten Sonnenrande auftretenden Lichterscheinungen führten.

Am 19. ej. erließ ber Magistrat ber bairischen Stadt Munchesberg an ben hiesigen Magistrat eine Aufforderung zu Beiträgen für Einfassung und Anlagen um die im bortigen Stadtwalde in der Rahe bes Walbsteins auf dem Fichtelgebirge entspringende Quelle der Saale. Es ward berfelben jedoch keine Kolge gegeben.\*)

Am 27. ej. Abends 6 Uhr traf, mit dem Schnellzuge von Gotha fommend, König Wilhelm'l. hier ein, von dem zahlreich am Bahnhofe verfammelten Publifum jubelnd empfangen, und sette

<sup>\*)</sup> Durch eine Privatsammlung wurden, überwiegend von Mitgliedern ber Stadtverordneten - Bersammlung, 45 Thir. zusammengebracht und nach Münscherg übermittelt.

nach furgem Aufenthalte, während beffen er die Begrüßungen ber Stadt und bes Kreifes burch ben Burgermeifter Rummel und ben Landrath von Krofigk entgegennahm, feine Reise weiter fort.

Im Laufe bes Sommers wurde der im Frühjahre an der Rordsfeite des Direktorialgebäudes der landwirthschaftlichen Afademie an der Wuchererstraße begonnene Andau des massiven Gedäudes, welches Parterre das Auditorium, die Dozentenzimmer und ein Privatladozatorium, in der ersten Etage das Hauptlaboratorium, das Mikrossopirzimmer und im Dachstuhle Bohnungszimmer und den Sammslungssaal enthält, so weit gefördert, daß das Gedäude im Septemsder die unters Dach gebracht war. Etwas später wird der Ausdau des neuen Diakonissengebäudes vor dem Rirchthore vollendet, auch von der pfännerschaftlichen Salinen Berwaltung der Reubau eines Siedeshauss auf der vormaligen Königlichen Saline vor dem Klausthore in Angriff genommen und dagegen das alte Siedehaus Ro. 2 auf der Saline in der Halle nebst den daselbst längs der Saale gelegenen Schuppen abgebrochen.

Am 5. September erging eine Bekanntmachung ber hiefigen Bolizei Berwaltung, burch welche, nach vollendeter Ausstüllung bes zwischen bem Rannischen und dem Oberglauchaischen Thore in der Rahe ber ehemals Hupe'schen Kirschplantage gelegenen sog. Schweine teiche und des in der Hirtengasse gelegenen Teiches, die fernere Ablagerung von Schutt an diesen Stellen untersagt wurde.

In ihrer Sigung am 7. ej. genehmigte bie Stadtverorbneten . Bersammlung die Forterhebung bes Zuschlages von 100% jur Gebäubesteuer und übertrug zugleich die weitere Berathung über die Berzinsung und Amortisation ber 600,000 Thlr. Anleihe einer 7 Mitglieder starten Kommission zur schleunigen Erlebigung.

In einem apostolischen Schreiben "an alle Protestanten und sonftige Richtfatholiken" vom 13. September beschwört Pabst Pius IX. bieselben, "in ben einigen Schafstall Christi" beziehendlich zu ber katholischen Kirche zuruchzukehren.

Am 18. ej. erhoben sich die spanischen Generale Serrano und Dulce sowie der Admiral Topete in Kadiz gegen die Regierung der Königin Isabella.

Um 21. ej. wurden bie Lowen auf bem alten Martts brunnen nach ber Treppe bes Universitäts gebaubes geschafft und bemnachft hier aufgestellt, ber alte Brunnen aber ju Gunsten bes neuen großen Wafferbaffins mit Springbrunnen befeitigt.

Am 21. ej. bewilligte die Stadtverordneten Bersammlung für 2 neu anzustellende Lehrer das Gehalt von je 230 Thirn., für 2 neue Lehrerinnen für weibliche Arbeiten jährliche Remuneratios nen von je 72 Thirn., die Erhöhung der Kosten für Visare um 50 Thir. sowie eine Zulage für den Hausmann in der Bürgerknas benschule für diese und resp. die Sonntagsschule von 30 und resp. 10 Thirn. — Zugleich genehmigte die Versammlung die Ausstellung von 25 neuen Gaslaternen in den neuen Stadtsteilen.

An demfelben Tage wurde das Telegraphen fabel zwischen Kopenhagen und London bem Berkehre übergeben.

In ber 2. Salfte bes September verließen bie Diafos niffen ihr bisheriges Unftaltsgebaube auf bem Weibenplane und begannen ihre Wirksamfeit in bem neuen Gebaube am Muhlwege.

In ber Situng vom 28. ej. bewilligte die Stadtverordneten s Bersammlung die Rosten der Wasserleitung in dem s. g. Pfannersstuden s Gebäude, im Gesangenen-Korridor des Polizei Gebäudes und in dem Restaurationskeller unter dem Rathhause mit rund 712/3 und resp. 1781/2 Thir.

Un bemfelben Tage kam ber Prozeß ber Stabt gegen bie Stadtschüßen. Gesellschaft in der Appellations Instanz zu Raumburg zur Entscheidung. Das nach einer Berhandlung von 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags gesprochene Erfenntniß lautete, das erste Erfenntniß bestätigend, auf Abweisung der Klage. Jedoch wurde zum Besten der Stadt angenommen, daß der Gegenstand des Rechtsstreites im allgemeinen unschätzbar sei und daher die Rosten nur nach einem Objekt von 5000 Thir. (gegen 55,000 Thir. in erster Instanz) berechnet werden sollten.

Un bemselben Tage Nachmittags 4 Uhr entstand in bem Hause Bockshörner 4 ein Feuer, welches ca. 12 Bund Stroh vernichtete, jedoch, noch ehe es größeren Schaben hatte anrichten können, als balb wieder gelöscht werden konnte.

An bemselben Tage wurden bie Truppen ber Königin Isas bella von Spanien burch bie Truppen ber aufftändischen Generale unter Führung bes Marschalls, bemnächstigen Regenten von Spanien, Serrano, bei Acolea total geschlagen.

21m 30. ej. flüchtete bie Rönigin Isabella von

Spanien nach Franfreich und begab fich vorläufig nach bem ihr vom Raifer Rapoleon zur Berfügung gestellten Schloffe von Bau.

Am 4. Oktober wurde die Legung bes Kabels burch bas mittelländische Meer vollendet, welches Malta mit Alexandria telesgraphisch verbindet.

Am 5. ej. wurde zu Genf bie von 14 europäischen Regierunsgen beschickte internationale Ronferenz zur Revision bes Sanitats-Konfordats zur Besserung bes Looses ber auf ben Schlachtselbern verwundeten Militärs vom 22. August 1864 eröffnet und am 20. Oktober geschlossen.

In der Situng vom 5. ej. wurde der Stadtverordneten Bersammlung Anzeige von der eingegangenen Allerhöchsten Bestätigung der Wiederwahl des zeitherigen Oberbürgermeisters gemacht, ihr auch eine Borlage des Magistrats zur Beschlusnahme unterbreitet, in welcher die Bermehrung des Magistrats Kollegiums um ein besoldetes Mitglied (Stadtbaurath) mit 1000 Thlrn., die Anstellung eines Technisers und Hilsarbeiters im Stadtbaubureau mit 500 Thlrn., die Bewilligung von 200 Thlrn. jährlich zur Disposition des fünstigen Stadtbauraths sur Dureaus bedürsnisse beantragt, ein Entwurf zu der dessalls nöttigen statutarischen Bestimmung vorgelegt und Vorschläge zur anderweiten Organisation des städtischen Bauwesens gemacht wurden. Jur Borberathung dieser Borlage wurde eine Kommission von 7 Nitgliedern der Bersammlung gewählt.

Am 9. ej. wird eine von ber revolutionaren Centraljunta zu Madrid erlaffene Deflaration ber allgemeinen ftaatsburgerlichen Rechte veröffentlicht, welche unter Anderem auch Freiheit des Unterrichts und des Kultus proflamier.

Am 10. ej. Rachmittags 3½ Uhr lief die erfte beutsche Rordpol = Expedition unter Führung des Rapitans Koldewey glücklich wieder in die Weser ein, nachdem sie die auf 81°5' nördslicher Breite und ca. 16° östlicher Länge vorgedrungen war. Die einige Tage später in Rorwegen wieder eingetroffene schwedische Rordpol-Expedition war bis 81° 42' nördlicher Breite vorges drungen.

Durch Defret des spanischen Justizministers Ortiz vom 12. Oktober wird die Aufhebung des Jesuitenordens für Spasnien und die benachbarten Inseln verfügt, desgleichen durch ein

Defret ber provisorischen Regierung vom 19. ej. bie Aufhebung gahlreicher Klöfter und Konfistation ihres Bermögens.

In ber Sigung vom 12. ej. erfolgte bie Wiebermahl ber unbesoldeten Stadtrathe von Baffewig, Dryander und Dr. Beed für bie Zeit vom 1. Januar 1869 bis bahin 1875.

Am 15. ej. wurde burch Königl. Berordnung ber Lanbtag ber Monarchie auf ben 4. Rovember einberufen.

Am 17. ej. konstituirte sich im oberen Saale ber Dresdner Bierhalle (Raulenberg 1) auf Anregung und unter Borsit ber Unippersitäts Prosessoren Gosche und Pott ein litterarischer Bersein unter bem Ramen "Litteraria".

Um 18. ej. wurde bas in ber Wilhelmöstraße neuerbaute v. Sarrach'iche Konviftgebäude feierlich eingeweiht und ber Benugung übergeben.

Um 20. bis 24. ej. tagte im Konzertsaale bes Königl. Schauspielhauses zu Berlin ber 4., von einigen 80 Stabten beschickte beutsche hanbelstag.

Am 28. ej. gegen Abend fand in bem Gafthofe zur Stadt Jurich eine Gasexplosion ftatt, burch welche ein Balten in Brand gesetzt und bie Decke bes Hausslurs beschäbigt wurde.

Um 28. ej. Abends gegen 111/2 Uhr wurde bei ber Ankunft bes letten Leipziger Buges ein Eisenbahn = Schaffner burch unvorsichtiges Herabspringen von seinem Site vom Buge über fahren und als Leiche nach ber Klinik geschafft.

In der Stadtverordneten Bersammlung vom 2. Rovember ersolgte die Mittheilung der von der Feuerkommission sestgestellten Grundzüge einer neuen Feuerlöschordnung.\*) Die Bersammlung dewilligte die danach ersorderlichen Ausrüftungskoften für vorläufig 150 Feuerleute, sowie von 300 Thirn. für an die letzteren mit 5 Sgr. pro Mann und Stunde Arbeit beim Brande und 21/2 Sgr. do. dei Proben zu zahlende Entschädigung, serner von 300 Thirn. sur Unterhaltung der Feuerlöschgeräthe und von 134 Thir. 17 Sgr. für die Ausrüftung der neu gebildeten Turnerseuerwehr. Außerdem bewilligte sie 500 Thir. zur Einrichtung eines physisalischen

<sup>\*)</sup> Diefelbe besindet sich im zweiten Theile der Fener-Polizei-Ordnung für die Gesammtstadt Halle vom 1. Juli 1869. (S. Extradeil. zu No. 206 des Sall Lagebl. pro 1869.)

Rabinets für bas Stadtgymnasium und beschloß endlich bie Einsehung einer gemischten Kommission für die Frage, wie bas Sallische Tageblatt beziehendlich bessen Debit zu heben sei.

Am 2. Rovember erfolgte die Einstellung bes Betriebes ber alten Stadtwafferkunst, burch welche die Beseitigung
ber Mehrzahl ber, bem öffentlichen Berkehre vielsach hinderlich gewesenen hölzernen und eisernen Röhrkasten und Bumpen sowie die
Zudeckung resp. Beseitigung der von der Kunst gespeisten Bassins in
ben Kleinschmieden, auf dem alten Markte ze. bedingt war. An
Stelle des letztgedachten Bassins wurde ein Springbrunnen angelegt und mit einer freundlichen Einsassung, deren Rosten die Anwohner unter sich ausgebracht hatten, versehen. Aehnliche Anlagen
entstanden nach Inbetriebsehung der neuen Wassereitung auch auf
bem Leipziger Platze unweit der Eisenbahn, auf dem vis-à-vis der
Bockshörner am botanischen Garten gelegenen Rasenplatze sowie in
verschiedenen Privatgrundstücken, insbesondere auch inmitten des zum
Krene'schen Etablissements am Kirchthore gehörigen Schwanenteiches.

Um 3. ej. fand bie Reuwahl eines Brafibenten ber vereinigten Staaten Rordamerifas an Stelle bes Brafibenten Johnson, beffen Umtebauer am 4. Marz 1869 ablief, ftatt. Dieselbe fiel mir imposanter Stimmenmehrheit auf ben Kanbibaten ber republikanischen Partei, General Grant, ben Beenbiger bes Burgerfrieges.

Um 4. ej. wurde ber Landtag ber Monarchie burch bes Königs Majestät eröffnet und als Hauptaufgaben für die Berasthungen bezeichnet: Die Dedung bes Ausgabebebarfs für ben Staatshaushalt, Borschläge zur Reform ber Hopothefens und Subhastationssordnung, Aenderungen ber Konfursordnung sowie ein Entwurf zur Fortbilbung ber Kreisverfassung.

In den Tagen vom 5.—18. November fanden in Folge besteutenden Sinkens des Goldagios an der News yorker Borfe eine so große Panique statt, daß am 5. auf Bundesobligationen selbst gegen .\(^1/20/0\) pro Tag kaum Geld zu erhalten war, diese Obligationen massenweise an den Markt kamen und Spekulationspapiere, die von den Banken nicht mehr unterstützt werden konnten, durch Zwangssverkäuse um 200/0 sielen.

21m 6. ef. melbete fich ein Felbhuter Bobbe bei ber Bolizeis behorde und zeigte an, bag er Abends zuvor ben Felbhuter Simon in ber Reibeburger Flur unvorsichtiger Weise erschoffen habe. In Folge ber gegen ihn eingeleiteten Untersuchung bemnächst vom hiesigen Königl. Schwurgericht am 19. Februar 1869 zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurtheilt, machte ber Unglückliche in ber barauf folgenden Racht im hiesigen Kriminalgefängnisse seinem Leben burch Erhängen ein Ende.

Um 9. ej. genehmigte die Stadwerordneten Bersammlung ben bestmöglichsten Berkauf ber in Folge Außerbetriebsehung ber alten Wafferfunft und verschiebener Straßenbrunnen disponibel gewordenen 10 eisernen Röhrkasten, ca. 20 Stud eiserner Pumpen, des Pumpwerkes im Thurme der Wafferfunst nebst Jubehör sowie des nach letterer vom schwarzen Damme aus geführten eisernen Rohres und wählte außerdem behuss Berathung des Etats pro 1869 eine aus 9 Mitgliedern bestehende Budgetsommission.

Um 15. ej. fant bie firchliche Ginweihung bes neuen Diakoniffen Saufes, beffen Bau am 1. Juli 1867 begonnen war, in ber im Baftlifenftile erbauten Saustapelle ftatt. Die Reier wurde, nachbem bie fpeziell eingelabenen Bafte, unter welchen naments lich auch die Witwe bes Stifters ber Diafoniffen - Anftalten, Dr. Aliebner von Raiferswerth, und ber Konfistorial-Brafibent Dr. Rolbechen sowie der Rurator und ber Rektor ber Universität fich befanden, von Borftandsmitgliebern nach ben ihnen refervirten Blagen geleitet, auch bie Diafoniffen unter Bortritt ber anwesenben Beiftlichen in ber Ravelle erschienen waren, burch einen Chorgefang bes ftubentischen Gesangvereins "Briebericiana" eröffnet, welchem fich bie vom Brofeffor D. Benichlag vor bem befranzten Altare abgehaltene Liturgie anfcbloß. Die eigentliche Weihrebe hatte ber Generalfuperintenbent Dr. Möller aus Magbeburg, bie berfelben nach einem Bwijchengefange folgende Bredigt ber Superintendent Urtel von Giebichenftein als Unftalte - Beiftlicher übernommen. Auf lettere folgte ber Bortrag bes Berichts burch ben Brof. Dr. Jacoby, aus welchem wir Kolgenbes entnehmen: Bon ber Unftalt in Raiserewerth waren, fast ohne Ausnahme, bie bis bahin überhaupt bestandenen 40 Mutteranstalten mit 526 Zweiganstalten sowie 2100 theils als Pflegerinnen, theils als Lehrerinnen thatige Diakoniffen ausgegangen. Die hiefige 1857 eröffnete Unftalt gablte 20 Diafoniffen, barunter 12 Brobeichweftern, und hatte feit ihrer Stiftung etwa 2000 Rrante gepflegt. Die Unlagefosten bes neuen Gebaubes wurben auf gegen 37,000 **Ein**s

B e Der Ter 3 D Ć

Eblt., He Edulbenluk nad Berfauf bes alim en 24,000 Tole william man serious ver alle the file ben Goor and cin dom Brot. D. Benfelag grim. Bebel schlog bie erbauliche Beier, nach welchen bie

Broet /wide eie etdautwe ortet, nach weicht in eine etdautwe ortet, nach weicht in eine etdautwe ortet, nach weicht in eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht eine etdautweicht e Sugenschen nabmen unt sotann vom Bothande in ... Baviathung receinigs wurten.

Am 16. cj. bielt bie auf Ginlabung ber ruffiibit in Milesburg Mammengerreine von 17 Ctaaten beit. nationale Militar Ronfermy ihre Schlußking, weicht in for selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the se Spreng, und 3 und geschossen veriegen ver within the same as 400 fe verpont sein solle.

Mit fein four.

Am 21. cj. früh 11 Uhr fand aus Anlas des 100/il. Gebutiblages Soficiermassers and Enterprise Chen bestelben in der Universitätsaula katt, bei welchen in der Universitätsaula katt. tebnet, Obersons in ver univernicipania nati, oet wetget to sher Schleiermacher's Ginshus and seine Umaskum, befondets eine univernicipania nati, oet wetget to and seine univernicipania omf seine universität Teoner, Derronnmoriairary Hoof. v. Lool u a nich befonders einst Hoologische Rebeutung werkreifesten Geinen Toer K.

Der K.

uver spiciermagers unpus auf seine umsedung, über seine bie Rerehren Schleisermasser out E Dungsgang und seine speologische Bedeutung verdreitete.

Aemischen und fläbtischen Greisen zu einem soleiermacher's aus zu aus internationen Mante in h minag vieles Zages pane vie Betegrer Spieremacher's aus Staht Kambura vereiniat Aug Mulag her Geter Deathe in h bemilden und kadulchen Kreisen zu einem solennen Wahle in a Geschen wurde auch in Angelen ang den Geier wurde auch in Angelen ang den Angelen auch in Angelen

Stadt Pamburg vereinigt. Aus Anlaß ber Seier wurde auch machtsseier, ein Gespräch" neu gedruck und der Tahre 1806 auch meines Kreibetts für hiefige erkrankte aus ihrem Bait. nagisseier, ein Gesprag- neu geornar und der Grios aus ihrem zu.
simmt ftimmt.

M. 22. ej. brach in ben Bieliczkaer Salzgruben in cinem 110

Bieliczkaer Salzgruben in cinem 110

mit Relafter tief gelegenen in ven Wieucztaer Salgruben in einem Lus inesche bis um Kauntsche manha in einem Lus das in Kauntsche manha in mit Klaster tief gelegenen Spachte plößlich eine Suswasserquene spachte plößlich eine Suswasserquene sernichten brokte unb nur nach langer eine geoßer Kapiditat 106, weiche vib dum Paupischacht vordenschießen Remikungen der diede und nur nach sangen var foste sunge Semuhungen durudgebamme werden konnte.

12. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeiermacher, du Bressau geb. du Bertsen.

13. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeutender, du Bressau geb. du Bertsen.

14. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeutender, du Bressau geb. du Bertsen.

15. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeitender, du Bressau geb. du Bertsen.

16. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeitender, du Bressau geb. du Bertsen.

17. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeitender, du Bressau geb. du Bertsen.

18. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeitender, du Bressau geb. du Bertsen.

18. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeitender, du Bressau geb. du Bertsen.

18. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeitender, du Bressau geb. du Bertsen.

18. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeitender, du Bressau geb. du Bertsen.

18. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeitender, du Bressau geb. du Bertsen.

18. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeitender, du Bressau geb. du Bertsen.

18. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeitender, du Bressau geb. du Bertsen.

18. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeitender, du Bressau geb. du Bertsen.

18. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeitender, du Bressau geb. du Bertsen.

18. Februar 1834 Besti., Bleich Sebeitender, du Bressen.

18. Februar 1834 Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich Besti., Bleich B 12. Tebruar 1834 gest., gleich bedeutend und berühmt als scharssinger, an die Dreisaltialeitsliewe in Berlin im Jahre door seiner Berlin im Jahre 1809. in den Jahre 1809. boller Theolog wie als ausgezeichneter Kanzelredner, hatte vor seiner Berufung großestor der Abeologie und Universitätsbrediaer bier Isog in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales in Sales Als Prediger an die Dreisaltigleitskirche in Berlin im Jahre 1809 in den Jahre ackebt und in dem Haufe Gr. Märkernrake 22, 13 redden 1804—1806 als Prosessor der Epeologie und Universitätsprediger hier in Haufe Gr. Märkerstraße 22, 1 Erende hoch gewohnt.

<sup>\*)</sup> Friedrich David Ernst Schleiermacher, du Bressau geb du Bersen den des schentend und berühmt als schaffuniaer.

12 2 21

:".**!!** 

-

سهرو ده د د د

: 2

---- ·

· #=

7,5

7

n ber Sipung vom 23. ej. wurde von ber Stabtverordneteit . Inlung befchloffen, die magiftratofeitig beantragte Unftel: ines Stadtbauraths fowie bie verlangte Remunerirung zechnischen Affiftenten für benfelben mit 500 Thir. abzulehnen, \* - 14 das Stabtbaumeister Behalt, wenn nothig, auf 1000 Thir. = : = & Bureautoften - Entschädigung fur benfelben von 60 auf 120 Thir. öhen und 1 Thir. Diaten für einen Behilfen bes Stadtbaumeifters in telle bes bisher gewährten Pauschales von 300 Thir. zu bewils -- In berfelben Sipung erfolgte zugleich auch die Bewilligung Roften bes in ber Ronigeftrage angelegten Ranale mit 3Thir. 13 Sgr. 4 Pf.

Um 30. ej. wurde ju Stochholm bie bem Könige Carl XII. chtete Statue feierlich enthüllt.

In ber Sigung vom 30. ej. bewilligte bie Stadtverordneten : : - ; . Trammlung befinitiv einen Bufchug von 500 Thirn, jur Anlage einer rude über ben Muhlgraben am Jagerplage jur Raffe 5. Jallifchen Berschönerungevereines unter ber Bebingung, bag bie ite Leveaur'sche Wassertunft ohne weiteres Buthun ber Stadt bes ittigt und Dieses Terrain sowie die Brude ber Stadt als freies Eigenthum überwiesen werbe. — Es wurde ferner bie Genehmigung jum Berfauf einer Flache von 158 | Ruthen von einem vor bem Steinthore gelegenen Ackerplane bes Stadthospitals an den Maurer meister Muller zu bem Preise von 1000 Thir. ertheilt, auch in berfelben Sigung beschloffen, daß die Bergutung für die Berpflegung beim Arbeits. wie beim Siechenhause pro Ropf nicht ferner nach einer von 5 ju 5 Thirn. bes Roggenpreises fteigenben Stala mit 11/4 Bf., fonbern nach einer von 10 ju 10 Thirn. fteigenben Gfala mit 3 Bf. zu erhöhen fei.

2m 1. Dezember verleiht ber Senat bes Freiftaates Lubed bem Dichter Beibel bas Ehrenburgerrecht ber Stadt Lubed.

Un bemfelben Tage wurde mit Legung bes banifch ruffifchen Sauptfabele begonnen.

In ber Racht jum 6. ej. zwischen 121/2 bis 11/2 Uhr zog bei einer Barme von 11º Reaum. ein fehr ftartes Gewitter in ber Richtung von Rordwest nach Subost nabe an unserer Stadt vorüber.

2m 7. ej. Bormittage fand ein gewaltiger Beft . Gub Beft . Sturm ftatt, welcher viele Dacher und Schornfteine mehr ober minder fart beschädigte, Bint- und Blasbedachungen auf bem Bahnhofe und von verschiebenen Fabrif - und anderen Gebäuden sowie eine Anzahl Rupserplatten von der Bedachung des Rothen Thurmes abris und in allen Theilen der Stadt Baume, Zaune und Mauern umwarf. Durch einen durch benselben umgeknickten hohen Schornstein im Helm'schen Zimmerhofe wurden 2 Personen schwer verletzt und auch sonst mehrere Menschen durch herabsallende Ziegelsteine beschädigt. Auch anderwärts hatte dieser Sturm an Gebäuden, in Gärten und Forsten sowie an den Telegraphenleitungen großen Schaden angerichtet.

An demfelben Tage wurde von der Stadtwerordneten Bersammlung, unter Ablehnung ber beantragten Anlage eines Prome = nabenwegs für Fußgänger burch ben Garten ber Königl. Reitbahn, beschlossen, den Magistrat zu ersuchen, mit der Staats = regierung darüber in Unterhandlung zu treten, ob und unter welchen Bedingungen eine eigenthümliche Ueberlassung des ganzen Reitbahn-Grundstucks an die Stadt erfolgen könne. — In derselben Sigung wurde zugleich das öffentliche Ausgebot des Grundstucks der alten Basserfunst zum Verkauf ober zur Verpachtung ges nehmigt.

In einer am 8. ej. abgehaltenen außerordentlichen Situng wurde von der Stadtverordneten-Bersammlung über die Art der Dedung des Defizits im städtischen Haushalts-Etat pro 1869 berathen, jedoch die zu diesem Behuse vorgeschlagene Ershöhung der Mahl- und Schlachtsteuer von  $16^2/_3^0/_0$  sowie die Erhöshung der städtischen Einsommensteuer über 12 Simpla mit 17 gegen 15, resp. 23 gegen 11 Stimmen abgelehnt.

Unter bem 9. ej. erläßt bie hiefige Bolizei Berwaltung eine mit bem 1. Januar 1869 in Rraft getretene Berordnung, burch welche bas Schlachten von Pferben, Efeln und Maulsthieren unter polizeiliche Kontrole gestellt wirb.

Am 11. ej. beging ber Direktor ber hiefigen Königlichen Strafanstalt, Julius von Rohr, sein 50jahriges Dienstjubilaum, an welcher Feier sich auch ber Magistrat burch Uebersenbung eines Gratulationsschreibens betheiligte.

Um 12. ej. wurde von ber Turfischen Regierung ber Griechischen Regierung ein Ultimatum übergeben, welches von letterer bie Ginftellung jeder Unterftugung bes seit 1866 bauerns auf Lobreigung von ber Turfei gerichteten Aufftanbes auf ber

Infel Kreta, auf welcher es bereits 1858 zu einem blutigen Bufammenstoß zwischen Turken und Christen gekommen war, forberte. Die Insel wurde im Interesse der Aufrechthaltung des europäischen Friedens bemnächst von den Großmächten ihrem Schicksale, b. h. den Turken, überlassen, da Griechenland gezwungen wurde, sich dem Beschlusse einer zur Beilegung dieser Frage in Paris zusammengetretenen Konferenz der Großmächte zu fügen und die turkischen Forderungen zu erfüllen.

Um 15. ej. beging ber Thuringisch. Sächsische Berein für Erforschung bes vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale auf bem hiefigen Jägerberge Abends 7 Uhr eine Erinnerungsseier an ben 100 jährigen Todes, tag bes berühmten Chronisten bes Saalkreises und ber Stadt Halle, Johann Christoph von Dreyhaupt, und ließ aus Anlaß bieser Feier eine Gebenktafel an bem Hause Gr. Ulrichsstraße 40 anbringen, welche besagt, "Hier starb J. C. v. Dreyhaupt den 13. September 1768". In gleicher Weise wurde das Haus Kl. Berlin 3 burch seinen Bester, ben Bankagenten Hilbenhagen, mit einer Tasel geschmudt mit folgender Inschrist:

J. C. Dreyhaupt

Hier geb. d. 20. Apr. 1699 Ex astro ad astra.

Am 20. ej. brach in ber Görlit'schen Maschinen Dels Fabrik (Magbeburger Chauffee 13°) Feuer aus, welches jedoch balb gelöscht wurde, nachbem ber Dachstuhl und eine Quantität Del verbrannt war.

Unter bem 23. ej. veröffentlichte ber Magistrat einen neu redigirten, mit dem 1. Januar 1869 in Kraft getretenen Waffersgeld-Tarif, welcher bestimmt, baß alles nicht zum Trinfen, Rochen, Baschen, Scheuern und Spulen für die Hauswirthschaften, zum Baden und Sprengen beim Fegen der Straßen und Höse bestimmte Wasser besonders bezahlt werden muß.

Am 28. ej. wurde von ber Stadtverordneten. Versfammlung die lette Jahressitzung abgehalten und in derselben mit Rucklicht auf die in der Kommission noch nicht zum Abschusse gefommenen Vorberathungen der Etatsvorlage pro 1869 dem Magistrate die Ermächtigung ertheilt, für das Jahr 1869 vorsläusig auf Höhe von 12 Simplis die Einkommensteuer

auszuschreiben und vom 1. Januar 1869 ab auf Grund bes Kämmereis Etats und ber Spezials Etats pro 1868 bie Berwalstung fortzusühren. — Auch bewilligte die Bersammlung eine Summe von 62 Thirn, zur Wiederherstellung ber durch den Orfan am 7. ejumgeworsenen steinernen Gartenmauer am Siechenhause. — Einschließlich dieser Sitzung hatten 1868 überhaupt 36 Stadtsverordnetens Bersammlungen, darunter 2 außerordentliche, stattgesunden, in welchen über 287 Vorlagen und Anträge Beschlußgesaßt wurde.

Die hiefige Universität gablte im Wintersemefter 1868/69 bei ber theologischen Fakultat 7 ordentliche, 5 außerordentliche, bei ber juriftischen 5 ordentliche, 1 außerordentlichen, bei ber medizinischen 8 orbentliche, 3 außerorbentliche, bei ber philosophischen Fafultat 20 orbentliche Brofefforen, 1 Professor honorarius, 7 außerorbentliche Brofessoren, außerbem 19 Brivatbogenten (1 Jur., 7 Medizin., 11 Bhilof.), 3 Leftoren und 4 Exergitienmeifter, fowie, einschließlich 25 nicht immatrifulirter Bharmageuten und 5 Sofpitanten, 868 Buborer, unter welchen 314 Theologen (278 Inlander, 36 Auslander), 53 Juriften (51 Inlander, 2 Auslander), 120 Mediginer (115 Juländer, 5 Ausländer) und 351 der philosophischen Fafultat Angebörige (268 Inlander, 83 Auslander), barunter 197 Landwirthe. — Un Stelle bes nach Wien berufenen außerorbentlichen Brofeffore ber Archaologie, Dr. phil. Alexander Conge, trat ber Dr. phil. Richard Schone, bis babin Brivatbogent an ber Berliner Sochfcule, an die bes Profeffore ber Beredfamfeit, Großherzogl. Babenichen Sofrathe Dr. phil. Theodor Bergf, welcher fich nach Bonn jurudjog, ber von Erlangen hierher berufene Brofeffor Dr. Sein = rich Reil. Auch wurde ber außerorbentliche Brofeffor in ber philofophischen Fafultat, Dr. Rubolph Saym, jum ordentlichen Brofeffor in berfelben Kafultat ernannt. -

Die Anzahl ber Gestorbenen belief sich i. 3. 1868 auf 1284 (gegen 1461 im Borjahre), wovon 690 bem mannlichen, 594 bem weiblichen Geschlecht angehörten und unter benen sich 644 Kinder unter 10 Jahren (344 mannl., 300 weibl. Geschlechts) befanden.

Das Jahr 1868 war im allgemeinen für hanbel und Ine buftrie faum mertlich gunftiger als fein Borganger, ba bas Gefühl ber Unsicherheit burch die fortgeseten Bestrebungen ber Großmächte, insbesondere Frankreichs, Destreichs und Rußlands, ihre Armeen und beren Ausruftung unter Benutung ber in ben Feldzügen von 1866 von Destreich und ben beutschen Sübstaaten gemachten Erschrungen von Grund aus zu reformiren, sowie durch die gleichen Reformen, zu welchen sich die mit Preußen verdündeten Staaten auf Grund ber i. J. 1866 abgeschlossenen Bundnisverträge gesnöthigt sahen, — eher vermehrt als vermindert, — nach innen die Gemüther bedrückte und die Neigung zu neuen größeren Unternehsmungen lähmte. Die Gährung unter den arbeitenden Klassen dauerte auch in diesem Jahre fort und führte zu vielsachen Excessen und Arbeitseinstellungen, welche nicht immer durch gütliche Einigung mit den Arbeitzebern beigelegt werden konnten, wie namentlich in mehreren belgischen und englischen Kohlenwerken, in Schottland, Schweden (bei Trolhätten), Turin, Bologna, Genf, Marfeille, Rheims, Toulouse, Barcelona. Ein militärisches Einschreiten wurde außersem nöthig in Folge von Pöbelexcessen in Prag und mehreren anderen böhmischen Städten, in Triest und in Oresben.

Gine Relhe gewaltiger Gewitter richtete große Berheerungen in mehreren franzößischen Departements und in ben nordwestlichen Provinzen Englands an. Norditalien, Throl und die Schweizer Kantone Teffin und Graubunden wurden in Folge des Austretens des Po, der Etsch und des oberen Rheines gegen Ende September: durch sehr bedeutende Wasserverheerungen heimgesucht, welche allein in den genannten Schweizer Kantonen nach amtlicher Feststellung einen Schaden von über 14 Millionen Francs anrichteten.

Im Rovember und Dezember fanden heftige Eruptionen bes Befuv und bes Aetna ftatt. Im unteren Rheinthale, in England, Illvrien, Dalmatien, Oberöftreich wurden mehr ober minder ftarke Erberschütterungen bemerkt, in Ecuador in Amerika gegen 54,000 Menschenleben burch ein Erdbeben vernichtet.

In Folge ber großen Trodenheit im Sommer fanden in Rußland fehr bedeutende Moors und Waldbrande ftatt und auch in ber Provinz Sachsen famen bergleichen, so insbesondere bei Elsterwerda, wenn auch in beschränkter Ausbehnung zum Ausbruch.

Die Rinderpeft richtete, wie im Borjahre, in Ungarn, Siebenburgen, Galizien, Niederöftreich, Bolen, Bolhynien sowie auch in Aegypten beträchtliche Berheerungen an.

Befentlich gunftiger als im Vorjahre, wenn auch in Folge außerordentlicher Trockenheit bes Sommers nicht so brillant, als ber

l

Stand ber Saaten im Frühsommer noch annehmen ließ, ftellten fich bagegen die Ergebnisse ber Ernte, welche in hiesiger Gegend als eine gesegnete bezeichnet werden konnte. — Rach 1090 pro 1867 und 1279 pro 1868 von den landwirthschaftlichen Bereinen Breußens erstatteten und von dem Königl. landwirthschaftlichen Ministerium zu Berlin zusammen gestellten Ernteberichten konnten — bei ausgezeichneter Dualität des Brotsorns, die Durchschnitts-Ernte-Erträge im preußischen Staate, — eine Mittelernte durch die Jahl 100 bezeichnet, — wie folgt angenommen werden:

| Im Jahr                               |        |                      | 18           | 67                   |              |            | 1868                           |                      |              |                      |                      |            |                                                                            |
|---------------------------------------|--------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Balgen | Roggen               | Gerfie       | <b>Cafer</b>         | Grbien       | Rartoffeln | Balgen                         | Roggen               | Gerfie       | <b>S</b> afer        | Arbsen               | Rartoffefn | 3m 10jährigen<br>Durchichaitt der<br>Sahre 1839—1886<br>ion gangen Staatt: |
| A. Im gangen<br>Staate: Rörner        | 0,74   | 0,74                 | 0,87         | 0,97                 | 0,91         | 0,77       | 0,99                           | 0,94                 | 0,80         | 0,79                 | 0,82                 | 0,95       | Weizen 0,91<br>Roggen 0,87<br>Gerfte 0,89                                  |
| Strop<br>B. in ber Provinz<br>Sachsen | 0,88   | 0,82                 | 0,89         | 0,99                 | 0,96         | -          | 0,97                           | 0,84                 | 0,74         | 0,71                 | 0,77                 | -          | Sartoffein0,8                                                              |
| Rörner<br>Stroh<br>C. im Reg. Bezirt  | 0,82   | 0,82<br>0,80         | 0,84<br>0,85 | 0, <b>92</b><br>0,91 | 0,78<br>0,81 | 0,95       | 1, <b>0</b> 3<br>0, <b>9</b> 8 | 0,94<br>0,88         | 0,88<br>0,85 | 0,87<br>0,82         | 0, <b>92</b><br>0,86 | 0,88       |                                                                            |
| Merfeburg:<br>Körner<br>Strob         | i i    | 0, <b>92</b><br>0,89 | 0,88<br>0,90 | 1,00<br><b>0,9</b> 9 | 0,91<br>0,91 | 1,03<br>—  | 1,0 <b>9</b><br>1,03           | 0,98<br>0 <b>,92</b> | 0,97<br>0,94 | 0,97<br>0,9 <b>2</b> | 0,99<br><b>0,94</b>  | 0,84       |                                                                            |

In ben beiben Jahren rudten brei großartige Unternehmungen mit Macht ihrer Bollenbung entgegen, beren Aussührung ber Rach, welt ein glanzendes Zeugniß für die Fortschritte ber technischen Wiffenschaften ablegen und dem Weltverkehr neue, ben internationalen Betteiser machtig fördernde Bahnen anweisen wird. Es find dies

1) bie auf Grund eines Beschlusses bes subalpinischen Parlaments vom 15. August 1857 im Ottober besselben Jahres zu Barbonneche in Angriff genommene Durch bohrung bes 11,058 Fuß hohen Grenz-punktes zwischen ben Cottischen und ben Graisschen Alpen, bes Mont-Cenis, behus herstellung eines über 1½ geogrph. Meilen (12,220 Meter) langen Tunnels, welcher, nachdem in Folge bes 1859 von Frankreich und Sarbinien mit Destreich geführten Krieges burch ben Turiner Vertrag vom 24. März 1860 zugleich mit Nizza Savopen und mit letzterem auch die hälfte bes Tunnels an Frankreich abgestreten worden, nach einem 1862 abgeschlossenen Vertrage und ber Convention vom 3. Kebruar 1868 unter Mitbetbeiligung Frankreichs

an der Halfte ber Koften von Italien ausgeführt wird und beffen größte Sohe über bem Meere 4118 Fuß beträgt. Durch diesen Tunnel wird eine direfte Eisenbahn Berbindung zwischen dem Mittelständischen Meere und bem Genfer See und von da durch Deutschland mit der Nordsee, beziehentlich nach Paris dis zum Kanal hergestellt. Die dis ult. September 1868 fertig gestellte Strecke war bereits 8842,60 Meter lang.\*)

2) Der 22 Meilen lange Suez Ranal, burch eine vom Französfischen General-Ronsul Ferdinand von Lesseps gegründete, im November 1854 von der ägyptischen Regierung sonzesstonirte Aftien Gesellsschaft "Compagnie universelle du canal maritime de Suez" im Jahre 1859 in Angriff genommen. Derselbe ist bestimmt, durch direkte Berbindung des Rothen Meeres mit dem Mittelmeere den Bölfern der östlichen Halbsugel die reichen Schäte Indiens direkt statt auf dem um zwei Drittel weiteren alten Umschiffungswege um das Kap der guten Hossnung zuzusühren. Im Interesse der Kulturbarmachung des wüsten Anlandes und der zahlreichen, bei seiner Anlage beschäftigten Arbeiter ist zugleich der Süswasser Ranal aus dem Nil durch das Land Gosen nach Suez geführt worden.\*\*)

Als Konkurrent bes Kanals fann ber von einer im Herbste 1868 von ber Legislatur bes Staates New-York konzessionirten Kompagnie projektirte Schiffahrtskanal burch ben bereits seit 1855 von einer Eisenbahn burchzogenen Isthmus von Panama angessehen werden, welcher ben atlantischen mit bem stillen Dzean verbinden und den Weg von New-York nach Francisko um 14,000, ben nach Kanton um 9000, nach Kallao um 10,000, nach Melbourne um 3000 engl. Meilen abkürzen soll.

Während die Unlagefosten bes Suez-Ranals ben Betrag von 400 Millionen Francs nahezu erreichen werden, find die des lette gebachten Ranals zu 65 Millionen Dollars angenommen worben.

<sup>\*)</sup> Auf ber Sübseite war biese Riesenarbeit Ausgangs November 1869 bereits in einer Länge von 6,128, auf der Nordseite von 4,370 Meter zur Ausssührung gebracht, so daß nur noch 1,721 Meter zu durchbohren blieben.

<sup>\*\*)</sup> Der Kanal ist inzwischen am 17. November 1869, bem 64. Geburtstage Lesseps', in Gegenwart bes Bizelönigs von Aegypten, ber Kaiserin Eugenie von Frankreich, bes Kaisers von Oestreich, bes Kronprinzen von Breußen, bes Prinzen und ber Prinzessin heinrich ber Nieberlande und vieler anderer hochgesellter Versönlichsteiten seierlich eröffnet worden.

3) Die im Jahre 1866 begonnene Anlage ber Pacific. Eifensbahn, welche bestimmt ist, New. Porf mit St. Francisto auf bem ca. 3000 engl. Meilen langen Landwege, beziehentlich ben Atlantischen mit bem Stillen Ozean in Berbindung zu seten. — 2m 18. April 1868 wurden auf bem höchsten Punkte ber für die Pacific Eisensbahn gewählten Linie in dem Felsengebirge auf dem Evanspasse 8242 Fuß über dem Meeresspiegel die Schienen gelegt.\*)

Gehen wir schließlich zur Vervollständigung unserer Chronit von diesen großartigen internationalen Verfehrs Unlagen mit einem fuhnen Sprunge zu ben Verfehrsanstalten unserer Stadt Halle über, so haben wir über dieselben aus ben Jahren 1867 und 1868 Folgendes mitzutheilen:

### 1. Die Telegraphen-Station. \*\*)

#### Es betrug bei berfelben :

| im Jahre: | bie Zahl: ber hier<br>aufgegeb. Depeschen; | ber hier eingegangenen,<br>für Halle und Umgegenb<br>bestimmten Depeschen; | b. Betrag der hier<br>eingenommenen tele-<br>graph. Gebühren; |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1865      | 13,320                                     | 12,960                                                                     | 5020 Thir.                                                    |
| 1866      | 16,800                                     | 16,850                                                                     | 55 <b>4</b> 0 "                                               |
| 1867      | 21,250                                     | 19,630                                                                     | 6000 ",                                                       |
| 1868      | 28,440                                     | 28,550                                                                     | <b>762</b> 5 ",                                               |

Da die aufgestellte Stangenreihe die Aubringung einer größeren Anzahl von Drähten nicht mehr zuließ, die andauernde Steigerung bes Berkehrs aber eine weitere Bermehrung berselben unabweislich forberte, so mußte — wie dies in allen größeren Städten bereits früher geschehen — im Jahre 1868 auch in Halle mit Anlegung einer unterirdischen Stadtleitung vorgegangen werben.

Da bei ben ungunftigen finanziellen Verhältnissen bes Rordbeutschen Bundes, in bessen Ressort die gesammte Telegraphen = Verwaltung bekanntlich mit dem Beginn des Jahres 1868 übergegangen war, die Mittel zur Beschaffung der erforderlichen neuen Telegraphen = Rabel nicht disponibel gemacht werden konnten, so wurde hier ein Theil der im Jahre 1866 ursprünglich für Kriegszwecke be=

<sup>\*)</sup> Sie wurde inzwischen, am 10. Mai 1869, burch Einschlagung best letzten Schienennagels vollendet. — Das westliche Ende bieses großen Schienenwegs, die Central-Pacific-Cisenbahn in Kalisornien, war bereits 1863 in Satramento in Angriff genommen worden.

<sup>\*\*)</sup> Cl. v. Hagen "Die Stadt Halle", Bb. I, S. 357 - 360.

schafften, bemnachst nicht zur Berwendung gekommenen Feld Teles graphen : Rabel in Gebrauch genommen.

Jebe einzelne Leitung biefer Kabel besticht aus 3 Liten von feinem Stahlbraht, welche burch einen Ueberzug von Kautschuck isoslirt und zum Schutze gegen äußere Beschädigungen mit Kupferblechsstreisen umsponnen sind. Je 7 bieser Leitungen sind burch Unwickeln mit getheertem Hansband zu einem Kabel vereinigt.

Da sämmtliche von Often und Norben kommende Leitungen am nörblichen Ausgange bes hiefigen Bahnhofs, alle von Süben und Westen kommenden aber am süblichen Bahnhofs-Ausgange sich vereinigen, so mußte es sich empsehlen, die unterirdische Stabtleitung vom Gebäube der Telegraphen-Station aus in zwei verschiedenen Richtungen nach den vorgenannten beiden Bahnhofs-Ausgängen zu sühren und sind daher zum nördlichen Endpunkte 5 Kabel à 7 = 35 Drähte und zum süblichen Ende 7 Kabel à 6 = 42 Drähte gessührt und somit die Einführung von 77 Leitungen in das hiesige Stations-Losal ermöglicht worden.

Mit dem Beginn des Jahres 1868 ift in Stelle des dis dahin hier stationirten Ober-Telegraphen-Inspetiors, welcher lediglich als ständiger Rommissarius der Telegraphen Direktion zu Berlin fungirte, eine selbstständige Telegraphen Direktion in Halle etablirt worden. Diese Behörde bildet die erste Instanz in allen dienstlichen Angelegenheiten der im Bezirk derselben belegenen Telegraphen Stationen und ressortiet von der die II. Abtheilung des Bundeskanzler-Amtes bildenden General Direktion der Telegraphen des Nordbeutschen Bundes zu Berlin.

Das Bersonal ber Telegraphen-Direktion besteht aus einem Telegraphen-Direktor, 3 Telegraphen-Direktions-Rathen, 4 Direktions-Sekretären, 1 Registrator, 1 Journalführer, 2 Kalkulatoren, 1 Materialien-Berwalter, 3 Kanzlisten, 3 Hiss-Arbeitern und 2 Kanzleibienern, während die nunmehr vollständig von der Direktion getrennte Orts-Telegraphen-Station, welche permanenten Dienst hat, mit 1 Telegraphen-Inspektor, 4 Telegraphen-Sekretären, 20 Obertelegraphisten, 16 Telegraphisten und 8 Telegraphenboten besetzt ist. Die Zahl der bei ihr im Betriebe besindlichen Apparate belief sich 1868 auf 26.

## 2. Die Gberpofidirektion.")

|    | Es         | betri  | ıg              |                  |         |         |               |                   |            | 1867:                    | 1868:             |
|----|------------|--------|-----------------|------------------|---------|---------|---------------|-------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| a. | die Zahl   | der    | von der         | felben r         | efforti | render  | 1 Boff        | . Ank             | ılten      | 105                      | 106               |
| b. | bo.        | der    | Beamter         | n und !          | Unter   | beamt   | en            |                   |            | 785                      | 818               |
| c. | bo.        | der    | Posthali        | ereien .         |         |         |               |                   |            | 47                       | 47                |
| d. | do.        | ber    | Boftpfer        | rbe              |         |         |               | . ,               |            | 410                      | 412               |
| e. | bo.        | ber    | Gifenbe         | ihn - Po         | ften    |         |               |                   | mit        |                          |                   |
|    |            |        | Post            | efördern         | mg)     |         |               |                   |            | 16                       | 10                |
| f. | do.        |        | Perfon          |                  |         |         |               |                   |            | 97                       | 119               |
| g. | do.        |        | regelmå         |                  |         |         |               |                   | R.         | 27                       | 25                |
| h. | do.        | der    | angeton         | amenen           | gewö    | hulide  | en <b>B</b> 1 | riefe:            |            |                          |                   |
|    |            |        |                 |                  | 1       | 867     |               |                   |            | 1868                     | l .               |
|    |            |        | _               | nom 3            |         |         | Aus           |                   |            | Inl.                     | v. Ausl.          |
|    | der gewi   |        |                 | 4,330,           | 989,    | 788     | 8,892         |                   | 4,357      | ,698,                    | 86,468,           |
|    | der retor  |        |                 | 51,<br>22        | ,311,   | 19      | 9,474         | ,                 | 56         | ,082,                    | 2,317,            |
|    | mit Wa     |        |                 | 22               | ,321,   |         | 3,92          | 1,                | 20         | 0,937,                   | 1,806,            |
|    | unter R    |        |                 | 493              | ,181,   | 21      | <b>2,</b> 58! | Š,                | 73         | 5,548,                   | 21,553,           |
| 1. | d. Zahl    |        |                 |                  |         |         |               |                   | -          |                          |                   |
|    | Badete     |        |                 |                  |         |         |               |                   |            | • • • •                  |                   |
|    | deklarirt  | em 4   |                 | 362              |         |         | _             | -                 |            |                          | 6,478             |
| L  | bo.        | ha     |                 | it <b>53,4</b> 8 | 9,599.  | TG.     |               | . 5               | 7,929,     | 579 <i>96</i> ,5         | 63,91 <b>0.%</b>  |
| A. | deklariri  |        |                 | 731              | I 595   |         |               |                   | 73         | 8 060                    | 2,993,            |
| 1. | ber auf    |        |                 | 101              | ,020    | ,       |               |                   |            | G,000,                   | 2,000,            |
| •• |            |        |                 | 1 556 1          | 70.9    | Z 39    | 097           | <i>M</i> 2        | 155.0      | 87. M                    | 8 <i>Sgr</i> :3 \ |
| m  | . die 30   | ibi t  | er mit          | Brieffal         | Hen 19  | erfebe  | ,oo           | 18                | 67 :       | 186                      | 85                |
|    | Ortichal   | ten    |                 |                  |         |         |               |                   | 598        |                          | 622               |
| n. | die Bah    |        | mit ben         | Roften a         | ereift. | Rerio   | nen           | 131               |            |                          |                   |
|    |            |        |                 |                  |         |         |               |                   |            |                          | ,095. —           |
|    |            |        | ., <b>.</b> , . | 0 - D C          |         |         |               | _,,               | ,          |                          | ,                 |
|    | •          |        |                 | m                | ~       |         |               |                   | <b>~</b> - |                          | m e               |
|    |            |        |                 | -                | opt a   | mre     |               |                   | Wa 13      |                          | ·Poft·            |
| e  | ępebiti    | o n    | betrug:         |                  |         |         | 18            | 67:               |            | 186                      | 8:                |
| 1. | die Sti    | ückzal | hl der d        | aselbst a        | ufg     | t =     |               |                   |            |                          |                   |
|    | liefer     | t. re  | fomm            | and. B           | riefe   |         | 25,4          | 166               |            | 29,                      | 549               |
| 2. | . do. d. ( |        |                 |                  |         |         |               |                   |            |                          | •                 |
|    |            |        | für ber         |                  |         |         |               | 166               |            | 26,                      |                   |
|    |            |        | im Tr           |                  |         |         |               | 500               |            | 8,                       |                   |
| 3. | . 00. do.  | auf    | gelief.         | Poft-V           | lnwe    | iſ.     | 11,           | 926               |            | 23,                      | 145               |
|    | S. S.      |        |                 |                  |         | 136,3   |               |                   | O.\. 2     | 58 <b>,3</b> 59 <i>9</i> | 4.7.86.7.J        |
| 4. | do. do.    | ein    | gegang.         | do.              |         | 1 49A   |               | 517<br>% 1 42     | 2 4 4      | 49,                      | 816<br>264 ca     |
|    | _          |        |                 |                  | m       | ii 460, | , w v U J     | Б. 1 <i>Лу</i> г. | منحد ه     | 14,600                   | Ry 4 Syr.         |

<sup>\*)</sup> S. v. Pagen "Die Stadt halle" Bb. I, S. 353—357 u. Chronik pro 1867 unter "1. Februar".

| 5. bo. do. angetomm. Briefe u.                 |                                          |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Padete m. beflar. Werth-Inhlt.                 | 1867:                                    | 1868:                              |
| a. für den Ort                                 | 116,624 Stück,                           | 99,555 <b>€tď</b> .,               |
| b. im Transit                                  | 116,773 "                                | 35,721 "                           |
| 6. do. do. aufgelief. do. do.                  | 74,398 "                                 | 80,970 ,,                          |
| 7. do. do. angetomm. Padete ohne               |                                          |                                    |
| deklar. Werth a. für den Ort                   | 113,702 ,,                               | 123,920 "                          |
| b. im Transit                                  | 127,617 ,,                               | 65,9 <b>24</b> "                   |
|                                                | 130,708 "                                | 148,926 "                          |
| 9. d. Studzahl d. aufgelief. Borfchuffend.     |                                          | 17,118                             |
| mit Borfcußbetrag von 35                       | ,1 <b>32</b> <i>死</i> ,18 <i>死</i> ,4人 3 | 5,289 <i>S</i> g.— <i>Sy</i> r.5.1 |
| 10. do. der durch Salle transitirenden         | 00.000                                   | 0.405                              |
| Vorschußsendungen<br>mit Borschußbetrag von 6: |                                          | 6,105                              |
| 11: die Bost - Einnahmen betrugen:             | 1,001 Jig. 0 Jgr. 1,00, 1                | O, REOJE, IJY, UN                  |
| an pala commandant accompany                   | Thir. Sar. Bf.                           | Thir. Sgr. Pf.                     |
| a. für Freimarten u. Franto-Rouverts           | 25,164 12 5                              |                                    |
| b. für Porto von den Briefpoften               | 22,441 — 2                               | 4,881 23 8                         |
| c. do. von den Fahrposten                      | 26,446 12 —                              | 26,606 1 10                        |
| d. von bem Personenverkehr, incl.              |                                          |                                    |
| Ueberfrachtsporto                              | <b>3,</b> 769 18 —                       | 4,625 26 —                         |
| 12. die Anzahl der von Halle abge-             |                                          |                                    |
| reiften Personen                               | <b>7929</b>                              | 8479                               |
| 13. die Studzahl der von Halle ver-            |                                          |                                    |
| fandten Beitungenummern                        | 1,399,610                                | 1,223,368                          |
| 14. die Stückahl der innerhalb 12              | 4 7 0 0 7 0                              |                                    |
| Woch. im Orte bestellt. Gegenstände*)          | 156,379                                  | 197,603                            |

#### 3. Die Cisenbahnen. \*\*)

Es betrug auf ber Station Halle:

#### A. ber Berfonen Berfebr

| <b>4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4</b> | noa     | Halle:  | na       | ch Halle: |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1867:   | 1868:   | 1867:    | 1868:     |       |
| 1. auf ber Magbeb.=Leizig. Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 185,458 | 211,620 | 187,402  | 209,500   | Berf. |
| 2. auf ber Salle-Raffeler Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 104,583 | <u> </u> | 107,212   |       |
| 3. auf ber Anhaltischen Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88,219  | 95,914  | 85,259   | 94,507    | =     |
| 4. auf ber Thüringer Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116,784 | 114,122 | 115,153  | 115,935   | =     |
| im Gangen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 390,461 | 526,239 | 387,814  | 527,154   | Berf. |
| gegen i. J. 1859 mit nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •       | 234,270 | •        | 233,474   | =     |
| einschließlich ber Halle-Raffeler<br>Bahn im Jahre 1868 mehr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 291,969 |          | 293,680   | Perf. |

<sup>\*)</sup> Die sammtlichen Ermittelungen haben für je 1 Monat eine Woche lang stattgefunden.

<sup>\*\*)</sup> Brgl. v. hagen "Die Stabt Halle" Bb. I, S. 348—352 und bie Jahresberichte ber hanbelstammer für halle 2c. für 1865—1868, die jedoch in ben ersteren Jahrgängen wegen ber vielsach intorrett angegebenen, bez. aufgerechneten Zahlen nicht unbedingt verläßlich erschienen.

## B. ber Guter Better

| · m Genti-Annyi                 |           |            |            |             |  |  |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|--|--|
|                                 | rou       | bele:      | ned hale:  |             |  |  |
|                                 | 1867 :    | 1868:      | 1567:      | 1966:       |  |  |
|                                 |           | Str.       |            |             |  |  |
| 1. auf b. Magte-Leipe Bahn      |           |            |            | 2,350,678   |  |  |
| 2. auf b. Calle-Raffeier Babu   |           | 1,031,372  |            |             |  |  |
| 3. auf ber Anbalniden Babn      |           | 1,001,423  |            |             |  |  |
| 4. auf ber Thuringer Babu       |           | 946,930    |            |             |  |  |
| im Ganjen :                     | 3.691.839 | 5.017.917_ | 4,793,923_ | 6.265.974   |  |  |
| gegen i. 3. 1859 mit unr        | -,,,,     | 1,030,573  |            | 958,027     |  |  |
| einschließlich b. Salle-Raneler |           |            |            |             |  |  |
| Bahn i. J. 1868 mehr:           |           | 3,967,044, |            | 5,310,967,, |  |  |
| V-7 Q                           |           | -,,,-      |            |             |  |  |

# Anhang.

# Die Hallische Pfannerschaft.

Mit der feit Anfang 1868 eingetretenen Aufhebung des Salzmonopols und der zwischen bem Königlichen Fietus und der hiefigen Pfannerschaft bestandenen Salgvertrage von 1810 und 1817, sowie durch den hierüber abgefchloffenen Bergleich vom 7. Februar 1868 haben die Rechts ., Bermogens . und Betriebsverhaltniffe, insbesondere auch die Theilnahmerechte ber Gigenthumer der früheren Salgtothe, jestigen Siedegerechtigkeiten, der Soolbrunnen und der eigentlichen Pfanner eine fehr wesentliche und in die innern Rechte ber zwischen ihnen bestandenen Gemeinschaft tief einschneidende Umgestaltung erlitten, wie dies eine Bergleichung zwischen dem Jest und dem Sonft er-Die Salzfabritation ber Sallifchen fiedeberechtigten Salztoth. geben wird. eigenthumer, d. h. ber Pfanner, lagt fich jurudführen auf eine Schenkunge. urkunde des Raifers Otto I. vom 11. April 965, zufolge welcher derfelbe das Hallische Salzwert dem Erzbisthum Magdeburg übereignete und welche von Raiser Otto II. unterm 5. Juni 973 bestätigt wurde. bischöfe von Magdeburg scheinen in deffen Folge dieses Salzwerk an Dritte in Lehn gegeben ju haben; wenigstens geht biefe Lehnsqualitat aus bem Brivilegium vom 30. Juli 1263 zweifellos hervor. Das Salzwert bilbete jedoch kein eignes Lehngut, vielmehr läßt fich aus bem Inhalte ber Urfunden aus den Jahren 1345 und 1439 entnehmen, daß daffelbe in eine Anzahl von Lehnen getheilt war, mit welchen die einzelnen Bafallen jeder für fich und feine Rachkommen, alfo als getrennte, felbftftanbige Lehne, belieben wurden, und zwar, wie aus einer Urkunde von 1479 hervorgeht, zur gesammten Sand. Auch scheint bas lehnsherrliche Eigenthum im Laufe ber Beit eine Trennung erfahren zu haben, indem einzelne Bafallen die Lebnwaaren auch an Andere g. B. an die Grafen Schwarzburg zu entrichten hatten. Eine Trennung zwischen bem Befite ber Soolbrunnen und ber Berechtigung gur Berfiedung lagt fich in jener Zeit nicht erkennen; vielmehr fcheint man unter Lehngut ein Roth, b. h. bas Siebehaus mit bem Rechte auf einen Antheil an den Soolbrunnen, verstanden zu haben. Erft in spaterer Zeit machte fich eine Trennung Diefer Lehngüter geltend, wahrscheinlich um die Bortheile resp. Rupungen bes Lehnguts burch bie Parzellirung möglichft vielen Rachkommen zu Gute kommen zu laffen. Buerft tritt biefe Trennung in ber Regiments Dronung von 1479/82 zu Tage. In jene Zeit fiel auch die vom Erzbischof Erneftus verfügte Ronfistation des 4. Theils der Rothe und der Soolbrunnen zur Strafe für die Widerspenftigkeit der Hallischen Durch verschiedene f. g. Thalbordnungen von 1475, 1482 und Pfanner.

burch die Bfannerordnung von 1644 wurden die innern Rechtsverhaltniffe der Roth - und Soolengutsbefiger naber regulirt, auch das Recht jum Befipe eines Rothes und zur Salzfabritation auf die Sallifche Burgerqualität gegrundet. Rach Aufhebung bes Erzbisthums Magdeburg und beffen Uebergang an die Krone Breußen gingen auch die bis dahin noch nicht allobifigirten mit Ausnahme ber andern Lehnsherrn lehnpflichtigen Lehne an bie Krone Preugen über, und diese wurden alsbald durch die f. g. Affefuration des Ronigs Friedrich Bilbelm I. vom 10. Januar 1722 unter Borbehalt eines Erbkanons allodifizirt. Diese Allodifikation umfaßte 54% Roth, 1059'/2 Bf. Deutschborn, 680 Bf. Gutjahrborn, 54'/3 Quart und 1/2 Bfd. Meterigborn und 20'/2 Rosel und 3 Quart Hackborn, aus welchen 4 Brunnen die Salzfiedung ehedem erfolgte. Diese Salzfas britation gefchab in verfcbiedenen fleinen Siedehaufern ober f. g. Rothen, beren Angahl vielfach gewechselt hat und öftere mehr, öftere weniger als Erft in den 1780er Jahren wurden die damals noch 93 100 betrug. bestehenden Rothe in zwei große Siedehäuser verwandelt und in diesen bie Salzfabrikation für gemeinschaftliche Rechnung betrieben, die Bezeichnung ber Rothe für die fo entftandenen Siedegerechtigkeiten und die der Soolenguter ber einzelnen Theilnehmer gur Bezeichnung ihrer ideellen Antheile an der gegründeten Gemeinschaft bis jest beibehalten.

Bei den aus vorstehenden Andeutungen erklärbaren verwickelten Besits und Rutungsverhältnissen der Koths und Soolengutsbesitzer machte sich eine Regelung dieser Rechtsverhältnisse nothig, und war daher die Salzsfabrikation der ältesten Zeit nicht blos in Betress der einzelnen Antheile der Interessenten, sondern auch in Betress des gesammten jährlichen Produktionsquantums verschiedenen Beschränkungen, namentlich den Bestimmungen der Thalgerichte als der vorgesetzten Behörde unterworsen. Dieses jährliche Produktionsquantum wurde zuletzt durch die von der Pfännerschaft mit der Staatsregierung im Jahre 1817 abgeschlossenen Bertrag auf 2285 Last & 4000 Pfd. pro 1 Jahr sestgeskelt und beschränkt, dergestalt, das die Pfännersschaft unter Berzicht auf den bisherigen Salzhandel und auf Salzsabrikation über diesen Betrag hinaus sich zur Lieserung dieses Quantums, die Staatsregierung aber sich zu dessen Konahme und zur Zahlung eines Preises von

42 Thir. pr. Laft verpflichtete.

Die Salzgewinnung, welche ehebem durch Berfiedung ber Soole wie obgedacht aus den 4 Soolbrunnen im s. g. Thale oder in der Halle: Deutsch, Gutjahr, Meterig = und Hackborn, erfolgte, ist in neuerer Zeit jedoch nur aus dem Gutjahr Brunnen bewirkt worden und wird auch gegenwartig lediglich aus ihm bewirkt.

Die Antheile bei dem Bezug der Soole oder die Ausbeuten aus den 4 Soolbrunnen wurden dadurch bemeffen, daß nicht der Jahresbedarf sondern der Bedarf einer jeden Siedewoche in Betracht tam, und daß hierbei:

der Deutsch-Brunnen in 32 Stuhle à 4 Quart à 12 Pfannen à 5 Rober in Sa. 7680 Bober,

der Gutjahr Brunnen in 12 Stühle à 7 Quart à 12 Pfannen à 3<sup>3</sup>/3 Tober in Sa. 3696 Rober. der Meterits-Brunnen in 4 Stuble à 20 Quart à 2 Rösel à 5 Zober in Sa. 800 Zober,

ber hadeborn in 2 Stühle à 16 Rosel à 24 Zober in Sa. 768 Zober eingetheilt waren und nach diesen Maßen, wobei der bei allen 4 Brunnen gleiches Maß haltende Zober als Maßeinheit galt, die Antheile der einzelnen Berechtigten an den 4 Soolbrunnen bezeichnet wurden.

Unter Brunnen war daher die Gefammtmenge der Soole, welche in einer Siedewoche gur Berfiedung in den pfannerschaftlichen Kothen gefördert

wird, zu verfteben.

Eine Berschiedenheit in dem jährlichen Soolbedarf wurde seit dem Bertrag von 1817 nur dadurch herbeigeführt, daß für sammtliche Kothe alljährlich zwar eine bestimmte Anzahl Siedewochen festgestellt wurde, daß aber diese Anzahl seit dem Bertrage von 1817 zwischen 111/2 und 12 Siedewochen abwechselte.

In der Bezeichnung des Maßes der Soole, welche jeder Miteigensthumer der Brunnen auf seinen Antheil für jede Siedewoche zugewiesen ershielt, wurde also zugleich sein Eigenthumsantheil an dem einen oder andern Brunnen ausgedrückt.

Die Ausbeute an Soole belief fich nach obigen Zahlen auf 12,944

Rober pro Siedewoche.

Bor dem Beginn oder beim Beginn der ersten Siedewoche in jedem Jahre wurden diese Soolenantheile d. i. Soolengut den einzelnen Kothen zur Versiedung überwiesen. Die Vertheilung war keine gleichmäßige unter die einzelnen Kothe, jedoch durfte kein Koth über ein durch die Anzahl Zober bezeichnetes Maximalquantum in einer Siedewoche versieden, auch mußte die Summe der auf die einzelnen Kothe vertheilten Soolmenge mit

ber gesammten obenangegebenen Ausbeute übereinstimmen.

Diefe alliabrliche Bertheilung geschab in einem Termin früher vor ben Thalgerichten, Stadtrath und mehreren andern Beamten, gulett bor bem Thalamt. Die dem einzelnen Rothe jum Berfieden überwiesene Gools menge burch Bezeichnung ber Brunnenantheile noch obigen Dagen bieg die Befatung bes Rothes, und der Termin, in welchem biefe Befatung ber Rothe erfolgte und in welchem bas Thalamt die Befapung jeden Rothes theils dem Betrage nach, theils hinfichtlich des Eigenthums . oder Berfügungs. rechts über Rothe und Soolenguter prufen follte, ber Befatungstermin oder Befattag; das von jedem fiedeberechtigten Rothbefiger hierbei in duplo zu überreichenbe, die Befagung enthaltende Schriftftud hief Befaggettel. Die Brufung ber Legitimation bes Bfanners und bes Befigers bes ihm gur Berfiedung überlaffenen Soolguts erfolgte früher auf Grund ber f. g. Lebntafel von Bache, und mußten alle Befigveranderungen fofort im Befatungstermin burch Auspoliren des fruberen Ramens und Eintragung bes Ramens bes neuen Befigers (Schrift) erfolgen. Rur ber vor ober im Befatunge - Termin in die Lebntafel eingetragene flebeberechtigte Gigenthumer von Rothen oder Soolenguter wurde als folder angesehen, und nur ein folder Pfanner murbe gur Befatung jugelaffen, aber auch nur mit folden Soolgutern, beren Befiger burch die Lehntafel legitimirt waren. An Stelle

ber Lehntafeln traten im 18. Jahrhundert Die f. g. Sandel 6bucher und feit 1804 die von den Civilgerichten geführten Sppothetenbucher. Seit langerer Beit ift leiber von der Legitimation ber in dem Befatzettel benannten Soolgutebefiger ganglich und von der der Rothbefiger infoweit abgesehen worden, daß der Rachweis der Befittitelberichtigung nicht mehr erfordert wurde, wenn das Thalamt den befigenden Bfanner durch Dofw mente für legitimirt halten zu tonnen glaubte. Dag burch eine folche Rachficht bei der Legitimationsprufung eine Berdunkelung der Befitverbaltniffe je langer befto größer murbe, bedarf wohl feiner weitern Erlauterung. Außer ben in vorgebachter Beife ben einzelnen Rothen überwiesenen Soolenantheilen wurden nun noch verschiedene Soolenmengen gur Berfiedung gezogen und amar theils gur Lohnung ber Arbeiter, theils gur Befoldung ber Beamten und Bedienten, theils gur Inftandhaltung der Brunnen (Gerenthe), theils gur Rothdurft armer Leute, Rirchen, Schulen und fonftiger milden Stiftungen, theils zu andern in den Thalbordnungen und Pfannerordnungen naber angegebenen 3meden (Borfoole, Rauffoole, Bfaffenfoole, Schulerfoole, Borntragersoole). Da übrigens hierdurch nicht fammkliche Soole der Salzbrunnen konfumirt, die überschüffige Soole vielmehr in die Saale geleitet wurde, fo hatte schon vor zwei Jahrhunderten die landesberrliche Beborde dieselbe in Anspruch genommen und als f. g. Extrafoole in die von ihr vor dem Rlausthore angelegte Saline geleitet und dort versotten.

Da wie obgedacht die vier Brunnen nicht alleiniges Eigenthum der Privaten waren, vielmehr der Landesherr in Folge der vom Erzbischof Ernestus verfügten Konsistation den 4. Antheil an den 4 Svolbrunnen (s. g. landesherrliche Quarte) hatte, so wurde dieser Sovlenantheil früher separat für den Landesherrn in landesherrlichen Siedehäusern in der Halle versotten, in Folge der obgedachten Berträge von 1810 und 1817 aber den siedeberechtigten Kothbesitzern, d. i. den Pfannern, zur eigenen Berkledung und Berfügung überlassen.

Wie schon aus Borstehendem zu entnehmen, so find bei der Salzgewinnung und dem daraus erzielten Gewinn oder Ertrag drei Kategorien

vom Intereffenten zu unterscheiden, nämlich :

1) die Eigenthumer der Soolbrunnen (Soolgutsbefiger),

2) die Eigenthumer der Kothe, jest Siedegerechtigkeiten, 3) die eigentlichen Bfanner, d. h. die alleinigen Siedeberechtigten.

1. Die Soolgutsbesitzer waren als solche noch keineswegs zur Salzstedung berechtigt, wohl aber verpflichtet, aus den obbezeichneten Brunnen den Pfännern die ihnen für ihren Salzbedarf benöthigte, durch obgedachte Boberzahl in Bezug auf das zulässige Bezugsquantum bezeichnete Soolmenge verabfolgen zu lassen, und zwar zur Zeit des Bestehens der einzelnen 93 Rothe an jeden einzelnen Pfänner die durch den Besatzettel für jede Siedewoche ihm gutgeschriebene Quantität. Später bei der gemeinschaftlichen Siedung in den 2 großen Siedehäusern erfolgte thatsächlich die Lieserung Soolmenge nicht mehr an die einzelnen Pfänner, sondern an die gespsännerschaft; allein die Erträge aus der in dieser Beise überlassenen

(in Sied und Bersagung gegebenen) Soole wurden den einzelnen Soolgutsbesitzern nach Berhältniß ihrer ideellen Antheile an den einzelnen 4 Sools brunnen und nach Maßgabe der früheren Ertragsverhältnisse der Brunnen zu einander berechnet und vertheilt, also die Fortsetzung der Soollieserung für die einzelnen 93 Kothe aus den 4 Soolbrunnen singirt. Diese 4 Soolbrunnen befanden sich übrigens keineswegs in einem Gesammteigenthum der Soolgutsbesitzer, vielmehr bildet jeder Brunnen ein für sich bestehendes und im Gesammteigenthum nur der bei ihm betheiligten Soolengutsbesitzer bestadliches Rechtsobiett.

Infofern nun ein Soolgutsbefiger burch den Befit an Salgtothen augleich Pfanner mar und zur Rothbesatung genügendes Soolgut besag, fo befette er fein Roth mit dem eigenen Soolgut; hatte er dagegen mehr an Soolgut, als zur Befatung gulaffig mar, fo mußte er, ebenfo auch berfenige Soolautebefiger, welcher nicht Pfanner war, bas disponible Soolenaut einem beffelben bedürftigen Bfanner gur Befatung beffen Salgtothes behufs ber Berfiedung überlaffen (in Sied und Berfagung geben). Derfelbe konnte übrigens eventualiter durch die Thalgerichte auf Anrufen des Bfanners nach Befinden bagu gezwungen werden, wenn berjenige Bfanner barauf antrug, welcher bas jur Befatung feines Rothes als Minimum erforderliche Soolengut nicht befaß und das ihm fehlende Quantum von einem ober mehreren Soolgutsbefigern, infoweit fie disponibles Soolgut befagen, im gutlichen Bege nicht erlangen konnte. Das gegenseitige Intereffe führte in der Regel ju einer gutlichen Bereinbarung über die Ueberlaffung und Berpachtung und die Uebernahme oder Abpachtumg der disponiblen Soolenaüter. Diefelbe erfolgte übrigens vor dem Befagungstermin ftets auf bas bevorftebende 3abr.

Für diese Ueberlassung des Soolengutes (Berfagung) hatte der Pfänner dessen Besitzer zu entschädigen und zwar auf Grund des sog. Generalverschlags, welcher zu Ende jeden Jahres für das verlausene Jahr oder zu Ansang eines Jahres für das vorhergehende vom Thalamt publizirt wurde und in welchem der Soolpreis für die einzelnen Soolgüter enthalten war. Der in solcher Beise offiziell ermittelte Soolpreis bildete die Entschädigungssumme.

In frühren Zeiten wurde dieser Soolpreis durch 4 s. g. Borsschläger unter Berückschitigung der Anzahl Siedewochen des verlausenen Jahres, ferner unter Berückschitigung des Salzpreises, der Selbstoften und sonstigen Ausgaben wie obbemerkt alljährlich für das verstoffene Jahr vor dem Besatzungstermin ermitttelt und der sich hierbei ergebende übrig bleibende Gewinn zur hälfte als Gewinn aus der Salzstedung dem Pfänner (Pfänners gewinn) überwiesen, zur andern hälste auf das Soolgut geworsen (Svolpreis Ausläufte). Dieser Soolpreis wurde sodann vom Thalsamte (Thalgericht) bestätigt und bei der Besatzung durch den f. g. Generals verschlag (Zusammenstellung der Soolpreise nach den verschiedenen Gabtungen der Thalgüter) publizirt. Seit 1779/1780 sind jedoch diese Spezialsverschläge nicht mehr zur Ausstührung gelangt, vielmehr ist der Soolpreis in den publizirten Generalverschlägen konstant geblieben die Schluß 1867.

Die Absindung der Soolgutsbesitzer für Abgabe ihres Soolenguts, also das Bachtgeld für dasselbe, war zwar wie bereits angedeutet der Brivatseinigung überlassen, in deren Ermangelung aber erfolgte sie auf Grundlage dieses Generalverschlags. Die Zahlung des Pachtgeldes wurde ohne Bermittelung der pfannerschaftlichen Kassenbeamten von dem Pfanner unmittelsbar an den betreffenden Soolgutsbesitzer bewirkt, und zwar nach Rassgabe der Einigung entweder nach Publikation des Generalverschlags in einer Summe oder theilweise schon vorher durch Abschlagszahlung (Pranumeration) auf die durch den nächsten Generalverschlag sich ergebende Ausläufte.

- Die Eigenthumer ber Rothe waren als folche noch nicht gur Salgfabritation (Pfannwerten) befugt, fie mußten vielmehr erft fic die Eigenschaften eines Pfanners erwerben. Nicht jeder tonnte diefe Gigenschaft erlangen, fie war nach der Pfannerordrung vom 8. Januar 1644 unter einigen Modifitationen bis Schluß 1867 an verschiedene Bedingungen gefnupft, ohne beren Erfullung ber Rothbefiger von ber Salgfiedung tros feines Eigenthumsrechts ausgeschloffen blieb. Unter Anderem mar nicht flebeberechtigt: a. berjenige Rothbefiger, welcher nicht wenigstens die Salfte eines Rothes befag, b. berjenige, welcher außerhalb Salle wohnte und nicht wenigstens 6 Monate lang in Salle f. g. Refideng bielt. In bem einen wie in dem andern galle mußte ein folder Rothbefiger fein Roth ober feinen Antheil daran an einen Pfanner verpachten und fich mit ber f. a. Rothe penfion, d. h. ber in dem oben erwähnten Generalverschlag in abnlicher Beife wie fur die Soolenguter offiziell alljährlich festgeseten Abfindung begnügen, welche, je nachdem das Roth den Ramen eines Bogels, eines vierfüßigen Thieres ober einer Sache trug, b. h. je nachdem daffelbe als ein arofies, ein mittleres ober ein fleines Roth bezeichnet mar, in 3 verschiedes nen Summen ausgedruckt mar. Seit 1775 ift Diefe Rothpenfion unverändert geblieben.
- 3. Die 3. Kategorie der Interessenten bilbeten die Pfanner. Außer andern Bedingungen mußte der Kotheigenthumer zur Erlangung der Pfannereigenschaft d. h. der Siedeberechtigung, wie bemerkt, entweder mindeftens die Salfte eines Kothes (Siedegerechtigkeit) bestigen oder als Ausswärtiger wenigstens 6 Monat in Halle wohnen. Bon der Erfüllung dieser letztern Bedingung konnte er sich von der Königl. Staatsbehörde dispensiren lassen.

Die siedeberechtigten Kotheigenthumer waren die alleinigen privilegirten Salzsabrikanten. Sie betrieben dieses Gewerbe seit 1780 in den 2 erwähnten Siedehäusern für gemeinschaftliche Rechnung, und ihre Gesammtheit ist als die alleinige Inhaberin dieser Gewerbeberechtigung bezüglich Bersiedung der Hallischen Soolen neben dem landesherrlichen Fiscus die Schluß 1867 betrachtet worden und zu betrachten gewesen, wenigstens wurde Kommunals und Gewerbesteuer nicht von den einzelnen Pfännern sondern von der Pfännerschaft erhoben.

Die pfannerschaftlichen Berhaltniffe erlitten nun durch die mit dem Ronigi. Bestphälischen, später Königl. Breußischen Fistus abgeschloffenen Salzverträge von 1810 und 1817, durch die dadurch herbeigeführte Be-

schräntung der jährlichen Salzproduktion auf 2285 Laft Salz à 4000 Pfd. und burch Berpflichtung jur Lieferung Diefes Quantums an ben Roniglichen Fistus für den Preis von 42 Thir. pro Laft, alfo von rund 1 Thir. 3 Sgr. 8 Bf. pro Centner, und unter Aufgabe bes Salzhandels eine mefentliche Beranderung.

Trop diefer Beschränkungen berechnete fich jedoch der jährliche Reinertrag über 50,000 Thir., in dem letten Dezennium zwischen 58-60,000 Thir

Die Pfanner partizipirten mit Ausschluß der Soolgutebefiger und nicht fiedeberechtigten Rotheigenthumer gang allein an diefem Reinertrage, da, wie bemertt, die Soolgutsbefiger nach den Soolpreisen im Generalverfolg abgefunden murben und die nicht fledeberechtigten Rothbefiger fich mit der Rothpenfion ju begnugen hatten.

Die Theilnahmerechte ber Pfanner an Diefem Ertrage, sowie überbaupt an dem gemeinschaftlichen Bermogen waren verschieden, fo daß der Antheil feines einzigen Rothes mit dem eines andern übereinstimmt.

Die Bobe des für jedes Roth zu berechnenden Antheils grundete fich

auf 3 Kattoren:

1) auf den Reinertrag aus der jedem Rothe resp. Siedegerechtigkeit nach Maggabe ber Befagung gutgefchriebenen Bober Soole (Pfannergewinn und Ausläufte), welcher noch einer fleinen Schwantung baburch unterlag, bag Die Abgaben auf den einzelnen Rothen und Soolengütern, 3. B. an Thal und Berbefchof, an Gerenthen für fpezielle Zwede fowie fonftige Ausgaben, nicht gleichmäßig fich berechneten; - namentlich unterschieden fich in diefer Beziehung die fruber mit ein, zwei ober brei Berben verfebenen Salatothe, ferner die tanonfreien und tanonpflichtigen Rothe und Soolengüter von einander, fowie die ehemaligen Schwarzburg'fchen Lehngüter von den übrigen;

2. auf die Betheiligung an dem Reinertrage aus der obenermabnten

Roniglichen Quarte mit 1/93 pro Roth;

3. auf die Betheiligung an bem Reinertrage aus ben, ber Pfannerschaft gehörigen, gemeinschaftlichen 5 gangen Rothen und 2 halben Rothen

mit 1/87 pro Roth.

Bie vorstehend ersichtlich, war nur ad 1 eine Berschiedenheit unter ben Rothen vorhanden. Außer ben beteits ermähnten, auf ben Rothen und Soolgutern ungleichmäßig rubenden Abgaben und Ausgaben mar biefe Berschiedenheit vorzugeweise auch noch burch die Berschiedenheit ber auf jede Siedegerechtigleit nach Inhalt bes Besatzettels aus der Besatzung fich ergebenden, in Bobergabl ausgedrudten Soolmenge bedinat.

Wenn fomit die Geltendmachung resp. Buftandigfeit ber ben fammtlichen Intereffenten guftebenden Rechte nach ber Berfaffung im Allgemeinen von ihrer Eintragung in die Lehntafeln resp. Sppothekenbucher abhangig war, fo bilbeten boch die Befatzettel und ber Generalverschlag die Grund=

lage für den Umfang und die Art ihrer Theilnahmerechte.

Seit bem Bertrage vom 7. Februar 1868 ift nun biefe Regelung

und Feststellung ber Theilnahmerechte nicht mehr ausführbar.

Bevor nämlich die Aufhebung der Salzverträge von 1810 und 1817

von Seiten der Staatbregierung verfügt war, erkannte dieselbe sehr wohl, daß durch die Ausbebung jener Berträge in Berbindung mit der Ausbebung des Salzmonopols die Eigenthümer der Hallichen Koth, und Soolengüter eine bedeutende Einbuße an ihren Revenüen in Folge der voraussichtlich unausbleiblichen Ermäßigung der Salzpreise erleiden wurden, und hielt daher die Gewährung einer Entschädigung für billig und gerecht.

Die Offerten der Königl. Staatsregierung und die desfallfigen Unterhandlungen über dieselben führten zu dem Abschluffe jenes Bertrages oder Bergleichs vom 7. Februar 1868, Inhalts dessen die Königliche Staatsregierung der Pfannerschaft gegen deren Berzichtleistung auf alle ihre bis dahin zugestandenen Bertragsrechte unter anderm

1) die Sallische Staatssaline nebst Muthfeld, sonstigen Bertinenzen und namentlich den Rechten auf die Königs. Quarta und Extrasoole, sowie nebst der Aussicht auf unentgeltliche Erwerbung der s. g. Jungsernwiese,

2) einen umfaffenden Theil der fietalifchen Brauntoblengrube bei 3fcherben,

3) einen desgleichen in dem Langenbogener fietalischen Brauntoblenfelde unentgeltlich abgetreten, ferner

4) eine baare Entschädigungssumme von 80,000 Thirn. zugesichert, zur

Beit auch bereits bezahlt, fobann

5) zu Gunsten der Pfannerschaft auf die von Kothe und Soolens gütern aus Spezialtiteln zu erhebenden Abgaben, namentlich auf den von den Soolgütern zu erhebenden Thalschoß, auf den Kanon von Kothen und Soolgütern, auf die Dispensationsgelder und Abgaben von der s. g. Borsoole verzichtet;

6) für Befreiung des Koth = und Soolenguteeigenthums von den auf fpeziellen Titeln beruhenden ftadtifchen Abgaben möglichft hins zuwirten ovent. alliabrlich 400 Thr. an die Bfannerschaft zu zahlen

versprochen, auch

7) eine Schadloshaltung für die etwaige Minderung der Revenüen aus den im Befit von Kirchen und milden Stiftungen befindlichen Rothen, Soolen gutern und Gerenthen bis zu 1000 Thlr. jährlich in

Ausficht gestellt, dagegen

8) gleichzeitig ber Pfannerschaft die Berpflichtung auferlegt hat, die zur Salzsabritation nöthigen oder mit berfelben verbundenen Arbeiten, wie bisher, auch fernerhin von den Halloren (Salzwirkerbruderschaft) verrichten zu laffen, event. denfelben eine Benfion oder sonftige Entscha-

digung ju gewähren.

Da zu Anfang des Jahres 1868 sich noch nicht übersehen ließ, wie sich die Berhältnisse der pfannerschaftlichen Saline gestalten würden, anch die Möglichkeit einer zeitweisen Fortsetzung des Salzvertrags von 1817 noch nicht ausgeschlossen war, so wurde am 9. Januar 1868 noch einmal ein Besatungstag in der hergebrachten Beise abgehalten. Allein die Pfannerschaft batte ihre mit dem 1. Januar 1868 sistirte Salzsabrikation auf Grund der Besatetel für dieses Jahr seitdem nicht wieder ausgenommen und auch zur Beit noch nicht zur Aussuhrung gebracht, vielmehr hat die Gesammtheit der Koth- und Soolgutseigenthumer, also nicht die der Pfanner, nach rechtsgiltigem Abschluß jenes Bergleichs die Salzsabrikation in der ehemals

fistalischen, jest ihnen gemeinschaftlich gehörigen Saline als nachfolger des Königlichen Fistus als ein neues Unternehmen aufgenommen, und zwar ohne alle Befchrantung ber Soolmenge; fie verfiedet feitdem für gemeinschaftliche Rechnung in ihrem neuen Etabliffement soviel Soole, als es Reit und Ortlichkeit und Die Ginrichtung ber Betrieboftatten überhaupt Benn nun die Rothe und Soolengutseigenthumer feit bem Upril 1868 die Salgfiedung in bem einen der beiden Siedebaufer in der Salle, namlich in dem neueften, fruber pfannerschaftlichen Siedehause, (benn bas ältere mar inzwischen bereits abgebrochen,) wieder aufnahmen, fo gefchab bies nicht von der Bfannerschaft als folder, fondern von der Gefammtheit der Rothe und Soolgutes Eigenthumer. Diefes Siedehaus tann daber gur Beit nur noch als ein Bubebor ber neu erworbenen Saline por bem Rlausthor angeseben werben. - Sodann gefchah es nicht um bes Gewerbebetriebs willen, fondern nur, um der in Bezug auf die Salloren übernommenen vertragsmäßigen Berpflichtung zu genügen. Diefes Etabliffement tann baber nur als Berforgungs - Anftalt für Die Salloren angefeben werden und nicht als die frubere Betriebsftatte fur die Salanahrung der Pfanner, und zwar um fo weniger, als bei ben vorhandenen älteren irrationellen Ginrichtungen Diefes Siedehauses, ferner bei ber baburch veranlaßten, bem turrenten Salzpreise gleichkommenden Bobe ber Selbftoften, insbesondere der Arbeitelohne der Salloren, nicht nur kein nennenswerther Bewinn zu erwarten fand, sondern fogar die Befürchtung nicht unbegrundet ericbien, daß die Selbftloften taum gebectt werden mochten, mithin ein Ertrag gar nicht zu erzielen sein werde. \*)

Die den Befatzetteln pro 1868 zum Grunde liegenden Boraussetzungen trafen also, wie aus Borftebendem entnommen werden tann, nicht

ju, namentlich traf nicht ju:

1) die Beschränkung der Salzsabrikation auf ein bestimmtes Quantum und daher auch die der zur Verstedung kommenden Soolmenge;

2) die Beschräntung der Berfiedung auf eine angegebene Bahl Siedewochen;

- 3) die Salzsiedung in 93 Kothen resp. in den an deren Stelle getretenen 2 Siedehäufern der Pfannerschaft in der Halle;
  - 4) die Salgfiedung für alleinige Rechnung der Pfannerschaft;

5) die Ausschließung der Soolgutebefiger und nicht fiedeberechtigten Roth-

eigenthumer von der Salgfabritation; - ferner:

6) die Ausschließung der Soolgutebesitzer und der nicht siedeberechtigten Rotheigenthumer von der Theilnahme an dem Reinertrage aus der s. g. Quarte, und aus den pfannerschaftlichen Rothen und überhaupt an den Ruyungen des Bermögens der Pfannerschaft; endlich aber traf auch nicht zu

7) die Beschränkung der Pfannerschaft auf den Gewinn aus der Salzfabrikation in den pfannerschaftlichen Kothen und ihrem vormaligen Bermögen vor dem Bertrag vom 7. Februar 1868, — denn durch letzteren find sammtlichen Interessenten, d. h. allen Eigenthumern der Salzkothe und Sool-

<sup>\*)</sup> Anch dieses Siedehaus ift inzwischen (1869) abgebrochen und, nicht unserheblich erweitert und verbessert, auf der vormals K. Saline wieder aufgebaut worden.

güter, die erwähnten Entschädigungen vom Königl. Fissus gewährt worden. Demnach aber nehmen nicht blos die Pfänner allein, sondern auch die Soolsgutsbesitzer und sämmtliche Kotheigenthümer an den Reinerträgen, und zwar nicht blos aus der Salzsabrikation, sondern auch aus dem Betriebe der beiden Braunsohlenwerke und aus den übrigen Entschädigungsobjekten, ebenso wie aus dem übrigen pfännerschaftlichen Bermögen, als Niteigenthümer theil.

In Folge bes mehrgedachten Bertrags sind also die Eigenthumsund Rutungs- überhaupt die gesammten Bermögens-Berhältnisse der Kothund Soolengutsbesitzer, ebenso wie der Gewerbebetrieb nicht blos bei der Salzsabrikation, sondern auch durch dessen Ausdehnung auf den Bergbau und damit auch zugleich die Theilnahmerechte der verschiedenen Interessenten total verändert. Mit dem Bertrage sind alle sene obenerwähnten, auf der Pfännerordnung von 1644 und sonstigen Berkassungsbestimmungen beruhenden Ginrichtungen, namentlich die der Pfännerrolle, der Besatzettel, der Berkagescheine, unvereindar und überstüssig geworden. Mit dem Bertrage ist daher schon im Lause des Jahres 1868 eine andere Norm zur Feststellung der Theilnahmeverhältnisse an dem gesammten Reinertrage laut Circulare vom 24. Juli 1868 angeordnet worden, deren Fortdauer auch für die Zukunst, wenigstens vorläusig die zur Einführung des in Aussicht genommenen Statuts, nothwendig erscheint und zugleich zur Regelung der Theilnahmerechte der Interessenten an der Gemeinschaft bis dahin als Grundlage dienen wird.

# Vertrag zwischen dem Königl. Siskus und der Hallischen Pfannerschaft.

Zwischen dem Königlichen Geheimen Ober-Finanzrath Scheele und dem Königlichen Geheimen Bergrath Lindig als Vertreter der herren Rinister für die Finanzen und für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten einerseits und den Deputirten der Hallischen Pfannerschaft andererseits ift vorbehaltlich der Genehmigung der gedachten herren Minister sowie der Generalversammlung der Pfannerschaft nachstehender Bergleich abgeschlossen worden:\*)

§. 1.

Die Pfännerschaft verzichtet auf alle von ihr aus dem Bertrage vom 6. Oktober 1817 und den früher von der Regierung wegen der Salzlieserung mit ihr abgeschlossenen Berträgen, beziehungsweise in dieser hinsicht ertheilten Bersicherungen, namentlich der Bersicherungs-Urkunde vom 17. Februar 1794 herzuleitenden Rechte, und wird von beiden Kontrahenten anerkannt, daß der aus 24 Paragraphen bestehende Bertrag vom 6. Oktober 1817 für immer als ausgehoben zu erachten sei.

Dagegen tritt der Staat der Pfannerschaft die hierselbst befindliche Staatssaline nebst dem dazu verliehenen Salzbergwerksfelde, sonstigem 3w

<sup>\*)</sup> Auch mitgetheilt im Sall. Tagebl. pro 1868 Ro. 60. — Der voranfschende Auffat "Die Hallische Pfännerschaft" ift ein Anszug aus einer dem Retenr gittigst mitgetheilten, die Reorganisation der Pfännerschaft betreffenden tichrit des Justizraths Friedr. Riewandt.

behör einschließlich ber Quarts und Extrasoole, Inventar und Borräthen ab, mit Ausschluß nur der am Schlusse des abgelaufenen Jahres vorhanden gewesenen leeren Sade sowie mit Ausschluß des zu derselben Beit bereits magazinirt gewesenen Salzes, welches jedoch der Pfännerschaft gegen die zu acht Silbergroschen sechs Pfennigen für den Centner unverpacktes Salz anzenommenen Selbstosten überlassen werden wird. Für die zur Berpackung verwendeten Sade werden die Selbstosten berechnet.

**&**. 3.

Die der Stadt Halle gehörige Jungfernwiese wird zwar von der Uebergabe ausgeschlossen, der Staat wird sich jedoch bemühen, dieselbe von der Stadt im Bege des Tausches oder Rauses zu erlangen und, wenn dies gelingt, der Pfännerschaft dieses Grundstüd unentgeltlich überweisen. Bleiben diese Bemühungen, worüber allein der Staat zu entschieden hat, fruchtlos, so zahlt derselbe an die Pfännerschaft die Summe von fünszehntausend Thalern, wogegen diese die Berpslichtung übernimmt, die Ansprüche der Stadt Halle in Bezug auf die Jungfernwiese — Ansprüche, welche theils aus ihrem Eigenthumsrechte, theils aus dem mit dem Fissus auf sechzig Jahre abgeschlossenen und neuerlich prolongirten Pachtkontrakte hergeleitet werden — zu befriedigen. Die eventuelle Jahlung dieser Fünszehntausend Thaler erfolgt spätestens am 1. April 1869, bis wohin die Stadt Halle von der Pfännerschaft die Bacht für die Jungsernwiese erhält.

Der Staat tritt an die Pfannerschaft den, auf der anliegenden mit I. bezeichneten Karte mit K. H. G. F. E. D. C. O. N. M. L. K. bezeichneten und in der anliegenden Beschreibung näher dargestellten Theil des für den Fistus reservirten Ischerbener Grubenselbes, einschließlich der darauf besindlichen Bergwertsanlagen, mit Ausnahme jedoch der auf der Grube am Schlusse des abgelausenen Jahres vorhanden gewesenen Holze und Kohlensvorräthe, für welche die Pfannerschaft die von dem Königlichen Obers Bergsamte sestzusetzenden Selbstosten zu ersetzen hat, eigenthümlich ab.

Außerdem tritt der Staat der Pfannerschaft denjenigen Theil des sistalischen Langenbogener Brauntohlen Srubenfeldes, welcher auf dem ansliegenden, mit II. bezeichneten Situationsplane nebst Grenzbeschreibung mit den Buchstaben A. B. C. D. E. F. G. H. dargestellt ift, eigenthumlich ab.

§. 5.

Derfelbe zahlt an die Pfannerschaft die Summe von achtzigtausend Thaler, welche vom 1. Januar 1868 ab bis zum Zahlungstage vom Staate mit vier vom Hundert verzinst wird.

Die Bahlung geschieht spatestens brei Monate nach erfolgter beiderseitiger Genehmigung bieses Bergleiches.

**§**. 6.

Der Staat verzichtet zu Gunsten der Gesammtpfannerschaft auf die von Koth- oder Sookguts-Eigenthum aus Spezialtiteln zu erhebenden Abgaben, als namentlich auf den dem Fiskus antheilig zustehenden Thalschoß, der von Soolgütern gezahlt wird, auf den Kanon von Kothen und Soolgütern, auf die sogenannten Dispensationsgelder und auf die Abgaben von der sogenannten Borsoole.

§ 7.

Der Staat wird der Pfannerschaft zum Zwede des Erlasses der von dem Koth- oder Soolenguts-Eigenthum an die Stadt zu zahlenden Absgaben thunlichst behilflich sein und hierzu die mit der Stadt wegen der Jungfernwiese einzuleitenden Berhandlungen benutzen.

Unter Diefen Abgaben find nicht allgemeine, sondern auf Spezials

artifeln beruhende zu verfteben.

Auch find barunter die Dispensationsgelder, welche in Folge der pfannerschaftlichen Berfassung an die städtische Armenkasse gezahlt werden, nicht verstanden. Sollten jene Bemühungen fruchtlos bleiben, so wird der Staat behufs Entrichtung jener Abgaben jährlich vierhundert Thaler vom 1. Januar d. J. ab mit dem Borbehalte an die Pfannerschaft zahlen, diesen Zuschuß mit dem zwanzigsachen Betrage jederzeit ablösen zu können.

Der Staat behalt fich, ohne eine Rechtspflichtung zu übernehmen, vor, die Kirchen und milden Stiftungen, welche gegenwärtig Soolengüter, Kothe oder Gerenthen befigen, für den Fall der Minderung ihrer aus denselben im Durchschnitt der Jahre 1856 bis 1865 bezogenen Revenuen thunlichtschadlos zu halten; es soll jedoch der desfallfige Zuschuß die Summe von Eintausend Thalern in einem Jahre nicht übersteigen.

§. 9

Die Pfännerschaft übernimmt die Verpflichtung, die Rechte der Salzwirkerbrüderschaft, in soweit dieselben als wohlerworbene anzuerkennen find, so lange zu achten, als sie Salzsiedung betreibt. Die Pfännerschaft hat zwar die zum Salinenbetrieb ersorderlichen, bisher von den Salzwirkern verrichteten Arbeiten auch ferner durch dieselben verrichten zu lassen; es bleibt ihr aber die Auswahl unter denselben, sowie die Bestimmung der Zahl der erssorderlichen Arbeiter überlassen, jedoch mit der Maßgabe, daß sie sich den auf eingehende Beschwerden der Salzwirkerbrüderschaft vom Oberbergamt und eventuell vom Minister für Handel zu tressenden Entscheidungen zu unterwersen hat.

Sollten zu einzelnen Arbeiten die Salzwirker nicht befähigt sein, so können solche mit Zustimmung des Oberbergamts andern Personen übertragen werden. Es bestehen zur Zeit zwei Knappschaftsvereine, der eine für die ststalische, der andere für die pfannerschaftliche Saline, und außerdem für die Arbeiter der letzteren der Thalarmenbeutel.

Es ift die Abstächt, beide Bereine, sobald dieser Bertrag perfekt geworden, nach den desfalls bestehenden Bestimmungen in einen Berein zu verschmelzen, dem sammtliches Eigenthum und sammtliche Revenuen des Thalarmenbeutels eigenthumlich überwiesen werden sollen.

Dem neu zu begründenden Gesammt. Anappschaftsvereine sollen sodann fammtliche zur Zeit beiden Bereinen angehörige Invaliden, Bitwen und Baisen, einschließlich der aus dem Thal Armenbeutel jest schon Unterftusten, unter Fortgewährung ihrer bisberigen Unterstützungen beitreten.

Ausgenommen hiervon follen nur diejenigen Salzwirfer fein, welche, zur Beit bei der pfannerschaftlichen Saline arbeitend, funftig beim Salinen-

betriebe überhaupt, theils wegen Invalidität, theils wegen der eintretenden Arbeits Berminderung nicht mehr beschäftigt werden. Diesen hat die Pfannerschaft aus eigenen Mitteln eine vom Königlichen Thalamte mit Borbehalt des Resurses an das Königliche Ober Bergamt, welches endgiltig entscheidet, die zum Maximalbetrage von jährlich neunzig Thaler für den einzelnen Arbeiter sestzuschende lebenslängliche Bension, oder aber, nach dem Ermessen des Thalamtes, eine einmalige Unterstügung von höchstens zweihundert und fünszig Thalern gegen den Berzicht des so unterstützten Salzwirfers auf Bension, zu zahlen. Denjenigen Salzwirfern, welchen von der Pfännersschaft nach Borstehendem aus eigenen Mitteln Pension zu zahlen ist, verbleibt für ihrer Berson und für ihre Angehörigen gegen die fünstige tonssolidierte Knappschaftskasse der Anspruch auf statutenmäßige freie Kur, Medizin und Begräbnistosten

In den gesetlichen Befugniffen der Ober Auffichtsbehörde bezüglich ber Anappfchafts-Bereine wird durch vorftebende Bestimmungen nichts geandert.

Sollte die beabsichtigte Berschmelzung beider Bereine nicht zu erreichen sein, so bleibt der Pfannerschaft dennoch die Berpflichtung, die arbeitslos resp. invalide werdenden Arbeiter in der vorstehend stipulirten Beise zu entsichädigen, beziehungsweise zu pensioniren.

Die Bermendung des Thal - Armenbeutelfonds im Intereffe der jegigen pfannerschaftlichen Galloren bleibt alsdann dem Thalamte beziehungsweise den

bemfelben porgefesten Koniglichen Behörben vorbehalten.

§. 10.

Bis dahin, daß der vorstehende Bergleich die verfassungsmäßig ersforderliche Genehmigung sowie die statutarisch nothwendige Zustimmung der Pfannerschaft erlangt hat, wird die Staatssaline in Halle wie bisber von den Organen des Staates verwaltet, nach erfolgter Genehmigung aber mit den seit dem 1. Januar 1868 erzielten Ueberschüssen der Pfannerschaft überswiesen, welche sich jedoch in diesem Falle bezüglich etwaiger Erinnerungen gegen die Abrechnung bei der Entscheidung des herrn Staats Ministers für Sandel und Gewerbe unbedingt zu beruhigen hat.

Diese Berabredung soll auch fur das abzutretende Ischerbener Kohlensfeld Blatz greifen. Auch nach erfolgter Ueberweisung der Saline sowie der Kohlenfelder wird der Staat auf den Bunsch der Pfannerschaft die bissberige Berwaltung durch die Staatsorgane, jedoch späteftens bis jum 1. April

1869 fortfegen laffen.

§. 11.

Die Pfannerschaft hat auch nach erfolgter Uebernahme der Berwaltung der Saline sowie der Grubenfelder sammtliche Arbeiter und Unterbeamten noch solange im Dienst und Lohn zu behalten, als dies nach den gesetzlich oder kontraktlich bestehenden Kundigungsfriften erforderlich ift.

Salle a/G. ben 7. Rebruar 1868.

gez. Scheele Geheimer Ober-Finang-Rath. gez. Lindig Geheimer Bergrath.

Die Deputation ber Bfannerschaft

gez. Drhander.

gez. Fubel.

gez. Riewandt.

Rach Abschluß des vorstehenden, unter dem 25. Februar 1868 von bem Abgeordnetenhause und unter bem 28. oj. von dem herrenhause genehmigten Bergleichs begannen bie Berhandlungen mit ber bei letterem nicht augezogenen Stadt, behufe Regelung der Anspruche berfelben an ben Staat wie an die Pfannerschaft. Geführt einerseits von dem Gebeimen Ober-Kinangrath Scheele, als Bertreter des Ranglers des Rordbeutschen Bundes. fowie bes Breug. Finangminifters, andrerfeits vom Oberburgermeifter von Boß, ale Bertreter ber Stadt Salle, gelangten dieselben am 27. Juli 1868 jum Abichluß durch einen Bertrageentwurf, auf Grund beffen mit bem Bertreter ber Staateregierung nach freiem Ermeffen abzuschließen ber Dberburgermeifter durch einstimmigen Befchluß ber Stadtverordneten vom gleichen Dato und Magiftratebeschluß vom 3. August ermächtigt. und welcher auch von dem Ronigl. Finangminifterio mit einer unwesentlichen Modifitation durch Reffript vom 10. August 1868 genehmigt wurde. Gegenstand biefes Bertraas waren die in §g. 3. und 7. obigen Bergleichs gemachten Borbehalte. 218 Begenleiftung fur die Abtretung der ftadtifchen Jungfernwiese und fur Bergicht auf die zeither von dem Roth = und Soolguts = Eigenthum an die Stadt zu gablen gewesenen, auf Spezial-Artikeln beruhenden Abgaben bat barnach ber Ristus an die Stadtgemeinde Salle gum vollen Gigenthum abgetreten :

1) die dem Domanen Fistus gehörige, mit der Domane Giebichenftein bisher verpachtet gewesene, unter der Morisburg gelegene, einschließlich eines Wegs von 95 Ruthen 17 Morgen 64 . R. große sog. Kleine Wiefe;

2) zwei ebenfalls bem Domanen = Fistus gehörige, mit ber genannten Domane bisher verpachtet gewesene Adergrundftude in Diemiger und Bufchs borfer Flur von zusammen 30 Morgen 93 . R. Flache, diese gegen 3u=

gablung von 648 Thir. an ben Fistus;

3) unter besonders vorbehaltener Genehmigung des Ranglers bes Rordbeutschen Bundes ben an ben Stadtschiefgraben ftogenden Theil bes gum Sallifden Ober Boftamte Grundftude gehörigen Gartene ju einer Große von etwa 217 \ R., nach Abzug derjenigen resp. 16 und 2 \ R., deren Abtretung von dem Chef der Boftverwaltung bereits in einem unter dem 10. Januar 1867 genehmigten Abkommen zugesagt worden, - und zwar bas poftalifche Grundftud unter der Boraussetzung, daß folches beabfichtigter Magen jur Anlegung von Strafen und Bromenaden verwendet werde, unter Anerkennung der Befreiung von der Staats . Grundfteuer. - Außerdem wurde, einem an den Oberburgermeifter von Bog ergangenen Rescripte der Rönigl. Regierung zu Merfeburg vom 6. Aug. 1868, III. G. 1063 zufolge Die Ronig! Regierung von bem Finangminifter autorifirt, ben Abfichten bes Sallifden Bericonerungevereins wegen Unlage bequemer Bromenadenwege und wegen Bepflanzung ber Unbange bes Rlausberges und bes Galgenberges bei Abichluß bes neuen Bachtfontratts über die Domane Giebichenftein (zu Johannis 1869) in geeigneter Beife Borfchub zu leiften.

• 

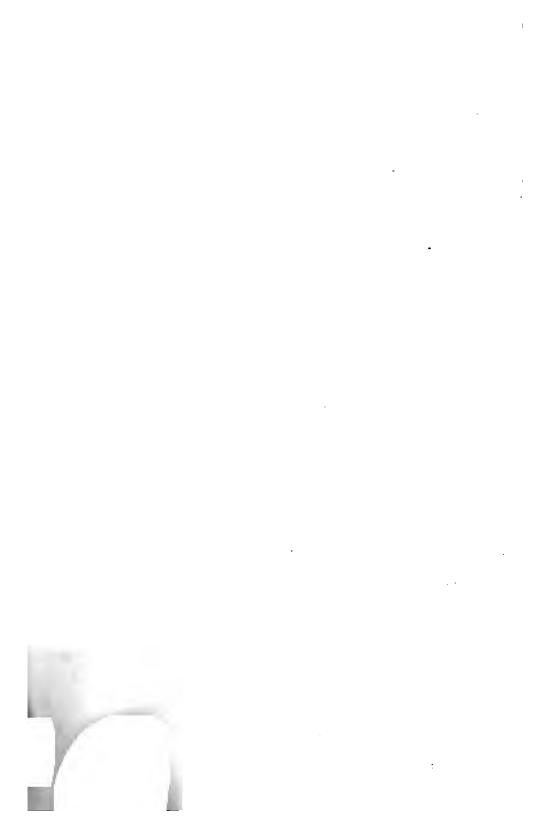

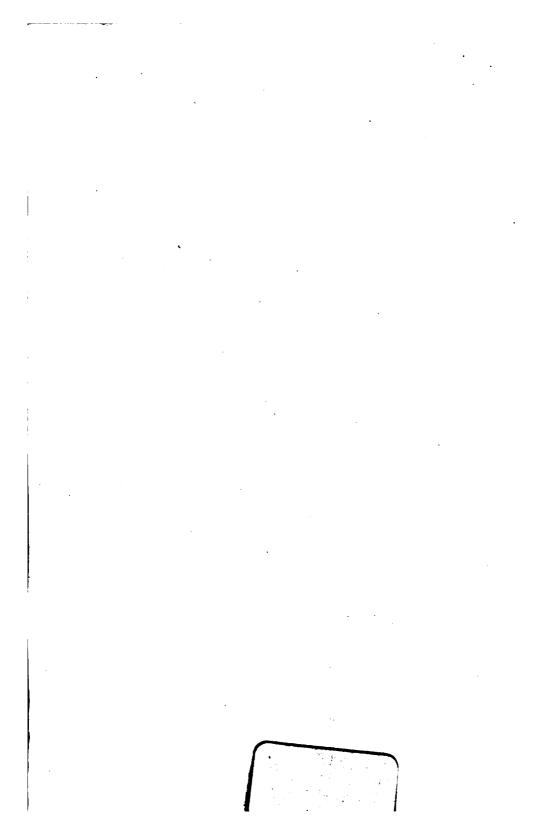

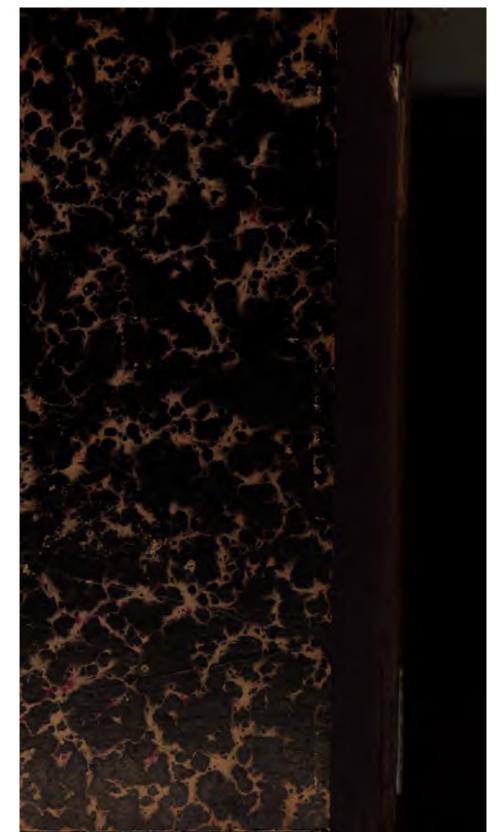